

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

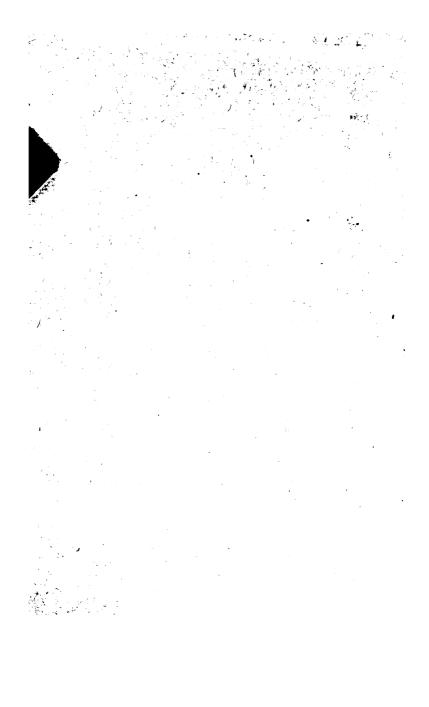

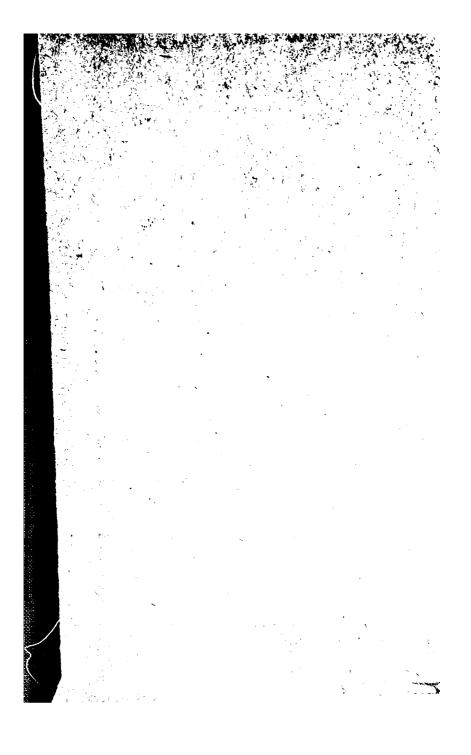

. -•

.

•

.

### Beinrich Beine's

## Sämmtliche Werke.

Sunfter Band:

### Vermischte Schriften.

(Erfte Abtheilung.)

Fünfte Auflage.

Philadelphia:

Berlag von John Weif & Co.,

No. 533 Cheenutstraße,

1 8 5 9.

### H. Heine's

# sämmtliche Werke.

Sunfter Band:

Bermifchte Chriften.

Erfte Abtheilung.

SIXI S

### Rotiz.

Im fünften und fechsten Banbe geben wir fammtliche politifche, literarbiftorifche, biographische zc. Arbeiten Deinrich Deine's so vollftändig, als wir file in ben zerftreuten und vermischten Schriften bes Berfassers auftreiben konnten.

Philabelphia, im Juli 1855.

Der Verleger.

### Ginleitende Bemerkung.

Berr Lumley, Direktor bes Theaters Ihrer Majeftat ber Ronigin ju Lonbon, forberte mich auf, für feine Bubne ein Ballet zu fdreiben, und biefem Bunice willfahrend bichtete ich bas nachfolgenbe Poem. 3ch nannte es: Dottor Fauft, ein Tangpoem. Doch biefes Tangpoem ift nicht gur Aufführung gefommen, theils weil in ber Saifon, für welche baffelbe angefündigt war, ber beispiellose Succes ber fogenannten ichwebischen Rachtigall jebe andere Erhibition im Theater ber Königin überfluffig machte, theils auch weil ber Balletmeister aus Coprit be Corps be Ballet, bemmenb und faumenb, alle möglichen Böswilligkeiten ausübte. Diefer Balletmeifter hielt es nämlich für eine gefährliche Neuerung, baf einmal ein Dichter bas Libretto eines Balletes gebichtet batte, mabrent boch folde Probufte bieber immer nur von Tangaffen seiner Art, in Collaboragion mit irgend einer burftigen Literatenfeele, geliefert worben. Armer gauft! armer Berenmeifter! fo mußteft bu auf bie Ehre verzichten, vor ber großen Bictoria von England beine Schwargfunfte ju produziren! Wirb es bir in beiner Beimath beffer gebn ? Sollte gegen mein Erwarten irgend eine beutiche Bubne ihren guten Geichmad baburch befunden, baf fie mein Dpus jur Aufführung brachte, fo bitte ich bie bochlöbliche Direttion bei biefer Gelegenheit auch nicht zu verfäumen, bas bem Autor gebührenbe Donorar, burch Bemittlung ber Buchhandlung von Doffmann und Campe ju Damburg, mir ober meinen Rechtenachfolgern gutommen ju laffen. 3ch halte es nicht für überfluffig ju bemerken, baf ich. um bas Eigenthumsrecht meines Ballets in Frankreich zu fichern, bereits eine frangolische Uebersehung bruden ließ und bie gesetlich vorgeschriebene Angabl Eremplare an gehörigem Orte beponirt habe.

Als ich bas Bergnügen hatte bem herrn Lumlen mein Balletmanuffript einzuhändigen und wir, bei einer buftigen Tasse Thee, und über ben Geist ber Faustfage und meine Behandlung berselben unterhielten, ersuchte mich ber geistreiche Impressario bas Wesentliche unseres Gespräches aufzuzeichnen, damit er späterhin bas Libretto bamit bereichern könne, welches er am Abend ber Aufführung seinem Publikum zu übergeben gebachte. Auch solchem

(5)

freundlichen Begehr nachtommenb, fchrieb ich ben Brief an Lumley, ben ich abgefürzt am Enbe biefes Büchleins mittheile, ba vielleicht auch bem beutschen Lefer biefe flüchtigen Blätter einiges Interesse gewähren burften.

Wie über ben hiftorischen Fauft habe ich in bem Briefe an Lumlen auch über ben mythischen Fauft nur durftige Andeutungen gegeben. Ich kann nicht umbin, in Bezug auf die Entstehung und Entwickelung dieses Faustes ber Sage, ber Faustfabel, hier bas Resultat meiner Forschungen mit wenigen Worten zu resumiren.

Es ift nicht eigentlich bie Legende vom Theophilus, Seneschall bes Bischofs bon Abama in Sicilien, sonbern eine alte anglofachfifde, bramatifche Behandlung berfelben, welche als bie Grundlage ber Fauftfabel zu betrachten ift. In bem noch porhandenen plattbeutiden Gebichte vom Theophilus find altfachlische ober anglosachlische Archaismen, gleichsam Wortverfteinerungen, fossile Rebensarten enthalten, welche barauf hinweisen, bag biefes Gebicht nur eine Nachbildung eines alteren Originals ift, bas im Laufe ber Beit ver-Ioren gegangen. Rury nach ber Invafion Englands burch bie frangofischen Normannen muß jenes anglosächsische Gebicht noch eriftirt haben, benn augenscheinlich warb baffelbe von einem frangofischen Poeten, bem Troubabour Ruteboeuf fast wortlich nachgeahmt und als ein Mystere in Frankreich auf's Theater gebracht. Für biefenigen, benen bie Sammlung von Mommerque, worin auch biefes Mygtere abgebruckt, nicht zuganglich ift, bemerke ich, bag ber gelehrte Mangin vor etwa fieben Jahren im Journal des savants über bas ermähnte Mystere binlanglich Ausfunft giebt. Dieses Mufterium vom Troubabour Rüteboeuf benutte nun ber englische Dichter Marlow, als er feinen Fauft schrieb, inbem er bie analoge Sage vom beutschen Bauberer Fauft nach bem alteren Fauftbuche, wovon es bereits eine englische Ueberfegung gab, in bie bramatische Form fleibete, bie ibm bas frangofische auch in England befannte Mofterium bot. Das Mofterium bes Theophilus und bas altere Bolfsbuch vom Fauft find also bie beiben Faftoren, aus welchen bas Marlow'iche Drama bervorgegangen. Der Belb beffelben ift nicht mehr ein ruchlofer Rebell gegen ben Simmel, ber verführt von einem Rauberer und um irbifche Buter ju gewinnen, feine Seele bem Teufel verfchreibt, aber enblich burch bie Gnabe ber Mutter Gottes, bie ben Paft aus ber Solle gurudbolt, gerettet wirb, gleich bem Theophilus: fonbern ber Belb bes Stude ift bier felbit ein Rauberer, in ibm, wie im Refromanten bes gauftbuchs, refumiren fich bie Sagen von allen fruberen Schwarzfunftlern, beren Runfte er por ben höchsten Berrichaften produgirt, und gwar geschiebt foldes auf proteftantischem Boben, ben bie rettenbe Mutter Gottes nicht betreten barf, meshalb auch ber Teufel ben Bauberer holt ohne Gnabe und Barmbergigfeit. Die Puppenspiel-Theater, bie gur Shakespear'ichen Reit in London florirten und fich eines feben Studes, bas auf ben großen Buhnen Glud machte, gleich bemächtigten, baben gewiß auch nach bem Marlow'iden Borbilbe einen Fauft zu geben gewußt, indem fie bas Originalbrama mehr ober minber ernsthaft parabirten, ober ihren Lofalbeburfniffen gemäß guftusten, ober auch, wie oft geschab, von bem Berfaffer selbft für ben Standpunkt ihres Publikums umarbeiten ließen. Es ift nun jener Duppenfpiel-Fauft, ber von England berüber nach bem Sestland fam, burch bie Nieberlande reisend auch bie Darftbuben unferer Deimath besuchte, und in berb beutscher Maulart überfest und mit beutichen Sanswurftiaben verballbornt, bie unteren Schichten bes beutfchen Bolfes ergobte. Wie verschieben auch bie Berfionen, bie fich im Laufe ber Zeit, besonders burch bas Improvisiren, gebilbet, so blieb boch bas Wefentliche unverändert, und einem folden Duppenfpiele, bas Bolfgang Goethe in einem Binfeltheater ju Strafburg aufführen fab, bat unfer großer Dichter bie Form und ben Stoff feines Deifterwerfs entlebnt. In ber erften gragment-Ausgabe bes Goethe'ichen Kauftes ift biefes am fichtbarften : biefe entbebrt noch die ber Sakontala entnommene Einleitung und einen bem Siob nachgebilbeten Prolog, fie weicht noch nicht ab von ber folichten Puppenfpielform und es ift fein wefentliches Motiv barin enthalten, welches auf eine Renntniß ber älteren Driginalbucher von Spieg und Wibman foliegen läßt.

Das ift die Genefis ber Faustfabel, von bem Theophilus-Gebichte bis auf Goethe, ber sie zu ihrer jesigen Popularität erhoben hat. — Abraham zeugte ben Jual, Isaal zeugte ben Jalob, Jatob aber zeugte ben Juba, in bessen handen bas Scepter ewig bleiben wird. In ber Literatur wie im Leben hat jeber Sohn einen Bater, ben er aber freilich nicht immer tennt, ober ben er gar verläugnen möchte.

Befdrieben ju Paris, ben 1. Oftober 1851.

## Der Poktor fanf.

Ein Tanzpoem,

nebft

furiofen Berichten über Teufel, Begen

un

Dichtkunft.

Du haft mich Seichworen aus bem Grab Durch beinen Zauberwillen, Belebteft mich mit Wolluftgluth — 'Sest tanuft bu bie Gluth nicht ftillen.

Pref beinen Mund an meinen Mund, Der Denichen Obem ift göttlich! Ich brinte beine Seele aus, Die Lobten find unerfattlich.

400

### Der Doftor Fauft.

Ein Tangpoem.

### Erfter Akt.

Stubirzimmer, groß, gewölbt, in gothischem Styl. Spärliche Beleuchtung. An ben Wänden Bücherschränke, aftrologische und alchymistische Geräthichaften (Welt- uud himmeldlugel, Planetenbilder, Retorten und seltsame Gläfer), anatomische Präparate (Skelette von Menschen und Thieren) und sonftige Requisiten ber Nekromanzie.

Es folägt Mitternacht. Neben einem mit aufgestapelten Buchern unb phyfitalischen Inftrumenten bebedten Tifche, in einem boben Lebnftubl, fist nachbenflich ber Doftor Fauft. Seine Rleibung ift bie altbeutsche Gelehrtentracht bes fechzehnten Jahrhunderts. Er erhebt fich endlich und fcwankt mit unfidern Schritten einem Bucherschrante gu, wo ein großer Foliant mit einer Rette angeschloffen; er öffnet bas Schloß und ichleppt bas entfesselte Buch (ben fogenannten bollengwang) nach feinem Tifche. In feiner Saltung und feinem gangen Befen beurfundet fich eine Mischung von Unbeholfenbeit und Muth, von lintischer Magisterhaftigfeit und tropigem Doftorftolg. Nachbem er einige Lichter angegundet und mit einem Schwerte verschiebene magifche Rreife auf bem Boben gezeichnet, öffnet er bas große Buch, und in feinen Geberben offenbaren fich bie geheimen Schauer ber Beschwörung. Das Gemach verbunkelt fich; es bligt und bonnert; aus bem Boben, ber fich praffelnb öffnet, fteigt empor ein flammend rother Tiger. Fauft zeigt fich bei biefem Anblid nicht im Minbesten erschreckt, er tritt ber feurigen Bestie mit Berbohnung entgegen und icheint ihr gu befehlen fogleich gu entweichen. Gie verfinkt auch alsbalb in bie Erbe. Fauft beginnt aufe neue feine Befchwörungen, wieber blist und bonnert es entfeslich und aus bem fich öffnenben Boben ichieft empor eine ungeheure Schlange, bie in ben bebroblichften Windungen fich ringelnb, Feuer und Flammen gifcht. Auch ihr begegnet ber Dottor mit Berachtung, er judt bie Achsel, er lacht, er spottet barüber, bag ber Bollengeift nicht in einer weit gefährlichern Gestalt ju erscheinen vermochte, und auch bie Schlange friecht in bie Erbe gurud. Fauft erhebt fogleich mit gefteigertem

Eifer seine Beschwörungen, aber biesmal schwindet plöplich die Dunkelheit, bas Zimmer erhellt sich mit unzähligen Lichtern, ftatt des Donnerwetters ertönt die lieblichste Tanzmusik, und aus dem geöffneten Boben, wie aus einem Blumenkord, steigt hervor eine Ballettänzerin, gekleidet im gewöhnlichen Gazeund Trikot-Kostüme und umhergaukelnd in den banalsten Pirouetten.

Fauft ift anfänglich barob befrembet, bag ber beschworene Teufel Meubiftopheles feine unbeilvollere Geftalt annehmen fonnte als bie einer Ballettangerin, boch gulest gefällt ibm biefe lächelnd anmuthige Erscheinung und er macht ihr ein gravitätisches Rompliment. Mephistopheles ober vielmehr Mephistophela, wie wir nunmehr bie in bie Beiblichfeit übetgegangene Teufelei ju nennen haben, erwiedert parobirent bas Rompliment bes Dottors und umtangelt ihn in ber befannten fofetten Beise. Sie halt einen Bauberftab in ber Sanb und Alles, was fie im Zimmer bamit berührt, wirb aufs Ergöplichfte umgewanbelt, boch bergestalt, bag bie ursprüngliche Formation ber Gegenstände nicht gang vertilgt wirb, 3. B. bie bunfeln Planetenbilber erleuchten fich buntfarbig von innen, aus ben Pofalen mit Difigeburten bliden bie ichonften Bogel bervor, bie Gulen tragen Giranbolen im Schnabel, prachtvoll fpriefien an ben Banben bervor bie fostbarften gulbenen Gerathe, venetianische Spiegel, antife Baereliefe, Runftwerte, alles haotifch gespenstisch und bennoch glangend fon: eine ungeheuerliche Arabeste. Die Schone fcheint mit Fauft ein Freundicaftebundniff zu foliefien, boch bas Vergament, bas fie ihm porbalt, bie furchtbare Berichreibung, will er noch nicht unterzeichnen. Er verlangt von ihr bie übrigen bollifchen Machte zu feben, und biefe, bie Fürften ber Finfternif, treten alebalb aus bem Boben bervor. Es find Ungethume mit Thierfragen, fabelhafte Mifdlinge bes Sturrilen und Furchtbaren, bie meiften mit Rronen auf ben Röpfen und Sceptern in ben Tagen. Fauft wird benselben von ber Mephistophela vorgestellt, eine Prafentagion, wobei bie ftrengfte Dofetifette vorwaltet. Ceremonios einherwackelnb, beginnen bie unterweltlichen Majeftaten ihren plumpen Reigen, boch indem Mephistophela fie mit bem Zauberstabe berührt, fallen bie bäglichen Sullen plöglich von ihnen, und fie verwandeln fich ebenfalls in lauter gierliche Ballettangerinnen, die in Bage und Trifot und mit Blumenquirlanben babinflattern. Fauft ergöst fich an biefer Metamorphofe, boch icheint er unter allen jenen bubichen Teufelinnen feine zu finden, bie feinen Geschmad ganglich befriedige; biefes bemerkent, schwingt Mephistophela wieber ihren Stab, und in einem ichon vorher an bie Wand hingezauberten Spiegel erscheint bas Bilbnig eines wunderschönen Beibes in Doftracht und mit einer Bergogfrone auf bem Saupte. Sobalb Fauft fie erblidt, ift er wie bingeriffen von Bewunderung und Entzuden, und er nabt bem bolben Bilbnif mit allen Zeichen ber Gehnsucht und Bartlichkeit. Doch bas Weib im Spiegel, welches fich fest wie lebend bewegt, wehrt ihn von fich ab mit bochmuthigstem Naferumpfen; er kniet flebend vor ihr nieber und fie wieberholt nur noch beleibigenber ihre Gesten ber Berachtung.

Der arme Doftor wendet fich bierauf mit bittenben Bliden an Merbiftophela, boch biefe erwiedert fie mit icalfbaftem Achielauden und fie bewegt ibren Bauberftab. Aus bem Boben taucht fogleich bis jur Bufte ein häflicher Affe bervor, ber aber auf ein Beiden ber Methiftophela, bie argerlich ben Ropf fouttelt, foleuniaft wieber binabfinft in ben Boben, woraus im nachften Augenblide ein iconer, ichlanter Ballettanger bervorfpringt, welcher bie banalften Das exefutirt. Der Tanger nabt fich bem Spiegelbilbe, und indem er bemfelben mit ber fabeften Guffisance feine bublerifden Bulbigungen barbringt, lächelt ihm bas icone Beib aufs bolbfeligfte entgegen, fie ftredt bie Arme nach ihm aus mit ichmachtenber Gebnfucht und erschöpft fich in ben gartlichften Demonstrationen. Bei biefem Anblid gerath fauft in rafenbe Bergweiflung, boch Mephistophela erbarmt fich feiner und mit ihrem Zauberstab berührt fie ben gludlichen Tanger, ber auf ber Stelle in bie Erbe gurudfinft, nachbem er fich zuvor in einen Affen verwandelt und feine abgestreifte Tangerfleibung auf bem Boben gurudgelaffen bat. Jest reicht Mephiftophela wieber bas Pergamentblatt bem gauft bar, und biefer, ohne langes Befinnen, öffnet fich eine Aber am Arme, und mit feinem Blute unterzeichnet er ben Rontraft, woburd er, für geitliche irbifche Genuffe, feiner himmlischen Geligfeit entjagt. Er wirft bie ernfte ehrfame Doftoriracht von fich und giebt ben fündig bunten Blitterstaat an, ben ber verschwundene Tanger am Boben gurudgelaffen; bei biefer Umfleibung, bie febr ungeschickt von Statten gebt, bilft ihm bas leichtfertige Corps-be-Ballet ber Bolle.

Mephistophela giebt bem Fauft jest Tangunterricht, und zeigt ihm alle Runftftude und Sandgriffe, ober vielmehr Fuggriffe bes Metiere. Die Unbeholfenheit und Steifheit bes Belehrten, ber bie gierlich leichten Das nachahmen will, bilben bie ergöplichsten Effette und Rontrafte. Die teuflischen Tangerinnen wollen auch bier nachhelfen, jebe fucht auf eigne Beise bie Lehre burch Beispiel zu erflären, eine wirft ben armen Doftor in bie Arme ber andern, bie mit ihm herumwirbelt; er wird hin und her gegerrt, boch burch bie Macht ber Liebe und bes Bauberftabs, ber bie unfolgsamen Glieber allmählig gelenfig ichlägt, erreicht ber Lehrling ber Choregraphie julest bie bochfte Fertigfeit : er tangt ein brillantes Das-be-beur mit Mephistophela, und gur Freube leiner Runftgenossinnen fliegt er auch mit ihnen umber in ben munberlichften Riguren. Nachbem er es zu biefer Birtuofität gebracht, magt er es als Tanger auch por bem iconen Frauenbilbe bes Bauberfpiegele ju ericheinen, und biefes beantwoffet feine tangenbe Leibenschaft mit ben Geberben ber glubenbfien Begenliebe. Fauft tangt mit immer fich fteigernber Seelentrunkenheit; De-Beine. V

phistophela aber reißt ihn fort von bem Spiegelbilbe, bas burch bie Berührung bes Zauberstabes wieber verschwindet, und fortgesett wird ber höhere Tangunterricht ber altelassischen Schule.

### Bweiter Akt.

Großer Plat vor einem Schlosse, welches zur rechten Seite sichtbar. Auf ber Rampe, umgeben von ihrem Hofgesinbe, Rittern und Damen, sigen in hoben Thronsesseln ber Perzog und die Derzogin, ersterer ein steifältlicher Derr, lettere, ein junges, üppiges Weib, ganz bas Konterfei bes Frauenbilds, welches ber Zauberspiegel bes ersten Atts bargestellt hat. Bemerklich ift, bag sie am linken Fuße einen gulbenen Schuh trägt.

Die Scene ift prachtvoll geschmudt zu einem Doffefte. Es wird ein Schäferfviel aufgeführt, im alteften Roccocogeschmade: gragiofe Rabbeit und galante Unichulb. Diefe fuglich gezierte Arfabien-Tangelei wird ploglich unterbrochen und verscheucht burch bie Ankunft bes Fauft und ber Mephiftophela, bie in ihrem Tangfostum und mit ihrem Gefolge von bamonischen Ballettangerinnen, unter jauchgenben Fanfaren, ihren Siegeseinzug balten. und Mephistophela machen ihre fpringenden Reverengen por bem Kürftenpaar. boch erfterer und bie Bergogin, inbem fie fich naber betrachten, find betroffen wie von freudigfter Erinnerung: fie erfennen fich und wechfeln gartliche Blide. Der Bergog scheint mit besonders gnäbigem Wohlwollen die Sulbigung Me-In einem ungestümen Pas-be-beur, phistophela's entgegen zu nehmen. welches lettere jest mit Fauft tangt, haben beibe fürnehmlich bas Fürstenpaar im Auge, und mabrend bie teuflischen Tangerinnen fie ablosen, tof't Mephiftopbela mit bem Bergog und Rauft mit ber Bergogin; bie überschwängliche Passion ber beiben Lettern wird gleichsam parobirt, inbem Mephistophela ben edigen und fteifleinenen Gragiofitaten bes Bergogs eine ironische Rimperlichfeit entgegensest.

Der herzog wendet sich endlich gegen Faust und verlangt, als eine Probe seiner Schwarzfunft, ben verstorbenen König David zu sehen, wie er vor der Bundeslade tanzte. Auf solches allerhöchste Berlangen nimmt Faust ben Bauberstad aus den händen Mephistophela's, schwingt ihn in beschwörender Weise, und aus der Erde, welche sich öffnet, tritt die begehrte Gruppe hervor; Auf einem Bagen, der von Leviten gezogen wird, steht die Bundeslade, vor ihr tanzt König David, possenhaft vergnügt und abenteuerlich gepust gleich einem Kartenkönig, und hinter der helligen Lade, mit Spießen in den händen, hüpfen schaufelnd einher die königlichen Leibgarden, gekleicht wie polnische Juden in lang herabschloternb schwarzseibenen Kastans und mit hohen Pelz-

mugen auf ben fpigbartigen Badelfopfen. Rachbem biefe Karrifaturen ihren Umzug gehalten, verschwinden sie wieder in ben Boben unter rauschenben Bbifallobezeugungen.

Aufs Neue springen Faust und Mephistophela hervor zu einem glänzenben Pas-be-beur, wo ber Eine wieder bie Derzogin und die Andre wieder ben Derzog mit verliedten Geberben anlock, so daß das erlauchte Fürstenpaar endlich nicht mehr widersteht und seinen Sit verlassen, sich den Tänzen jener beiden anschließt. Dramatische Quadrille, wo Faust die Derzogin noch inniger zu bestricken sucht. Er hat ein Teufelsmaal an ihrem Halse bemerkt, und indem er dadurch entbeckt, daß sie eine Zauberin sei, giebt er ihr ein Rendezvous für den nächsten Deren-Sabbath. Sie ist erschroden und will läugnen, doch Faust zeigt hin auf ihren güldenen Schuh, welcher das Wahrzeichen ist, woran man die Domina, die fürnehmste Satansbraut, erkennt. Verschämt gestattet sie das Rendez-vous. Parodistisch geberden sich wieder gleichzeitig der Derzog und Mephistophela, und die dämonischen Tänzerinnen sehen den Tanz fort, nachdem die vier Hauptpersonen sich in Zwiegesprächen zurüdgezogen.

Auf ein erneutes Begehr bes herzogs ihm eine Probe feiner Zauberkunft zu geben, ergreift Kaust ben magischen Stab, und berührt damit bie eben bahin wirbelnden Tänzerinnen. Diese verwandeln sich im Ru wieder in Ungethüme, wie wir sie im ersten Afte gesehen, und aus den graziösesten Ringelreihen in die täppischite und barockse Konde überplumpsend, versinken sie zulet unter sprühenden Flammen in dem sich öffnenden Boden. — Rauschend enthusaftischer Beifall, und Faust und Mephistophela verbeugen sich dankbar vor den hoben Derrschaften und einem verehrungswürdigen Publifo.

Aber nach jedem Zauberstück steigert sich die tolle Lust; die vier Sauptpersonen stürzen rückschlos wieder auf den Tanzplat, und in der Quadrille, die sich erneuet, gederdet sich die Leidenschaft immer dreister: Faust kniet nieder vor der Berzogin, die in nicht minder kompromitirenden Pantomimen ihre Gegenliede kund giedt: vor der schäkernd hingerissenen Mephistophela kniet, wie ein lüsterner Faun, der dite Berzog; — doch indem er sich zufälig umwendet und seine Gattin nebst Faust in den erwähnten Posituren erblickt, springt er wüthend empor, zieht sein Schwert und will den frechen Schwarz-künstler erstechen. Dieser ergreift rasch seinen Zauberstab, berührt damit den Derzog und auf dem Daupte desselben schießt ein ungeheures Dirschgeweih empor, an dessen Enden ihn die Derzogin zurückhält. Allgemeine Bestürzung der Hössinge, die ihre Schwerter ergreifen und auf Faust und Mephistophela eindringen. Faust aber bewegt wieder seinen Stad, und im Hintergrunde der Scene erklingen plöglich kriegerische Trompetenstöße, und man erblickt in Resh und Blied eine ganze Schaar von Kopf bis zu Küßen gehar-

nischter Ritter. Indem bie Söflinge sich gegen diese zu ihrer Bertheibigung umwenden, fliegen Faust und Mephistophela durch die Luft davon, auf zwei schwarzen Rossen, die aus dem Boden hervorgekommen. Im selben Augenblid zerrinnt, wie eine Phantasmagorie, auch die bewassnete Ritterschaar.

### Dritter Akt.

Nächtlicher Schauplat bes heren-Sabbaths: Eine breite Bergkoppe; zu beiben Seiten Baume, an beren Zweigen feltsame Lampen bangen, welche bie Scene erleuchten; in ber Mitte ein fteinernes Postament, wie ein Altar, und barauf fteht ein großer ichwarger Bod mit einem ichwargen Menichenantlit und einer brennenben Rerge gwischen ben Bornern. 3m Sintergrunde Bebirgeboben, bie einander überragend, gleichsam ein Amphitheater bilben, auf beffen toloffalen Stufen als Buschauer bie Notabilitäten ber Unterwelt figen, nemlich jene Sollenfürften, bie wir in ben vorigen Aften gesehen und bie bier noch riefenhafter ericheinen. Auf ben ermähnten Baumen hoden Musikanten mit Bogelgesichtern und wunderlichen Saiten- und Blasinftrumenten. Die Scene ift bereits ziemlich belebt von tangenben Gruppen, beren Trachten an bie verschiebenften Lanber und Zeitalter erinnern, so bag bie ganze Bersammlung einem Mastenball gleicht, um so mehr, ba wirklich viele barunter verlardt und vermummt find. Wie barod, bigarr und abenteuerlich auch manche biefer Bestalten, fo burfen fie bennoch ben Schonheitefinn nicht verlegen, und ber bafliche Einbrud bes Fragenwesens wird gemilbert ober verwischt burch mahrchenhafte Pracht und positives Grauen. Bor bem Bodsaltar tritt ab und ju ein Paar, ein Mann und ein Beib, jeber mit einer fdwarzen Kadel in ber Sand, fie verbeugen fich vor ber Rudfeite bes Bode. knieen bavor nieber und leisten bas Homagium bes Russes. tommen neue Bafte burch bie Luft geritten, auf Befenftielen, Diftgabeln, Rochlöffeln, auch auf Wölfen und Ragen. Diese Unfommlinge finden bier bie Bublen, die bereits ihrer harrten. Rach freudigfter Willfomm - Begruppen mifchen fie fich unter bie tangenben Gruppen. Auch 3bre Durchlaucht bie Bergogin fommt auf einer ungeheuren Glebermaus berangeflogen; sie ist so entblößt als möglich gekleibet und trägt am rechten Kuß ben gülbenen Sie scheint Jemanben mit Ungebulb ju suchen. Enblich erblidt fie ben Ersehnten, nämlich Fauft, welcher mit Mephistophela auf schwarzen Roffen zum Feste heranfliegt; er trägt ein glänzenbes Rittergewand und feine Befährtin ichmudt bas guchtig enganliegenbe Amagonenfleib eines beutschen Ebelfräuleins. Fauft und bie Bergogin frürzen einander in die Arme und thre überschwellende Inbrunft offenbart fich in ben verzudteften Tangen. Dephistophela hat unterbessen ebenfalls einen erwarteten Gespons gefunden, einen burren Junter in schwarzer, spanischer Manteltracht und mit einer blutrothen Sahnenseber auf dem Barett; doch während Faust und die Berzogin die ganze Stufenleiter einer wahren Leidenschaft, einer wilden Liebe, durchtanzen, ist der Zweitanz der Mephistophela und ihres Partners, als Gegensaß, nur der buhlerische Ausdruck der Galanterie, der zärtlichen Lüge, der sich selbst persistirenden Lüsternheit. Alle vier ergreisen endlich schwarze Kadeln, dringen in der obenerwähnten Weise dem Bode ihre Huldigung, und schließen sich zulest der Ronde an, womit die ganze vermischte Gesellschaft den Altar umwirdelt. Das Eigenthümliche dieser Ronde besteht darin, daß die Tänzer einander den Rüden zubrehen, und nicht das Gesicht, welches nach Außen gewendet bleibt.

Fauft und die Berzogin, welche bem Ringelreihen entschlüpfen, erreichen die Sobie ihres Liebetaumels und verlieren sich hinter ben Baumen zur rechten Seite ber Scene. Die Ronde ist beenbet und neue Gaste treten vor ben Altar und begehen bort die Aborazion bes Bock; es sind gekrönte Baupter barunter, sogar Großwürbenträger ber Kirche in ihren geistlichen Ornaten.

Im Borbergrunde geigen fich mittlerweile viele Monche und Nonnen, unb an ibren ertravaganten Dolfasprungen erquiden fich bie bamonischen Ruschauer auf ben Bergipipen und fie applaubiren mit lang bervorgestrecten Tagen. Fauft und bie Bergogin tommen wieber gum Boricein, boch fein Antlig ift verftort, und verbroffen wendet er fich ab von bem Beibe, bas ibn mit ben wolluftigften Rareffen verfolgt. Er giebt ihr feinen Ueberbrug unb Wiberwillen in unzweibeutiger Beife zu erfennen. Bergebens fürzt flebentlich bie Bergogin bor ibm nieber ; er ftofit fie mit Abicheu gurud. In biefem Augenblide erscheinen brei Mohren in golbnen Wappenroden, worauf lauter fdwarze Bode gestidt find; fie bringen ber Bergogin ben Befehl fich unverguglich ju ihrem herrn und Meister Satanas ju begeben, und bie Bogernbe wird mit Gewalt fortgeschleppt. Man fieht im hintergrunde wie ber Bod bon feinem Postamente berabsteigt und, nach einigen fonberbaren Complimentirungen, mit ber Bergogin ein Menuet tangt. Langfam gemeffene ceremonible Das. Auf bem Antlit bes Bocles liegt ber Trubfinn eines gefallenen Engels und ber tiefe Ennui eines blafirten Fürften; in allen Rugen ber Derzogin verrath fich bie troftlofefte Bergweiflung. Nach Beenbigung bes Tanges fteigt ber Bod wieber auf fein Voftament; bie Damen, welche biefem Schauspiel jugefeben, naben fich ber Bergogin mit Anir und Sulbigung und gieben biefelbe mit fich fort. Fauft ift im Borbergrunde fteben geblieben, unb wahrend er jenem Menuet jugeschaut, erscheint wieber an seiner Seite Mephistophela. Mit Wiberwillen und Efel zeigt Fauft auf bie Bergogin und scheint in Betreff berfelben etwas Entfegliches ju ergablen; er bezeugt überhaupt feinen Etel ob all bem Fragentreiben, bas er vor fich febe, ob all bem gotbifden Bufte, ber nur eine plump fonobe Berbohnung ber firchlichen Affetit, ihm aber eben fo unerquidlich fei wie lettere. Er empfindet eine unenbliche Sehnsucht nach bem Reinschönen, nach griechischer Sarmonie, nach ben uneigennüpig eblen Gestalten ber Domerifden Frühlingswelt! Mebbiftophela verfteht ibn, und mit ihrem Bauberftab ben Boben berührenb, läßt fie bas Bilb ber berühmten Delena von Sparta baraus hervorsteigen und fogleich wieber verschwinden. Das ift es, was bas gelehrte, nach antifem 3beal burftenbe Berg bes Doftors begehrte; er giebt feine volle Begeisterung zu erfennen, und burch einen Bint ber Mebbiftophela erscheinen wieber bie magischen Roffe, worauf beibe bavon fliegen. In bemfelben Momente erscheint bie Bergogin wieber auf ber Scene; fie bemerkt bie flucht bes Beliebten, gerath in bie unfinnigfte Bergweiflung und fällt ohnmächtig ju Boben. In biefem Buftanbe wird fie von einigen wuften Gestalten aufgehoben und mit Scherg und Poffen, wie im Triumphe, umbergetragen. Bieber Beren-Ronbe, bie plöglich unterbrochen wird von bem gellenden Klang eines Glödchens und einem Orgel-Choral, ber eine verruchte Parobie ber Rirchenmufit ift. Alles brangt fich jum Altar, wo ber schwarze Bod in Flammen aufgeht und praffelnb verbrennt. Rachbem ber Borhang ichon gefallen, hört man noch bie graufenhaft burlesten Freveltone ber Satansmeffe.

### Vierter Akt.

Gine Insel im Archivel. Ein Stud Meer, imaraabfarbig glangenb, ift links fichtbar und icheibet fich lieblich ab von bem Turkoisenblau bes himmels, beffen sonniges Tageslicht eine ibeale Lanbschaft überftrahlt: Begetagion und Architekturen find hier fo griechisch schon wie fie ber Dichter ber Douffee einft geträumt. Pinien, Lorbeerbuiche, in beren Schatten weiße Bilberwerfe ruben; große Marmorvasen mit fabelhaften Pflangen; bie Baume von Blumenguirlanden ummunden; friftallene Bafferfälle; gur rechten Seite ber Scene ein Tempel ber Benus Aphrobite, beren Statue aus ben Säulengangen bervorschimmert; und bas alles belebt von blübenden Menschen, die Junglinge in weißen Festgewanden, bie Jungfrauen in leichtgeschurzter Nymphentracht, ihre Baupter gefchmudt mit Rofen ober Morthen, und theile in einzelnen Gruppen fich erluftigend, theils auch in ceremoniofen Reigen vor bem Tempel Alles athmet hier ber Göttin mit bem Freubendienfte berfelben beschäftigt. griechische Seiterfeit, ambrofischen Götterfrieben, classische Rube. innert an ein neblichtes Jenseits, an moftische Wolluft- und Angfischauer, an überirbische Ertafe eines Beiftes, ber fich von ber Rörperlichkeit emangipirt: hier ift alles reale plastifche Seligkeit ohne retrospektive Wehmuth, ohne abnenbe leere Sehnsucht. Die Königin bieser Insel ift helena von Sparta, bie schönfte Frau ber Poesie, und sie tanzt an ber Spise ihrer hofmägbe vor bem Benus-Tempel: Tanz und Posituren, im Einklang mit ber Umgebung, gemessen, keusch und feierlich.

In biese Welt brechen plößlich herein Faust und Mephistophela, auf ihren schwarzen Rossen burch bie Lüfte herabsliegend. Sie sind wie befreit von einem büstern Alpbruck, von einer schnöben Krankheit, von einem triften Wahnsinn, und erquicken sich beibe an diesem Andlick des Urschönen und des wahrhaft Eblen. Die Königin und ihr Gefolge tanzen ihnen gastlich entgegen, bieten ihnen Speise und Trank in kostdar ciselirten Geräthen, und laden sie ein bei ihnen zu wohnen auf der stillen Insel des Glücks. Faust und seine Gefährtin antworten durch freudige Tänze, und Alle, einen Bestzug bildend, begeben sich zuleht nach dem Tempel der Benus, wo der Doktor und Mephistophela ihre mittelalterlich romantische Kleidung gegen einsach herrliche griechische Gewähder vertauschen; in solcher Umwandlung wieder mit der Belena auf die Bordersene tretend, tragiren sie irgend einen mythologischen Oreitanz.

Faust und Delena lassen sich endlich nieber auf einen Thron, zur rechten Seite ber Scene, während Mephistophela, einen Thyrsus und eine Sandtrommel ergreifend, als Bachantin in den ausgelassensten Posituren einherspringt. Die Jungfrauen der helena erfaßt das Beispiel dieser Luft, sie reißen die Rosen und Myrthen von ihren häuptern, winden Weinlaub in die entfesselten Locken, und mit flatternden Haaren und geschwungenen Thyrsen taumeln sie ebenfalls dahin als Bachanten. Die Jünglinge bewaffnen sich alsbald mit Schild und Speer, vertreiben die göttlich rasenden Mäden, und tanzen in Scheinkämpfen eine jener kriegerischen Pantomimen, welche von den alten Autoren so wohlgefällig beschrieben sind.

In biefer heroischen Pastorale mag auch eine antique humoreste eingeschaltet werben, nämlich eine Schaar Amoretten, die auf Schwänen herangeritten kommen, und mit Spießen und Bogen ebenfalls einen Kampftanz beginnen. Dieses artige Spiel wird aber plöplich gestört: die erschreckten Liebesbühchen wersen sich rasch auf ihre Reitschwäne und flattern von dannen bei der Ankunft der Herzogin, die auf einer ungeheuren Fledermaus durch die Lust herbeigeslogen kommt, und wie eine Furie vor den Thron tritt, wo Faust und Delena ruhig sipen. Sie scheint jenem die wahnsinnigsten Borwürfe zu machen und diese zu bedrohen. Mephistophela, die den ganzen Auftritt mit Schabenfreude betrachtet, beginnt wieder ihren Bacchantentanz, dem die Jungfrauen der Helena sich ebenfalls wieder tanzend beigesellen, so daß diese Freuden-Chöre mit dem Jorn der Herzogin gleichsam verhöhnend contrastiren. Leztere kann sich zulest vor Wuth nicht mehr lassen, sie schwingt den Zauberstad, den sie in der Hand hält, und scheint diese Bewegung mit den entsesslichsten

Beidwörungefprüchen gu begleiten. Alebalb verfinstert fich ber himmel Blig und Donnerschlag, bas Meer fluthet fturmifch empor, und auf ber gangen Infel geschieht an Gegenständen und Versonen bie schauberhaftefte Umwandlung. Alles ift wie getroffen von Wetter und Tob: bie Baume fteben laublos und verborrt; ber Tempel ift ju einer Ruine jusammengefunten; bie Bilbfaulen liegen gebrochen am Boben; bie Ronigin Belena fist als eine fast zum Gerippe entfleischte Leiche in einem weißen Laten zur Seite bes Fauft; bie tangenben Frauengimmer find ebenfalls nur noch fnocherne Gefvenfter, gebullt in weiße Tücher, bie über ben Ropf hangend nur bis auf bie burren Lenben reichen, wie man bie Lamien barftellt, und in biefer Gestalt fegen fie ibre beitern Tangposituren und Ronden fort, als mare gar nichts passirt, und fie scheinen bie gange Umwandlung burchaus nicht bemerkt zu haben. Fauft ift aber bei biefem Begebnif, wo all fein Glud gertrummert marb burch bie Rache einer eifersuchtigen Bere, aufe hochfte gegen biefelbe erboft; er fpringt vom Thron berab, mit gezogenem Schwerte, und bohrt es in bie Bruft ber Beravain.

Mephistophela hat die beiben Zaubertrappen wieder herbeigeführt, sie treibt ben Faust angstvoll an, sich schnell aufzuschwingen und reitet mit ihm bavon durch die Luft. Das Meer brandet unterbessen immer höher, es überschwemmt allmählig Menschen und Monumente, nur die tanzenden Lamien scheinen nichts davon zu merken, und bei heitern Tambourinklangen tanzen sie bis zum letten Augendlick, wo die Wellen ihre Köpfe erreichen und die ganze Insel gleichsam im Wasser versinkt. Ueber das sturmgepeitschte Meer, hoch oben in der Luft, sieht man Faust und Mephistophela auf ihren schwarzen Gäulen babin sagen.

### Sünfter Akt.

Ein großer freier Plat vor einer Rathebrale, beren geihisches Portal im Dintergrunde sichtbar. Bu beiben Seiten zierlich geschnittene Lindenbäume; unter benselben links siehen zechende und schmausende Bürgersleute, gekleidet in ber niederländischen Tracht bes sechzehnten Jahrhunderts. Unfern sieht man auch mit Armbrüften bewassnete Schüpen, die nach einem auf einen hoben Pfahl gepflanzten Bogel schießen. Ueberall Kirmefjubel: Schaububen, Musstanten, Puppenspiel, umherspringende Pickelhäringe und fröhliche Gruppen. In der Mitte ber Scene ein Rasenplat, wo die honoratioren tanzen.

Der Bogel ift herabgeschoffen und ber Sieger halt als Schüpenkönig feinen Triumphzug. Eine feifte Bierbrauerfigur, auf bem haupte eine enorme Krone, woran eine Menge Glödchen, Bauch und Rüden behängt mit großen Schilben von Golbblech; und solchermaßen mit Geklingel und Geraffel ein-

herstolzirend. Bor ihm marschiren Trommler und Pfeifer, auch ber Fahnenträger, ein kurzbeinigter Anirps, ber mit einer ungeheuern Fahne bie brolligsten Schwenkungen verrichtet; bie ganze Schützengilbe folgt gravitätisch hinterher. Bor bem biden Bürgermeister und seiner nicht minder korpulenten Gattin, die nebst ihrem Töchterlein unter ben Linden sigen, wird die Fahne geschwenkt und neigen sich respektivoll die Borüberziehenden. Jene erwiedern die Salutazion, und ihr Töchterlein, ein blondlodiges Jungfrauenbild aus ber niederländischen Schule, kredenzt dem Schützenkönig den Ehrenbecher.

Trompetenftoge ertonen und auf einem boben mit Laubwert geschmudten Rarren, ber von zwei schwarzen Baulen gezogen wirb, ericheint ber hochgelabrte Doftor Kauft in icarladrothem und golbbetreftem Quadfalberfoftume: bem Bagen voran, bie Pferbe lentenb, fchreitet Mephiftophela, ebenfalls in grell marktidreierischem Aufput, reich bebanbert und befiebert und in ber Dand eine große Trompete, worauf fie gumeilen ganfaren blaft, mabrent fie eine bas Bolf heranlodenbe Reflame tangt. Die Menge brangt fich alebalb um ben Bagen, wo ber fahrende Bunberboftor allerlei Tranflein und Mirturen gegen baare Bezahlung austheilt. Einige Versonen bringen ibm in aroffen Rlafden ibren Urin jur Belichtigung. Anbern reifit er bie gabne aus. Er thut fichtbare Mirafelfuren an verfruppelten Rranfen, bie ibn geheilt verlaffen und vor Freude tangen. Er fteigt endlich berab vom Bagen, ber bavon fahrt, und vertheilt unter bie Menge feine Phiolen, aus welchen man nur einige Tropfen ju genießen braucht, um von febem Leibesübel geheflt und von ber unbanbigften Tangluft ergriffen gu werben. Der Schugentonig, welcher ben Inhalt einer Phiole verschludt, empfindet beffen Baubermacht, er ergreift Merbiftorbela und booft mit ihr ein Das-be-beur. Auch auf ben befahrten Burgermeifter und feine Gattin übt ber Trant feine beinbewegenbe Birfung, und beibe humpeln ben alten Grofbatertang.

Bährend aber das sämmtliche Publitum im tollsten Birbel sich umber breht, hat Faust sich ber Bürgermeisterstochter genaht, und bezaubert von ihrer reinen Natürlichkeit, Zucht und Schöne, erklärt er ihr seine Liebe, und mit wehmüthigen, fast schückernen Geberden nach der Kirche deutend, wirdt er um ihre Hand. Auch bei den Aeltern, die sich keuchend wieder auf ihre Bank niederlassen, wiederholt er seine Werdung; jene sind mit dem Antrag zufrieden, und auch die naive Schöne giedt endlich ihre verschämte Zustimmung. Lettere und Faust werden jest mit Blumensträußen geschmückt und tanzen als Braut und Bräutigam ihre sittsam bürgerlichen Hymeneen. Der Doktor hat endlich im beschen süßen Stilleben das Hausglück gefunden, welches die Seele befriedigt. Bergesen sind die Zweisel und die schwärmerischen Schmerzgenüsse des Hochmuthsgeistes, und er strahlt vor innerer Beseligung, wie der vergoldete Sahn eines Kirchtburms.

Es bilbet fich ber Brautzug mit bochzeitlichem Geprange, und berfelbe ift fcon auf bem Wege gur Rirche, als Mephiftophela ploglich mit bobnlachenben Geberben por ben Bräutigam tritt und ihn feinen ibpllischen Gefühlen entreift; fie icheint ihm zu befehlen ihr unverzüglich von hinnen zu folgen. Rauft wiberfest fich mit bervorbrechenbem Born, und bie Bufchauer fint bestürzt über biefe Scene. Doch noch größerer Schreden erfaßt fie, als ploglich, auf Mephistophela's Beschwörung, ein nächtliches Dunkel und bas foredlichfte Bewitter bereinbricht. Sie flieben anaftvoll und flüchten fich in bie nahe Rirche, wo eine Glode ju lauten und eine Drgel ju rauschen beainnen, ein frommes Bebröhne, welches mit bem blipenben und bonnernben Bollenspektakel auf ber Scene contrastirt. Auch Fauft bat fich wie bie anbern in ben Schoof ber Rirche flüchten wollen, aber eine große fcmarge Sanb, bie aus bem Boben bervorgriff, bat ibn gurudgehalten, mabrend Dephiftophela, mit boshaft triumphirender Diene aus ihrem Dieber bas Vergamentblatt bervorzieht, bas ber Dottor einft mit feinem Blute unterzeichnet bat : fie zeigt ihm, bag bie Zeit bes Kontraftes verfloffen fei und Leib und Seele jest ber Bolle gehore. Bergebens macht gauft allerlei Ginwenbungen, vergebens legt er fich julent aufe Jammern und Bitten - bas Teufelsweib umtangelt ihn mit allen Grimaffen ber Berhöhnung. Es öffnet fich ber Boben und es treten hervor bie greuelhaften Sollenfürsten, bie gefronten und sceptertragenben Ungethume. In jubelnber Ronbe verspotten fie ebenfalls ben armen Doftor. ben Mephistophela, bie endlich fich in eine gräfiliche Schlange verwandelt bat. mit wilber Umschlingung erbroffelt. Die gange Gruppe verfinkt unter Flammengepraffel in bie Erbe, mahrend bas Glodengelaute und bie Drgelflange, bie vom Dome her ertonen, ju frommen, driftlichen Gebeten aufforben.

### Erläuterungen.

TO

#### LUMLEY, ESQ.,

Director of the Theatre of Her Majesty the Queen.

Dear Sir!

Eine leicht begreifliche Bagnig überfiel mich, als ich bebachte, bag ich gu meinem Ballete einen Stoff gewählt, ben bereits unfer großer Bolfgang Goethe, und gar in feinem größten Meisterwerte, behandelt hat. Bare es aber icon gefährlich genug bei gleichen Mitteln ber Darftellung mit einem folden Dichter zu wetteifern, wie viel halebrechenber mußte bas Unternehmen fein, wenn man mit ungleichen Waffen in bie Goranten treten wollte! In ber That, Bolfgang Goethe hatte, um feine Gebanten auszusprechen, bas gange Arfenal ber rebenben Runfte gut feiner Berfugung, er gebot über alle Truben bes beutschen Sprachschapes, ber fo reich ift an ausgeprägten Dentworten bes Tieffinns und uralten Naturlauten ber Gemuthewelt, Bauberfpruche, bie im Leben langft verhallt, gleichsam ale Echo in ben Reimen bes Goethe'ichen Gebichtes wieberklingen und bes Lefers Phantafie fo munberbar aufregen! Bie fummerlich bagegen find bie Mittel, womit ich Mermfter ausgerüftet bin, um bas, mas ich bente und fuble, gur aufern Ericheinung gu bringen ! 3ch wirfe nur burch ein magres Libretto, worin ich in aller Rurge andeute, wie Tanger und Tangerinnen fich gehaben und geberben follen und wie ich mir babei bie Mufit und bie Deforagionen ungefähr bente. Und bennoch hab' ich es gewagt einen Doftor Fauftus zu bichten in ber Form eines Ballets, rivalifirend mit bem großen Wolfgang Goethe, ber mir fogar bie Jugenbfrifde bes Stoffes vorweggenommen, und gur Bearbeitung beffelben fein langes blübenbes Götterleben anwenben fonnte, - mahrenb mir, bem befümmerten Rranfen, von Ihnen, verehrter Freund, nur ein Termin von vier Bochen gestellt warb, binnen welchen ich Ihnen mein Bert liefern mußte.

Die Grengen meiner Darftellungsmittel konnte to leiber nicht überschreiten, aber innerhalb berfeiben habe ich geleiftet, was ein braver Mann gu leiften

vermag, und ich habe wenigstens einem Berbienfte nachgeftrebt, beffen fich Goethe feineswege rühmen barf: in feinem Fauftgebichte nämlich vermiffen wir burchgangig bas treue Resthalten an ber wirklichen Sage, bie Ehrfurcht por ihrem mabrhaftigen Beifte, bie Dietat für ihre innere Seele, eine Pietat, bie ber Steptifer bes achtzehnten Jahrhunderts (und ein folder blieb Goethe bis an fein feliges Enbe) weber empfinden noch begreifen konnte! Er hat fich in biefer Beziehung einer Willfur foulbig gemacht, bie auch afthetisch verbammenswerth mar und bie fich julest an bem Dichter felbft geracht hat. Ja, bie Mangel feines Gebichts entsprangen aus biefer Berfunbigung, benn, indem er von ber frommen Symmetrie abwich, womit bie Sage im beutschen Bolfsbewufitsein lebte, fonnte er bas Bert nach bem neu ersonnenen ungläubigen Baurif nie gang ausführen, es ward nie fertig, wenn man nicht etwa fenen lenbenlahmen zweiten Theil bes Fauftes, welcher vierzig Jahre fpater ericbien, als bie Bollenbung bes gangen Poems betrachten will. In biefem ameiten Theile befreit Goethe ben Mefromanten aus ben Rrallen bes Teufels, er Schickt ihn nicht gur Bolle, sonbern läßt ihn triumphirend einziehen in's Dimmelreich, unter bem Geleite tangenber Englein, fatholischer Amoretten. und bas ichauerliche Teufelsbundnig, bas unfern Batern fo viel haarftraubenbes Entfegen einflößte, enbigt wie eine frivole garge, - ich hatte faft gefagt wie ein Ballet.

Mein Ballet enthält bad Wesentlichste ber alten Sage vom Doktor Faustus, und indem ich ihre Dauptmomente zu einem bramatischen Ganzen verknüpfte, hielt ich mich auch in den Details ganz gewissenhaft an den vorhandenen Trabizionen, wie ich sie zunächst vorsand in den Bolksbüchern, die bei uns auf den Märkten verkauft werden, und in den Puppenspielen, die ich in meiner Kindheit tragiren sah.

Die Bolksbücher, bie ich hier erwähne, sind keineswegs gleichlautend. Die meisten sind willfürlich zusammengestoppelt aus zwei ältern großen Werken über Kauft, die, nebst den sogenannten höllenzwängen, als die Hauptquellen für die Sage zu betrachten sind. Diese Bücher sind in solcher Beziehung zu wichtig als daß ich Ihnen nicht genauere Auskunft darüber geben müßte. Das älteste dieser Bücher über Kaust ist 1587 zu Krankfurt erschienen bei Johann Spies, der es nicht blos gedruckt, sondern abgesaßt zu haben scheint, obgleich er in einer Zueignung an seine Gönner sagt, daß er das Manuscript von einem Freunde aus Speyer erhalten. Dieses alte Kranksurter Faustbuch ist weit poetischer, weit tiessinniger und weit symbolischer abgesaßt, als das andere Faustbuch, welches Georg Rudolph Widman geschrieben und 1599 zu Hamburg herausgegeben. Lepteres sedoch gelangte zu größerer Verbreitung, vielleicht weil es mit homiletischen Betrachtungen durchwässert und mit gravitätischen Gelehrsamkeiten gespielt ist. Das bessere Buch ward badurch ver-

Ì

t und versant schier in Bergessenheit. Beiben Büchern liegt bie wohlateste Berwarnung gegen Teufelsbündnisse, ein frommer Zwed, zum be. Die britte Hauptquelle ber Faustfage, bie sogenannten höllenge, sind Geisterbeschwörungsbücher, die zum Theil in lateinischer, zum in beutscher Sprache abgefast und bem Dottor Faust selbst zugeschriedt. Sie sind sehr wunderlich von einander abweichend und kursten auch verschiedenen Titeln. Der famoseste ber höllenzwänge ist "ber Meergenannt: seinen Namen flüsterte man nur mit Zittern, und bas Napt lag in den Klosterbibliotheten mit einer eisernen Kette angeschlossen. Buch ward seboch durch frevelhafte Indistrezion im Jahre 1692 zu rbam bei Golbet in dem Koblstea gebruckt.

e Bolfsbücher, welche aus ben angegebenen Quellen entstanden sind, ben auch mitunter ein eben so merkwürdiges Opus über Doftor Faust's ckundigen Famalus, der Christoph Wagner geheißen und besten Abenund Schwänke nicht selten seinem berühmten Lehrer zugeschrieben wer-Der Verfasser, der sein Werk 1594, angeblich nach einem spanischen nale, herausgab, nennt sich Tholeth Schotus. Wenn es wirklich aus Spanischen übersetzt, was ich aber bezweiste, so ist hier eine Spur, worch die merkwürdige Uebereinstimmung der Faustsage mit der Sage vom Juan ermitteln ließe.

t es in ber Wirklichkeit jemals einen Kauft gegeben? Wie manchen an-Bunberthater, hat man auch ben Fauft für einen blogen Mothos erflart. B ging ihm gewissermagen noch schlimmer: bie Dolen, bie ungludlichen , haben ihn ale ihren Landsmann reflamirt, und fie behaupten, er fei jeutigen Tages bei ihnen befannt unter bem Ramen Twarbowsfi. Es br. nach frühesten Nachrichten über Kauft bat berfelbe auf ber Univerfi-Rrafau bie Bauberfunst stubirt, wo fie öffentlich gelehrt marb, als freie nichaft, mas fehr merfwurbig; es ift auch mahr, bag bie Dolen bamals Berenmeister gewesen, mas fie beut ju Tage nicht find : aber unfer Dotobannes Fauftus ift eine fo grundebrliche, mabrheitliche, tieffinnig naive. bem Wesen ber Dinge lechzenbe, und felbft in ber Ginnlichkeit so gelehrte r, bag er nur eine gabel ober ein Deutscher fein fonnte. Es ift aber an Erifteng gar nicht ju zweifeln, bie glaubwürdigften Perfonen geben batunbe, g. B. Johannes Wierus, ber bas berühmte Buch über bas De-:fen geschrieben, bann Philipp Melanchthon, ber Baffenbruber Luther's, e auch ber Abt Tritheim, ein großer Gelehrter, welcher ebenfalls mit Getiffen fich abgab und baber, beiläufig gefagt, vielleicht aus Bandwerkeneib jauft berabzumurbigen und ihn ale einen unwiffenben Darftichreier barlen fuchte. Nach ben eben erwähnten Beugniffen von Bierus und Deie. V.

lanchton war Fauft gebürtig aus Aundlingen, einem kleinen Stäbichen in Schwaben. Beiläufig muß ich hier bemerken, daß die oben erwähnten Sauptbücher über Fauft von einander abweichen in der Angade seines Geburtsorts. Rach der älteren Frankfurter Bersion ift er als eines Bauern Sohn zu Rob bei Weimar geboren. In der Samburger Bersion von Widman heißt es hingegen: "Faustus ist gedürtig gewesen aus der Grafschaft Anhalt und haben seine Aeltern gewohnt in der Mark Soltwedel, die waren fromme Bauers-leute."

In einer Dentidrift über ben fürtrefflichen und ehrenveften Banbwurmbottor Calmonius, womit ich mich jest beschäftige, finbe ich Gelegenheit bis gur Evibeng zu beweisen, bag ber mabre biftorifche Fauft fein anderer ift, als jener Sabellicus, ben ber Abt Tritheim als einen Marktschreier und Erzschelm schilberte, welcher Gott und bie Welt besefelt habe. Der Umftanb, bag berfelbe auf giner Bifitentarte, bie er an Tritheim fchidte, fich Fauftus funior nannte, verleitete viele Schriftsteller ju ber irrigen Annahme, ale habe es einen älteren Bauberer biefes namens gegeben. Das Beiwort , junior" foll aber bier nur bebeuten, bag ber Rauft einen Bater ober alteren Bruber befag, ber noch am Leben gemefen; mas fur und von feiner Bebeutung ift. Gang anbere mare g. B. wenn ich unferm beutigen Calmonius bas Epithet , junior" beilegen wollte, indem ich baburch auf einen altern Calmonius bindeuten murbe. ber in ber Mitte bes vorigen Jahrhunberts gelebt und ebenfalls ein großer Drabibans und Lugner gewesen fein mochte; er rubmte fich g. B. ber vertrauten Breunbicaft Briedrich's bes Groffen, und ergablte oft, wie ber Ronia eines Morgens mit ber gangen Armee feinem Saufe vorbeimarfchirt fei, unb por feinem Genfter ftille haltenb, ju ihm binaufgerufen babe: "Abies, Calmonius, ich gebe fest in ben fiebenfabrigen Rrieg und ich boffe 3bn einft gefund wieber au feben !"

Biel verbreitet im Bolke ist ber Irrthum, unser Zauberer sei auch berselbe Baust, welcher die Buchbruckerkunst ersunden. Dieser Irrthum ist bebeutungsvoll und tiefsinnig. Das Bolk identissierte die Personen, weil es ahnte, daß die Denkweise, die der Schwarzkünstler repräsentirt, in der Ersindung des Buchbruckers das furchtbarste Werkzug der Verbreitung gefunden, und dadurch eine Solidarität zwischen beiden entstanden. Iene Denkweise ist aber das Denken selbst in seinem Gegensaße zum blinden Credo des Mittelalters, zum Glauben an alle Autoritäten des himmels und der Erde, einem Glauben an Entschädigung dort oden für die Entsagungen hienieden, wie die Kirche ihn dem knieenden Köhler vorbetete. Faust fängt an zu benken, seine gotilose Bernunst empört sich gegen den heiligen Glauben seiner Väter, er will nicht länger im Dunkeln tappen und dürstig lungern, er verlangt nach Wissenschaft, nach weltlicher Racht, nach irdischer Luft, er will wissen, können und genie-

Ben, — und, um die symbolische Sprache bes Mittelalters zu reben, er fällt ab von Gott, verzichtet auf seine himmlische Seligkeit und huldigt dem Satack und bessen irdischen herrlichkeiten. Diese Revolte und ihre Doktrin ward nun eben durch die Buchdruckerkunft so zauberhaft gewaltig gefördert, daß sie im Laufe der Zeit nicht blos hochgebildete Individuen, sondern sagar ganze Bollsmassen ergriffen. Bielleicht hat die Legende von Iohannes Kaustu beshalb einen so geheimnisvollen Reiz für unfre Zeitgenossen, well sie hier so naiv faslich den Rampf dargestellt sehen, den sie selber jest kämpfen, den modernen Rampf zwischen Religion und Wissenschaft, zwischen Autorität und Bernunft, zwischen Glauben und Denken, zwischen bemüttigem Entsagen und frecher Genussucht — ein Todeskampf, wo uns am Ende vielleicht ebenfalls der Teufel holt wie den armen Doctor aus der Grafschaft Anhalt ober Kundlingen in Schwaden.

Ja, unser Schwarzfünstler wird in ber Sage nicht selten mit bem erften Buchbruder ibentifizirt. Dies geschieht namentlich in ben Puppenspielen, wo wir ben Faust immer in Mainz finben, während die Bollsbücher Wittenberg als sein Domizil bezeichnen. Es ist tief bebeutsam, daß hier ber Wohnort bes Faustes, Wittenberg, auch zugleich die Geburtsstätte und bas Laboratorium bes Protestantismus ift.

Die Puppenspiele, beren ich abermals erwähne, sind nie im Drud erschienen und erst jüngst hat einer meiner Freunde nach den handschristlichen Terten ein solches Opus herausgegeben. Dieser Freund ist Derr Karl Simrod, welcher mit mir auf der Universität zu Bonn die Schlegel'schen Tollegien über beutsche Alterthumskunde und Metrik hörte, auch manchen guten Schoppen Rheinwein mit mir ausstach und sich solchermaßen in den Dülfswissenschaften perfekzionirte, die ihm später zu statten kamen bei der Derausgabe des alten Puppenspiels. Mit Geist und Takt restaurirte er die verlorenen Stellen, wählte er die vorhandenen Barianten, und die Behandlung der komischen Person bezeugt, daß er auch über deutsche Hanswürste, wahrscheinlich ebenfalls im Tollegium A. W. Schlegel's zu Bonn, die besten Studien gemacht hat. Wie köstlich ist der Ansang des Stücks, wo Faust allein im Studirzimmer bei seinen Büchern sitzt und folgenden Monolog hält:

So weit hab' ich's nun mit Gelehrsamkeit gebracht, Daß ich aller Orten werb' ausgelacht. Alle Bücher burchstöbert von vorne bis hinten Und kann boch ben Stein ber Weisen nicht finden. Jurisprubenz, Medizin, Alles umfunst, Kein Deil als in ber nekromantischen Kunst. Bas half mir bas Stubium ber Theologie? Meine burchwachten Nächte, wer bezahlt mir bie? Keinen heilen Rod hab' ich mehr am Leibe Und weiß vor Schulben nicht wo ich bleibe. Ich muß mich mit ber Hölle verbünden Die verborgenen Tiefen ber Natur zu ergründen. Aber um die Geister zu citiren, Muß ich mich in ber Magie informiren.

Die hierauf folgende Scene enthält boch poetische und tief ergreifende Motive, bie einer großen Tragobie murbig maren und auch mirklich größern bramatischen Dichtungen entlehnt finb. Diese Dichtungen find gunächst ber Rauft von Marlow, ein geniales Meisterwert, bem augenscheinlich bie Puppenspiele nicht blos in Bezug auf ben Inhalt, sonbern auch in Betreff ber Form nachgeahmt find. Marlow's Fauft mag auch andern englischen Dichtern feiner Beit bei ber Behandlung beffelben Stoffes gum Borbild gebient haben, und Stellen aus folden Studen find bann wieber in bie Duppenfviele übergegangen. Golde englische Fauftemobien find mahrscheinlich fpater in's Deutsche übersett und von ben sogenannten englischen Romobianten gespielt worben, bie auch icon bie besten Chafesvear'ichen Berte auf beutichen Brettern tragirten. Nur bas Revertoire jener englischen Romobianten-Gefellicaft ift und nothburftig überliefert, bie Stude felbft, bie nie gebruckt murben, find jedoch verschollen und erhielten fich vielleicht auf Winkeltheatern ober bei herumgiehenden Truppen niebrigften Ranges. Go erinnere ich mich felbft. bag ich zweimal von folden Runftvagabonben bas Leben bes fauft's fpielen fah und zwar nicht in ber Bearbeitung neuerer Dichter, fonbern mahrscheinlich nach Fragmenten alter, langft verschollener Schausviele. Das erfte biefer Stude fab ich vor fünfundamangia Jahren in einem Winkeltbeater auf bem fogenannten Damburger Berge gwischen Samburg und Altona. 3ch erinnere mich, bie citirten Teufel erschienen alle tief vermummt in grauen Laken. Auf bie Anrebe Fauft's: "Seib Ihr Manner ober Beiber?" antworteten fie: "Bir haben fein Geschlecht." Fauft fragt ferner, wie fie eigentlich ausfähen unter ihrer grauen Bulle? und fie erwiebern : "Wir haben feine Gestalt, bie und eigen ware, wir entlehnen nach beinem Belieben jebe Bestalt, worin bu und zu erbliden municheft: wir werben immer aussehen wie beine Gebanten." Nach abgeschloffenem Bertrag, worin ihm Renntnig und Genug aller Dinge versprocen wirb, erfunbiat fich Rauft gunachft nach ber Beschaffenheit bes Dimmels und ber Bolle, und hierüber belehrt, bemerft er: bag es im Simmel gu fühl und in ber Solle gu beiß fein muffe; am leiblichften fei bas Clima wohl auf unserer lieben Erbe. Die foftlichsten Frauen biefer lieben Erbe gewinnt er burch ben magifchen Ring, ber ibm bie blübenbfte Ingenbgeftalt, Schönheit und Anmuth, auch bie brillantefte Ritterfleibung verleiht. vielen burchschlemmten und verluberten Jahren bat er noch ein Liebesverbaltnif mit ber Signora Lufregia, ber berühmteften Courtisane von Benebig: er verläfit fie aber verrätberifch und foifft nach Athen, wo fich bie Tochter bes Bergogs in ihn verliebt und ihn beirathen will. Die verzweifelnbe Lufregia fucht Rath bei ben Machten ber Unterwelt um fich an bem Ungetreuen gu rachen, und ber Teufel vertraut ibr, bag alle Berrlichfeit bes Rauft mit bem Ringe fdwinbe, ben er am Beigefinger trage. Signora Lufregia reift nun in Vilgertracht nach Athen und gelangt bort an ben Dof, ale eben Fauft, bochzeitlich geschmudt, ber iconen Bergogstochter bie Sand reichen will um fie jum Altar ju führen. Aber ber vermummte Dilger, bas rachfüchtige Beib, reift bem Bräutigam haftig ben Ring vom Finger und plöglich verwandeln fich bie jugenblichen Belichteguge bes Sauft in ein runglichtes Greisenantlit mit gabnlofem Munde; ftatt ber golbnen Lodenfulle umflattert nur noch fparliches Silberhaar ben armen Schabel; bie funfelnbe, purpurne Pracht fällt wie burres Laub von bem gebudten, ichlottrigen Leib, ben fest nur noch ichabige Lumpen bebeden. Aber ber entzauberte Bauberer mertt nicht, bag er fich folderweise verandert ober vielmehr, bag Rorper und Rleiber jest bie mahre Berftorniß offenbaren, bie fie feit zwanzig Jahren erlitten, mahrend höllisches Blendwerf biefelbe unter erlogener Derrlichfeit ben Augen ber Denichen verbarg; er begreift nicht, warum bas Sofgefinde mit Efel von ihm gurudweicht, warum bie Pringeffin ausruft : ichafft mir ben alten Bettler aus ben Augen! ba balt ihm bie vermummte Lufregia ichabenfrob einen Spiegel por, er fiebt barin mit Beschämung seine wirkliche Gestalt und wird von ber frechen Dienerschaft gur Thur binausgetreten, wie ein raubiger bunb. -

Das anbre Fauft-Drama, bessen ich oben erwähnt, sah ich zur Zeit eines Pferbemarktes in einem hannöverschen Fleden. Auf freier Wiese war ein kleines Theater aufgezimmert, und tropbem daß am hellen Tage gespielt ward, wirste die Beschwörungs-Scene hinlänglich schauervoll. Der Dämon, welcher erschien, nannte sich nicht Mephistopheles, sondern Aftaroth, ein Name, welcher ursprünglich vielleicht identisch ist mit dem Namen der Aftaret, obgleich lettere in den Geheimschriften der Magister für die Gattin des Aftaroths gehalten wird. Diese Aftaret wird in senne Schriften dargestellt mit zwei hörnern auf dem Haupte, die einen Halbmond bilden, wie sie denn wirklich einst in Phönizien als eine Mondgöttin verehrt und deshald von den Juden, gleich allen anderen Gottheiten ihrer Nachbaren, für einen Teufel gehalten ward. König Salomon, der Weise, hat sie seboch heimlich angebetet und Byron hat in seinem Faust, den er Manfred nannte, sie geseiert. In dem

Puppenspiele, bas Simrod herausgegeben, heißt bas Buch, woburch Fauft verführt wird: Clavis Astarti de magica.

In bem Stude, wovon ich reben wollte, bevorwortet Fauft feine Befdmörung mit ber Rlage, er fei fo arm, bag er immer ju guge laufen muffe und nicht einmal von ber Ruhmagb gefüßt werbe; er wolle fich bem Teufel verschreiben, um ein Pferb und eine schöne Pringeffin ju bekommen. Der beschworene Teufel erscheint zuerft in ber Gestalt verschiebener Thiere, eines Schweins, eines Dobsen, eines Affen, boch Sauft weift ibn gurud mit bem Bebeuten : bu mußt bosartiger ausseben, um mir Schrecken einzuflößen. Der Tenfel erscheint alebann wie ein Lowe, brullenb, quaerens quem devorat - auch fest ift er bem feden Refromanten nicht furchtar genug, er muß fich mit eingefniffenem Schweife in bie Couliffen gurudgieben und fehrt wieber als eine riefige Schlange. Du bift noch nicht entfetlich und grauenhaft genug, fagt Kauft. Der Teufel muß nochmals beschämt von bannen trollen, und jest feben wir ihn bervortreten in ber Geftalt eines Menfchen von iconfter Leibesbildung und gehüllt in einen rothen Mantel. Fauft giebt ihm feine Bermunberung barüber ju erfennen, und ber Rothmantel antwortet: es ift nichts entseslicheres und grauenhafteres als ber Menfch, in ihm grungt und brult und medert und gifcht bie Ratur aller anbern Thiere, er ift fo unflätig wie ein Schwein, fo brutal wie ein Dofe, fo lächerlich wie ein Affe, fo gornig wie ein Lowe, so giftig wie eine Schlange, er ift ein Compositum ber gangen Animalität.

Die sonberbare Uebereinstimmung biefer alten Romöbiantentirabe mit einer ber Sauptlehren ber neuern naturphilosophie, wie fie besondere Dien entwidelt, frappirte mich nicht wenig. Nachbem ber Teufelsbund geschloffen, bringt Aftaroth mehrere icone Beiber in Borichlag, bie er bem gauft anpreift, 3. B. bie Jubith. 3ch will feine Ropfabichneiberin, antwortet jener. Willft bu bie Cleopatra? fragt alsbann ber Geift. Auch biese nicht, erwiebert Fauft, fie ift zu verschwenberisch, zu toftspielig und hat fogar ben reichen Antonius ruiniren tonnen; fie fauft Verlen. Go refommanbire ich bir bie icone Delena von Sparta, fpricht lächelnb ber Beift und fest ironisch bingu: mit biefer Perfon tannft bu Griechisch fprechen. Der gelehrte Doftor ift entzudt über biefe Proposizion und forbert jest, bag ber Beift ihm torperliche Schonbeit und ein prächtiges Rleib verleibe, bamit er erfolgreich mit bem Ritter Paris wetteifern tonne; außerbem verlangt er ein Pferb, um gleich nach Troja zu reiten. Rach erlangter Bufage geht er ab mit bem Beifte, und beibe tommen alebalb außerhalb ber Theaterbube jum Borichein, und zwar auf zwei hoben Roffen. Gie werfen ihre Mantel von fich, und Fauft fowohl als Aftaroth feben wir jest im glangenbften Flitterftaate englischer Reiter bie erftaunlichften Reitfunftflude verrichten, angestaunt von ben versammelten Roftammen, bie mit hannöverisch rothen Gesichtern im Kreise umberftanden und vor Entzüden auf ihre gelblebernen Dosen schlugen, daß es klatschie, wie ich noch nie bei einer bramatischen Borftellung klatschen hörte. Aftaroth ritt aber wirslich allerliebst und war ein schlantes, hübsches Mädchen mit den größten, schwarzen Augen der Dölle. Auch Faust war ein schmuder Bursche in seinem brillanten Reiterkostime und er ritt besser alle alle anderen deutschen Dostoren, die ich semals zu Pferde gesehen. Er jagte mit Aftaroth um die Schaubühne herum, wo man jest die Stadt Troja und auf den Zinnen berselben die schoe Delena erblickte.

Unenblich bebeutungevoll ift bie Erscheinung ber fcbonen Beleng in ber Sage bom Dottor Fauft. Gie charafterifirt junachft bie Epoche, in welcher biefelbe entftanden und glebt uns wohl ben geheimften Aufschluß über bie Sage felbft. Jenes ewig blühenbe 3beal von Anmuth und Schönheit, jene Belena von Griechenland, bie eines Morgens ju Bittenberg als Frau Dottorin gauft ihre Aufwartung macht, ift eben Griechenland und bas Delenenthum felbit, welches plöglich im Bergen Deutschlands emportaucht, wie beschworen burch Bauberfprüche. Das magifche Buch aber, welches bie ftartften jener Bauberfprüche enthielt, bief homeros, und biefes mar ber mabre, große Sollenzwang, welcher ben Rauft und fo viele feiner Reitgenoffen toberte und verführte. Rauft. sowohl ber hiftorische als ber sagenhafte, war einer jener humaniften, welche bas Griechentham, griechische Wiffenschaft und Runft, in Deutschland mit Enthusiasmus verbreiteten. Der Gip fener Propaganba war bamals Rom, wo bie vornehmften Dralaten bem Cultus ber alten Gotter anbingen, und fogar ber Papft, wie einst fein Reichsvorganger Constantinus, bas Amt eines Pontifer Maximus bes Beibenthums mit ber Burbe eines Dberbauptes ber driftlichen Rirche cumulirte. Es war bie fogenannte Beit ber Bleberauferftebung ober beffer gefagt ber Wiebergeburt ber antifen Beltanichaunng, wie fie auch gang richtig mit bem Ramen Renaiffance bezeichnet wirb. 3n Italien tonnte fie leichter gur Bluthe und Derrichaft gelangen, als in Deutschland, wo ihr burch bie gleichzeitige neue Bibelübersetung auch bie Biebergeburt bes jubaifchen Beiftes, bie wir bie evangelifche Rengissance nennen möchten, fo bilberfturment fanatifch entgegentrat. Sonberbar! bie beiben großen Bucher ber Denschheit, bie fich vor einem Jahrtaufend fo feinblich befebbet und wie fampfmube mabrend bem gangen Mittelalter vom Schauplas jurudgezogen batten, ber Domer und bie Bibel, treten ju Anfang bes fechegebnten Jahrhunberte wieber öffentlich in bie Schranken. Wenn ich oben aussprach, bag bie Revolte ber realiftischen, fensualiftischen Lebensluft gegen bie spiritualistisch-altfatholische Aftese, bie eigentliche Ibee ber Fauftsage ift: fo will ich bier barauf binbeuten, wie jene fenfualiftifche, realistische Lebensluft felbft im Bemuthe ber Denfer junachft baburch entftanben ift, bag biefelben

plöglich mit ben Denkmalen griechischer Runft und Bissenschaft bekannt wurben, daß sie ben homer lasen, so wie auch die Originalwerke von Plato und Aristoteles. In diese beiden hat Faust, wie die Tradizion ausbrücklich erzählt, sich so sehr vertieft, daß er sich einst vermaß: gingen jene Werke verloren, so würde er sie aus dem Gedächtnisse wieder herstellen können, wie welland Esra mit dem alten Testamente gethan. Wie tief Faust in den homer eingebrungen, merken wir durch die Sage, daß er den Studenten, die bei ihm ein Collegium über diesen Dichter hörten, die helben des trojanischen Krieges in Person vorzuzaubern wußte. In derselben Weise beschwor er ein andermal, zur Unterhaltung seiner Gäste, eben die schöne Delena, die er später für sich selber vom Teufel begehrte und die zu seinem unseligen Ende besaß, wie das ältere Faustbuch berichtet. Das Buch von Widman übergeht diese Geschichten und der Verfasser sügert sich mit den Worten:

"Ich mag bem driftlichen Lefer nicht fürenthalten, bag ich an biefem Orte etliche Historien von D. Johanne Fausto gefunden, welche ich aus hochbebentlichen driftlichen Ursachen nicht habe hierher sepen wollen, als, daß ihn der Teufel noch fortan vom Chestand abgehalten, und in sein höllisches, abscheuliches Hurennet gejagt, ihm auch helenam aus der Bölle zur Beischläferin zugeordnet hat, die ihm auch für's erste ein erschreckliches Monstrum, und barnach einen Sohn mit Namen Justum geboren."

Die zwei Stellen im alteren Fauftbuch, welche fich auf bie fone Delena begieben, lauten wie folat:

"Am weißen Sonntag tamen oftgemelbete Stubenten unversehens wieber in D. Kaufti Behausung gum Nachtessen, brachten ibr Effen und Trant mit fich. welches angenehme Gafte maren. Als nun ber Bein einging, wurbe am Tifch von ichonen Weibebilbern gerebet, ba einer unter ihnen anfing, baff er tein Beibebild lieber feben wollte, ale bie icone Belenam aus Graecia. berowegen bie icone Stabt Troja ju Grund gegangen mare, fie mußte icon gewesen sein, weil fie fo oft geraubet worben, und woburch folche Emporung entstanden ware. Beil ihr benn fo begierig feib, bie icone Gestalt ber Rönigin Belenae, Menelai Bausfrau, ober Tochter Tynbari und Laebae. Caftoris und Pollucis Schwefter (welche bie fcbonfte in Graecia gemelen fein foll) ju feben, will ich euch biefelbe fürstellen, bamit ihr perfonlich ihren Geift in Form und Bestalt, wie sie im Leben gewesen, sehen follt, bergleichen ich auch Raifer Carolo Quinto auf fein Begehren, mit Fürstellung Raifer Alexandri Magni und feiner Gemahlin, willfahren habe. Darauf verbot D. Fauftus, bag feiner nichts reben follte, noch vom Tifche auffteben, ober fie au empfaben fich anmagen, und geht gur Stube binaus. Ale er wieber bineinacht, folgte ibm bie Ronigin Belena auf bem Juge nach, fo munbericon, bag bie Studenten nicht mußten, ob fie bei fich felbft maren ober nicht, fo verwirrt

und inbrunftig waren fie. Diefe Delena erfdien in einem foftlichen fomargen Purpurfleib, ihr Daar hatte fie herabhangen, bas fo icon und berrlich als Golbfarbe ichien, auch fo lang, bag es ihr bis in bie Rniebiegen binabging, mit iconen foblichwarzen Augen, ein lieblich Angesicht, mit einem runben Röpflein, ihre Lefgen roth wie Rirfden, mit einem fleinen Münblein, einen Sals wie ein weißer Schwan, rothe Bactlein wie ein Röslein, ein überaus schon gleißend Angeficht, eine langlichte aufgerichtete gerabe Verfon. Summa, es war an ihr fein Untablein ju finben, fie fabe fich allenthalben in ber Stube um, mit gar frechem und bubifchem Beficht, bag bie Stubenten gegen fie in Liebe entzunbet murben, weil fie es aber für einen Beift achteten, verginge ihnen folde Brunft leichtlich, und ging alfo Selena mit D. Faufto wieberum gur Stube hinaus. Als bie Stubenten foldes alles gefeben, baten fie D. Fauftum, er folle ihnen fo viel ju Gefallen thun, und fie morgen wieberum fürstellen, fo wollten fie einen Maler mit fich bringen, ber follte fie abconterfeien, welches ihnen aber D. Fauftus abichlug und fagte, bag er ihren Beift nicht alle Beit erweden tonnte. Er wollte ihnen aber ein Conterfei bavon gutommen laffen, welches fie, bie Stubenten, abreifen laffen mochten. was bann auch geschah, und welches bie Maler hernach weit bin und wieber fcidten, benn es war eine febr berrliche Gestalt eines Weibsbilbes. Wer aber foldes Gemälbe bem Faufto abgeriffen, hat man nicht erfahren konnen. Die Studenten aber, als fie ju Bett gekommen, haben wegen ber Gestalt und Form, fo fie fichtbarlich geseben, nicht ichlafen tonnen. Dieraus ift bann gu feben, bag ber Teufel oft bie Menichen in Liebe entgunbet und verblenbet. bag man in's hurenleben gerath, und bernach nicht leicht wieber berauszubringen ift."

Später heißt es in bem alten Buche:

"Damit nun ber elende Faustus seines Fleisches Lüsten genugsam Raum gebe, fällt ihm um Mitternacht, als er erwachte, bie Helena aus Graecia, ble er vormals ben Stubenten am weißen Sonntag erweckt hat, in ben Sinn, berhalben er Morgens seinen Geist anmahnt, er sollte ihm die Helenam barftellen, die seine Concubine sein möchte, was auch geschah, und diese Helena war ebenmäßiger Gestalt, wie er sie den Studenten erweckt hat, mit lieblichem und holdseligem Anblicken. Als nun D. Faustus solches sah, hat sie ihm sein Herz dermaßen gesangen, daß er mit ihr ansing zu buhlen, und sie für sein Schlasweib bei sich behielt, die er so lieb gewann, daß er schier keinen Augenblick von ihr sein konnte, wurde also im lesten Jahre schwangeres Leibs von ihm, gebar ihm einen Sohn, dessen sich Faustus heftig freute, und ihn Justum Faustum nannte. Dies Kind erzählet D. Fausto viel zukünstige Dinge, die in allen Ländern sollten geschehen. Als er aber hernach um sein Leben kan, verschwanden zugleich mit ihm Mutter und Kind."

Da bie meiften Bolfsbucher über Fauft aus bem Bibman'fchen Werte entfanben, fo geschieht barin von ber iconen Belena nur färgliche Ermabnung und ihre Bebeutfamteit tonnte leicht überfeben werben. Much Goethe überfab fie anfänglich, wenn er überhaupt, als er ben erften Theil bes Sauft fdrieb. jene Bolfebucher tannte und nicht blos in ben Puppenfpielen ichopfte. Erft vier Dezennien fvater, als er ben zweiten Theil gum Fauft bichtete, läßt er barin auch die Belena auftreten, und in ber That, er behandelte fie con amore. Es ift bas Befte ober vielmehr bas einzig Gute in besagtem zweiten Theile, in biefer allegorischen und laborinthischen Wilbniff, wo jeboch ploklich, auf erhabenem Postamente, ein wunderbar vollenbetes griechisches Marmorbild fich erbebt und und mit ben weißen Augen fo beibengöttlich liebreigend anblickt, bag uns fast wehmuthig zu Sinne wirb. Es ift bie toftbarfte Statue welche jemale bas Goethe'iche Atelier verlaffen und man follte faum glauben, baf eine Greisenhand fie gemeißelt. Sie ift aber auch viel mehr ein Bert bes ruhig besonnenen Bilbens, als eine Geburt ber begeisterten Phantafie, welche lettere bei Goethe nie mit besonderer Stärfe hervorbrach, bei ihm ebenso wenig wie bei seinen Lehrmeistern und Bablverwandten, ich mochte fast fagen bei feinen Lanboleuten, ben Griechen. Auch biefe befagen mehr harmonischen Formenfinn als überschwellenbe Schöpfungefülle, mehr gestaltenbe Begabnif als Cinbilbungefraft, ja, ich will bie Regerci aussprechen, mehr Runft als Poefie.

Sie werben, theuerster Freund, nach obigen Andeutungen leicht begreifen, warum ich der schönen Delena einen ganzen Alt in meinem Ballete gewidmet habe. Die Insel, wohin ich sie verset, ist übrigens nicht von meiner eigenen Ersindung. Die Griechen hatten sie schon längst entdeckt, und nach der Behauptung der alten Autoren, besonders des Pausanias und des Plinius, lag sie im Pontus Eurinus, ungefähr bei der Mündung der Donau, und sie führte den Namen Achillea, wegen des Tempels des Achilles, der sich darauf befand. Er selbst, hieß es, der aus dem Grad erstandene Pelide, wandle dort umber in Gesellschaft der andern Berühmtheiten des Trojanischen Krieges, worunter unch die ewig blühende Helena von Sparta. Delbenthum und Schönheit müssen zwar frühzeitig untergehen, zur Freude des Pöbels und der Mittelmäßigseit, aber großmüthige Dichter entreißen sie der Gruft und bringen sie rettend nach irgend einer glückseligen Insel, wo weder Blumen noch herzen welsen.

Ich habe über ben zweiten Theil bes Goethe'ichen Faustes etwas mürrisch abgeurtheilt, aber ich kann wirklich nicht Worte finden um meine ganze Bewunderung auszusprechen über die Art und Weise, wie die schöne Delena darin behandelt ift. hier blieb Goethe auch dem Geiste ber Sage getreu, was leider, wie ich schon bemerkt, so selten bei ihm der Fall, ein Tadel, den ich nicht

oft genug wieberholen kann. In biefer Beziehung hat sich am meiften ber Teufel über Goethe zu beklagen. Sein Mephistopheles hat nicht die mindeste innere Berwandtschaft mit dem wahren, Mephostophiles," wie ihn die älteren Boltsbücher nennen. Auch hier bekärkt sich meine Bermuthung, daß Goethe lettere nicht kannte, als er den ersten Theil des Kanstes schried. Er hätte sonst in keiner so säusisch spaßbaften, so cynisch sturilen Maske den Rephistopheles erschienen lassen. Dieser ist kein gewöhnlicher Höllenlump, er ist ein "subtiler Geist," wie er sich selbst nennt, sehr vornehm und nobel und hochgestellt in der unterweltlichen Hierarchie, im höllischen Gouvernemente, wo er einer jener Staatsmänner ist, woraus man einen Reichslanzler machen kann. Ich verlieh ihm daher eine Gestalt, die seiner Mürde angemessen. Berwandelte sich doch der Teufel immer am liebsten in ein schönes Frauenzimmer, und im älteren Faustbuche weiß auch Rephistopheles den armen Dottor in dieser Gestalt zu kirren, wenn den Aermsten manchmal fromme Strupel überschlichen. Das alte Faustbuch erzählt ganz naiv:

"Wenn ber Faust allein war, und bem Wort Gottes nachbenken wollte, schmudet sich ber Teuffel in Gestalt einer schönen Frauwen für ihn, hälset ihn, und trieb mit ihm alle Unzucht, also bag er bes Göttlichen Worts balb vergaß, und in Wind schug, und in seinem bösen Fürhaben fortfuhr."

Inbem ich ben Teufel und feine Gefellen als Tangerinnen erscheinen laffe, bin ich ber Trabigion treuer geblieben als Sie vermuthen. Dag es gur Reit bes Doftor Fauft icon Corps-de-ballets von Teufeln gegeben bat, ift feine Fixion Ihres Freundes, fonbern es ift eine Thatfache, bie ich mit Stellen aus bem Leben bes Chriftoph Wagner, welcher Fauft's Schuler mar, beweisen tann. In bem fechzehnten Capitel biefes alten Buches lefen wir, bag ber arge Gunber ein Gaftgelag in Wien gab, wo bie Teufel in Frauengimmergeftalt, mit Saitenspielen bie iconfte und lieblichfte Dufit machten und anbre Teufel ,allerlei feltsame und ungudtige Tange tangten." Auch in Affengeftalt tangten fie bei biefer Gelegenheit und ba beifit es: "Balb tamen zwölf Affen, bie machten einen Reigen, tangten frangbfifche Ballete, wie jest bie Leute in Belichland, Franfreich und Deutschland ju thun vflegen, sprungen und hüpften fehr wohl, daß fich manniglich verwunderte." Der Teufel Auerbabn, ber bem Wagner als bienenber Beift angeborte, zeigte fich gewöhnlich in ber Gestalt eines Affen. Er bebütirt gang eigentlich als Tangaffe. Wagner ihn beschwur, marb er ein Affe, ergablt bas alte Buch und ba beißt es: "ber sprang auf und nieber, tangte Gaillard und andere uppige Tange, foling bisweilen auf bem Dadebrett, pfiff auf ber Querpfeife, blies auf ber Trombete, als maren ihrer hundert."

3ch tann hier, liebster Freund, ber Bersuchung nicht wibersteben Ihnen gu erflären, was ber Biograph bes Refromanten unter bem Ramen ,, Gaillarb-

tangen" versteht. 3ch finde nämlich in einem noch altern Buche von Johann Pratorius, welches 1668 zu Leipzig gebrudt ist und Nachrichten über ben Blodeberg enthält, die merkwürdige Belehrung, daß oberwähnter Tanz vom Teufel erfunden worden; ber ehrbare Autor sagt babei ausbrücklich:

"Bon ber neuen Gaillarbischen Bolta, einem welfchen Tanze, wo man einanber an schamigen Orten fasset und wie ein getriebener Topf herumhaspelt und wirbelt, und welcher burch die Zauberer aus Italien nach Frankreich ist gebracht worden, mag man auch wohl sagen, daß zu dem, daß solcher Wirbeltanz voller schändlicher unstätiger Geberden und unzüchtiger Bewegungen ist, er auch das Unglück auf sich trage, daß unzählig viel Morde und Miggeburten daraus entstehen. Welches wahrlich bei einer wohlbestellten Polizei ist wahrzunehmen und auf's allerschärste zu verbieten. Und bieweil die Stadt Genf fürnehmlich das Tanzen hasset, so hat der Satan eine junge Tochter von Genf gelehret, alle die tanzend und springend zu machen, die sie mit einer eisernen Gerte oder Ruthe, welche der Teufel ihr gegeben gehabt, möchte berühren. Auch hat sie der Richter gespottet, und gesagt, sie werden sie nicht mögen umbringen; dat bestbalb der Uebeltbat nie keine Reue gehabt."

Sie sehen aus bieser Citazion, liebster Freund, erstens, was die Gaillarde ist, und zweitens, daß der Teufel die Tanzkunst aus dem Grunde fördert, um ben Frommen ein Aergerniß zu geben. Daß er gar die fromme Stadt Genf, das calvinistische Jerusalem, mit seiner Zaubergerte zum Tanzen zwang, das war der Gipfel seiner Frevelhaftigseit! Denken Sie sich alle diese kleinen Genfer heiligen, alle diese gottesfürchtigen Uhrmacher, alle diese Auserwählten des herren, alle diese tugendhaften Erzieherinnen, diese steisen, ectigen Prediger- und Schulmeistersiguren, welche auf einmal die Gaillarde zu tanzen beginnen! Die Geschichte muß wahr sein, denn ich erinnere mich sie auch in der Dasmonomania des Bobinus gelesen zu haben, und ich hätte nicht übel Lust, sie zu einem Ballete zu bearbeiten, betitelt: das tanzende Genf!

Der Teufel ift ein großer Tangtunftler, wie Sie sehen, und es barf mahrlich niemanben wundern, wenn er in der Gestalt einer Tänzerin sich einem werehrungswerthen Publico präsentirt. Eine minder natürliche, aber sehr tiessinnige Metamorphose ist es, daß sich, im älteren Faustbuche, der Mephistopheles in ein gestügeltes Roß verwandelt und auf seinem Rücken den Faust nach allen Ländern und Orten brachte, wohin dessen dinn oder Sinnlichseit begehrte. Der Geist hat hier nicht blos die Geschwindigseit des Gedankens, sondern auch die Macht der Poesie; er ist hier ganz eigentlich der Pegasus, der ben Faust zu allen herrlichseiten und Genüssen dieser Erde hinträgt in der kürzesten Frist. Er bringt ihn im Ru nach Constantinopel und zwar direkt in den Parem des Großtürken, wo Faust unter den erstaunten Odalissen, die ihn für den Gott Mahomet hielten, sich göttlich ergöst. Auch trägt er ihn

nach Rom-und hier direkt in den Batikan, wo Fauft, unsichtbar allen Augen, bem Papfte seine besten Gerichte und Getränke vor der Rase wegstibist und sich selber zu Gemüthe führt; manchmal lacht er laut auf, so daß der Papst, ber sich im Zimmer allein glaubte, innerlich erschrak. Eine Animosität gegen Papstihum und katholische Ktrche überhaupt tritt überall grell hervor in der Faustage. In dieser Beziehung ist es auch charakteristisch, daß Faust, nach ben ersten Beschwörungen, dem Mephistopheles ausbrücklich besiehlt, som hinführo, wenn er ihn ruse, in der Kutte eines Franziskaners zu erscheinen. In dieser Mönchstracht zeigen ihn uns die alten Bollsbücker, (nicht die Puppenspiele) zumal, wenn er mit Faust über Religionsthemata disputirt. Dier weht der Athem der Reformazionszeit.

Mephistopheles hat nicht blos keine wirkliche Gestalt, sonbern er ist auch unter keiner bestimmten Gestalt populär geworben, wie andere Belben ber Bolksbücher, 3. B. wie Till Eulenspiegel, bieses personisizirte Gelächter in ber berben Figur eines beutschen handwerksburschen, ober gar wie ber ewige Jude mit bem langen achtzehnhundertjährigen Barte, bessen weiße haare an ber Spige wie versüngt wieder schwarz geworden. Mephistopheles hat auch in den Büchern ber Magie keine beterminirte Bildung wie andre Geister, wie 3. B. Aziabel, ber immer als ein kleines Kind erscheint, oder wie der Teuscl Marbuel, der sich ausdrücklich in ber Gestalt eines zehnjährigen Knaben präsentirt.

Ich fann nicht umbin, hier bie Bemerkung einfließen zu lassen, bag ich es ganz bem Belieben Ihres Maschiniften überlasse, ob er ben Fauft nebft seinen böllischen Gesellen auf zwei Pferben ober beibe in einen großen Zaubermantel gehüllt, burch bie Lüfte reisen lassen will. Der Zaubermantel ift volksthümlicher.

Die heren, die zum Sabbath fahren, mussen wir jedoch reiten lassen, gleichwiel auf welchem Saushaltungsgeräthe ober Unthier. Die beutsche here bebient sich gewöhnlich bes Besenstiels, den sie mit derselben Zaubersalbe bestreicht, womit sie auch ihren eigenen nackten Leib vorher eingerseben hat. Rommt ihr höllischer Galan etwa in Person sie abzuholen, so sitzt er vorne und sie hinter ihm bei der Luftfahrt. Die französischen Dezen sagen: "Emen-Hetan!" während sie sich einsalben. "Dben hinaus und nirgends an!" ist der Spruch der deutschen Besenreuterinnen, wenn sie zum Schornstein hinausstiegen. Sie wissen es so einzurichten, daß sie sich in den Lüsten begegnen, und rottenweis zum Sabbath anlangen. Da die Deren, ebenso wie die Feen, das christiche Glockengeläute aus tiesstem Derzen hassen, so psiegen sie auch wohl auf ihrem Fluge, wenn sie einem Kirchthurm vordeisommen, die Glocke mitzunehmen und dann in irgend einen Sumpf hinabzu-Seine. V.

werfen, mit fürchterlichem Gelächter. Auch biefe Anflage tommt vor in ben Derenprozessen, und bas frangösische Sprüchwort sagt mit Recht, bag man nur gleich bie Flucht ergreifen folle, wenn man angellagt sei, eine Glode vom Rirchthurm Notre-Dame gestohlen zu haben.

Ueber ben Schaublat ihrer Berfammlung, ben bie Beren ihren Convent, auch ihren Reichstag, nennen, berrichen im Bolfsglauben fehr abweichenbe Anfichten. Doch nach übereinstimmenben Aussagen febr vieler Beren, bie auf ber Folter gewiß bie Babrbeit befannt, fowie auch nach ben Autoritäten eines Remigius, eines Gobelmanus, eines Bierus, eines Bobinus, und gar eines be Lancre, habe ich mich für eine mit Baumen umpflangte Berafopbe entschieben, wie ich solches im briften Afte meines Balletes vorgezeichnet. In Deutschland foll ber Berenconvent gewöhnlich auf bem Blodsberge, welcher ben Mittelpunkt bes Barggebirges bilbet, ftattgefunden haben ober noch ftatt-Aber es find nicht blos beutsche Rationalberen, welche fich bort versammeln, sonbern auch viele ausländische, und nicht blos lebende, sonbern auch langft verftorbene Gunberinnen, bie im Grabe feine Rube haben und wie bie Willis auch nach bem Tobe von üppiger Tangluft geveinigt werben. Deshalb feben wir beim Sabbath eine Mifchung von Trachten aus allen Lanbern und Zeitaltern. Bornehme Damen erscheinen meiftens verlarpt. um gang ungenirt gu fein. Die Berenmeifter, bie in großer Menge fich bier einfinden, find oft Leute, bie im gewöhnlichen Leben ben ehrbarften, driftlichften Banbel erheucheln. Bas bie Teufel anbelangt, bie als Liebhaber ber Beren fungiren, fo find fie von febr verschiedenem Range, fo bag eine alte Röchin ober Ruhmaab fich mit einem febr untergeordneten armen Teufel begnugen muß, mabrent vornehmere Patrigierfrauen und große Damen auch ftanbesgemäß fich mit fehr gebilbeten und feingeschwänzten Teufeln, mit ben galanteften Junfern ber Bolle, erluftigen fonnen. Lettere tragen gewöhnlich bie altspanisch burgunbische Doftracht, boch entweber von gang schwarzer ober gar ju ichreiend beller Karbe, und auf ihrem Barette ichwantt bie unerläßliche blutrothe Dahnenfeber. Go mohlgestaltet und ichongefleibet biefe Cavaliere beim erften Anblid erscheinen, fo ift es boch auffallenb, bag ihnen immer ein gemiffes "finished" fehlt, und fich bei naberer Betrachtung in ihrem gangen Wesen eine Disbarmonie verrath, welche Auge und Dhr beleibigt: fie find entweber etwas ju mager ober etwas ju forpulent, ihr Beficht ift entweber ju blag ober ju roth, bie Rafe ju furg ober ein bischen ju lang, und babei fommen manchmal Finger wie Bogelfrallen, wo nicht gar ein Pferbefuß, jum Borfchein. Nach Schwefel riechen fie nicht, wie bie Liebhaber ber armen Boltsweiber, die fich, wie gefagt, mit allerlei orbinaren Robolben, mit Ofenbeigern ber Bolle, abgeben muffen. Aber gemein ift allen Teufeln eine fatale Infirmitat, worüber bie Beren jeben Ranges in ben gerichtlichen Berbandlungen Rlage führten, nämlich bie Gistalte ihrer Umarmungen und Liebeserguffe.

Lugifer, von Gottes Ungnaben Ronig ber Finfternig, prafibirt bem Derenconvente in Gestalt eines ichwargen Bods mit einem fcmargen Denfchengefichte und einem Lichte gwischen ben gwei Bornern. Inmitten bes Schauplates ber Bersammlung fteht Seine Majestat auf einem boben Vostamente. ober einem fteinernen Tifche, und fieht febr ernfthaft und melancholisch aus, wie einer, ber fich fcmählich ennüvirt. 3bm, bem Dberberrn, bulbigen alle versammelten Beren, Bauberer, Teufel und fonstige Bafallen, indem fie mit brennenben Rergen in ber Sand, paarmeise vor ihm bas Anie beugen und nachber anbächtig fein hintertheil fuffen. Auch biefes Domagium fcheint ibn wenig zu erheitern, er bleibt melancholisch und ernsthaft, mabrend jubelnd bie gange vermischte Gesellschaft um ihn berum tangt. Diese Ronbe ift nun fener berühmte Berentang, beffen darafteriftifche Gigenthumlichfeit barin befteht, bag bie Tanger ihre Gefichter alle nach Augen febren, fo bag fie fic einander nur ben Ruden zeigen und feiner bes Andern Antlig ichaut. Dies ift gewiß eine Boifichtsmaßregel und geschieht bamit bie Beren, bie fvater gerichtlich eingezogen werben möchten, bei ber peinlichen Frage nicht fo leicht bie Gefährtinnen angeben fonnen mit welchen fie ben Sabbath begangen. Aus Burcht vor folder Angeberei besuchen vornehme Damen ben Ball mit verlarvtem Gefichte. Biele tangen im blogen Dembe, viele entaugern fich auch biefes Gewandes. Manche verschränken im Tangen ihre Sanbe, einen Rreis mit ben Armen bilbenb, ober fie ftreden einen Arm weit aus; manche fcwingen ihren Besenstiel und jauchgen : .. Sar! Sar! Sabbath! Sabbath!" Es ift ein bofes Borgeichen, wenn man mahrend bes Tanges gur Erbe fällt. Berliert bie Bere gar im Tangtumult einen Schuh, fo bebeutet biefer Umftanb, bag fie noch in bemfelben Jahre ben Scheiterhaufen besteigen muffe.

Die Musikanten, welche jum Tanze aufspielen, sind entweder höllische Geifter in fabelhafter Frapenbildung oder vagadundirende Birtuosen, die von der Landstraße aufgegriffen worden. Um liebsten nimmt man dazu Fiedler oder Blötenspieler, welche blind sind, damit sie nicht vor Entsesen im Musikeren geftört werden, wenn sie die Greuel der Sabbathfeier sähen. Bu biesen Greueln gehört namentlich die Aufnahme neuer Deren in den schwarzen Bund, wo die Novige eingeweiht wird in die grausenhaftesten Mysterien. Sie wird gleichsam offiziell mit der hölle vermählt, und der Teufel, ihr sinsterer Gatte, giebt ihr bei dieser Gelegenheit auch einen neuen Ramen, einen mom d'amour, und brennt ihr ein geheimes Merkmal ein, als ein Andenken seiner Zürtlichkeit. Besagtes Merkmal ist so verborgen, daß der Untersuchungsrichter bei den Dexenprozessen oft seine liebe Noth hatte, dasselbe auszu-

finden und beshalb der Inquisitin von der Dand des Buttels alle Daare vom Leibe abschneiben ließ.

Der fürft ber bolle beugt aber unter ben Beren ber Berfammlung noch eine Ausermablte, welche ben Titel Oberfte Braut "Archi-sposa" führt und gleichsam feine Leibmatreffe ift. 3hr Ballfoftum ift febr einfach, mehr als einfach, benn es besteht aus einem einzigen golbnen Schuh, weshalb fie auch bie Domina mit bem gulbenen Schuh genannt wirb. Gie ift ein fcones, großes, beingbe foloffgles Weib, benn ber Teufel ift nicht blos ein Renner fconer Formen, ein Artift, fonbern auch ein Liebhaber bon gleifch und er benft, je mehr fleisch, besto größer bie Gunbe. Ja, in feinem Raffinement ber Frevelhaftigfeit fucht er bie Gunbe noch baburch au fteigern, bag er nie eine unverbeuratbete Verson, sonbern immer eine Bermählte zu feiner Dberbraut mahlt, ben Chebruch cumulirend mit ber einfachen Ungucht. Auch eine gute Tangerin muß fie fein, und bei einer außerorbentlichen Sabbathfeier fab man wohl ben erlauchten Bod von feinem Doftamente berabfteigen und bochftfelbft, mit feiner nachten Schonen, einen fonberbaren Tang aufführen, ben ich nicht beschreiben will, .. aus hochbebenklichen driftlichen Ursachen," wie ber alte Bibman fagen murbe. Rur fo viel barf ich anbeuten, bag es ein alter Razionaltang Gobomas ift, beffen Trabigionen, nachbem biefe Stabt unterging, von ben Tochtern Loth's gerettet murben und fich bis auf ben beutigen Tag erhalten haben, wie ich benn felber jenen Tang fehr oft tangen fab gu Paris, rue Saint-Honoré No. 359, neben ber Rirche ber beiligen Affomption. magt man nun, bag es auf bem Tangblat ber Beren feine bemaffnete Moral giebt, bie in ber Uniform von Munigipalgarbiften bie bachantifche Luft gu bemmen weiß, fo läßt fich leicht errathen, welche Bodiprunge bei obermabntem Das-be-beur jum Boricein fommen mochten.

Nach manchen Aussagen pflegt auch ber große Bod und seine Oberbraut bem Banquette zu präsibiren, welches nach bem Tanze gehalten wird. Das Taselgeschirr und die Speisen bei jenem Gastmahl sind von außerordentlicher Kostdarfeit und Röstlichkeit; doch wer etwas davon einstedt, sindet den andern Tag, daß der goldne Becher nur ein irdenes Töpschen und der schien Ruchen nur ein Mistladen war. Charafteristisch bei dem Mahle ist der gänzliche Mangel an Salz. Die Lieder, welche die Gäste singen, sind eitel Gotteslästerungen und sie plärren sie nach der Melodie frommer Cantisen. Die ehrwürdigsten Teremonien der Religion werden dann durch schändliche Possenreißerei nachgeässt. So wird z. B. unsere heilige Tause verhöhnt, indem man Kröten, Igel oder Ratten taust, ganz nach dem Ritus der Kirche, und während dieser scheußlichen Dandlung geberden sich Pathe und Pathin wie bevote Christen und schneiden die scheicheiligsten Gesichter. Das Weihwasser, womit sie sene Tause verrichten, ist eine sehr frevelbaste Riussasit, nämlich

ber Urin bes Teufels. Auch bas Reichen bes Rreuges machen bie Beren, aber gang verkehrt und mit ber linken Danb; bie von ber romanischen Bunge fprechen babei bie Worte: "In nomine patrica aragueaco petrica, agora, agora, valentia, jouando goure gaits goustia" welches fo viel beifit wie: ... Im Namen bes Patrife, bes Petrife, von Aragonien, ju biefer Stunbe, ju biefer Stunde, Balencia, all' unfer Elend ift vorbei!" Bur Berhöhnung ber gottlichen Lebre von ber Liebe und Bergebung erbebt ber bollische Bod gulett feine furchtbarfte Donnerftimme und ruft: "Racht Gud, racht Gud, fonft mußt 3hr fterben!" Diefes find bie facramentalen Borte, womit er ben Berenconvent aufbebt, und um ben erhabenften Aft ber Daffion ju parobiren, will auch ber Antichrift fich felbft jum Dofer bringen, aber nicht jum Beil, fonbern jum Unbeil ber Menschheit: ber Bod verbrennt fich endlich felbft, er lobert auf mit großem Flammengepraffel, und von feiner Afche fucht jebe Dere eine Sanbvoll zu erhaschen, um fie ju fpateren Malefigien ju gebrauchen. Der Ball und ber Schmaus find alsbann ju Enbe, ber Dabn frabt, bie Damen fangen an febr zu frieren, und wie fie gefommen, fo fabren fie von bannen, aber noch foneller, und manche Frau Dere legt fich wieber ju Bette ju ihrem ichnarchenben Gemable, ber es nicht bemertt batte, bag nur ein Scheit Dolg, welches bie Bestalt feiner Chebalfte angenommen, in ihrer Abmefenbeit an feiner Seite lag.

Auch ich will mich jest zu Bette begeben, benn ich habe, theurer Freund, bis tief in die Nacht hinein geschrieben, um die Notizen zusammenzustellen, die Sie aufgezeichnet zu sehen wünschten. Ich habe weniger dabei an einen Theatere irettor gedacht, der mein Ballet auf die Bühne bringen soll, als vielmehr an den Gentleman von hoher Bilbung, den alles interessirt, was Kunst und Gedanken ist. Ja, mein Freund, Sie verstehen den flüchtigsten Bink des Dichters, und jedes Wort von Ihnen ist wieder befruchtend für diesen. Es ist mir unbegreislich, wie Sie, der erprodt praktische Geschäftsmann, doch zugleich mit jenem außerordentlichen Sinn für das Schöne begabt sein konnten, und noch mehr erstaune ich darüber, wie Sie unter allen Tribulazionen Ihrer Berusthätigkeit sich so viel Liebe und Begeisterung für Poesie zu erhalten wußten!

•

•

Die Götter im Eril.

N.

Schon in meinen frühesten Schriften besprach ich bie Ibee, welcher bie nachfolgenden Mittheilungen entsproffen. 3ch rebe nämlich bier wieber von ber Umwandlung in Damonen, welche bie griechisch-romischen Gottheiten erlitten haben, ale bas Chriftenthum gur Dberberrichaft in ber Belt gelangte. Der Bolfsglaube fdrieb fenen Göttern fest eine amar wirkliche, aber vermalebeite Erifteng gu, in biefer Unficht acma übereinstimmenb mit ber Lebre ber Rirche. Lettere erflärte bie alten Götter feineswegs, wie es bie Philosophen gethan, für Chimaren, für Ausgeburten bes Luge und bes 3rrthums, fonbern fie hielt fie vielmehr für bofe Beifter, welche burch ben Gieg Chrifti vom Lichtgipfel ihrer Macht gesturgt, jest auf Erben, im Duntel alter Tempeltrummer ober Raubermalber, ibr Befen trieben und bie fcmachen Chriftenmenichen, bie fich bierbin verirrt, burch ibre verführerischen Teufelefunfte. burch Bolluft und Schonbeit, besonbere burch Tange und Gefang, jum Abfall verlodten. Alles mas auf biefes Thema Bezug hat, bie Umgestaltung ber alten Naturculte in Satansbienft und bes beibnischen Priefterthums in Bererei, biefe Berteuflung ber Götter, babe ich fowohl im zweiten wie im britten Theile bes "Salon" unumwunden besprochen, und ich glaube mich jest um fo mehr jeber weitern Befprechung überheben ju tonnen, ba feitbem viele anbre Schriftsteller, sowohl ber Spur meiner Anbeutungen folgenb, als auch angeregt burch bie Winte, welche ich über bie Wichtigfeit bes Gegenftanbes ertheilt, jenes Thema viel weitläufiger, umfaffenber und grundlicher als ich behandelt baben. Wenn fie bei biefer Gelegenheit nicht ben Namen bes Autore erwähnt, ber fich bas Berbienft ber Initiative erworben, fo mar biefes gewiß eine Bergeflichfeit von geringem Belange. 3d felbft will einen folden Anspruch nicht febr boch anschlagen. In ber That, es ift mahr, bas Thema, bas ich aufe Tapet brachte, war feine Reuigfeit; aber es hat mit foldem Bulgarifiren alter Ibeen immer biefelbe Bewandtnig, wie mit bem Ei bes Columbus. Beber hat bie Sache gewußt, aber feiner hat fie gesagt. Ja, was ich fagte, war feine Novität, und befand fich längst gebruckt in ben ehrwürdigen Folianten und Quartanten ber Compilatoren und Antiquare, in biefen Ratafomben ber Belehrsamfeit, wo zuweilen mit einer grauenhaften Symmetrie, bie noch weit schrecklicher ift als wufte Willfur, bie heterogenften Bebantentnochen aufgeschichtet - Auch gestehe ich, bag ebenfalls moberne (45)

Gelehrte bas erwähnte Thema behanbelt; aber sie haben es fojusagen eingefargt in die hölzernen Mumientaften ihrer confusen und abstracten Wissenschaftssprache, die das große Publifum nicht entzissern kann und für ägyptische Dieroglyphen halten durfte. Aus solchen Grüften und Beinhäusern habe ich ben Gedanken wieder zum wirklichen Leben heraufbeschworen, durch die Zaubermacht bes allgemein verständlichen Wortes, durch die Schwarzfunft eines gesunden, klaren, volksthümlichen Stiles!

Doch ich febre gurud gu meinem Thema, beffen Grundibee, wie oben angebeutet, bier nicht weiter erörtert werben foll. Rur mit menigen Morten will ich ben Leser barauf aufmerksam machen, wie bie armen alten Götter. von welchen oben bie Rebe, gur Beit bes befinitiven Sieges bes Chriftenthums, alfo im britten Jahrhundert, in Berlegenheiten geriethen, bie mit alteren traurigen Buftanben ihres Götterlebens bie größte Analogie boten. Gie befanden fich nämlich fest in biefelben betrübfamen Nothwendigfeiten verfest. worin fie fich ichon weiland befanden, in jener uralten Beit, in jener revolutionairen Epoche, ale bie Titanen aus bem Gewahrsam bee Drcue beraufbrachen und, ben Pelion auf ben Offa thurmend, ben Olymp erfletterten. Sie mußten bamale ichmäblich flüchten, bie armen Götter, und unter allerlei Bermummungen verbargen fie fich bei uns auf Erben. Die meiften begaben fic nad Aegybten, wo fie ju größerer Sicherheit Thiergestalt annahmen, wie manniglich befannt. In berfelben Beife mußten bie armen Beibengötter wieder bie Flucht ergreifen und unter allerlei Bermummungen in abgelegenen Berfteden ein Unterfommen fuchen, ale ber mahre Berr ber Welt fein Rreugbanner auf die himmeleburg pflangte, und bie ifonoflaftischen Beloten, bie fcmarge Banbe ber Monche, alle Tempel brachen und bie verfagten Götter mit Reuer und Aluch verfolgten. Biele biefer armen Emigranten, bie gang ohne Obbach und Ambrofia maren, mußten jest zu einem burgerlichen Sandwerte greifen, um wenigstens bas liebe Brob ju erwerben. Unter folden Umftanben mußte mancher, beffen beilige Saine confiscirt maren, bei une in Deutschland ale Solzbader taglobnern und Bier trinfen ftatt Nettar. Arollo fcheint fich in biefer Noth bagu bequemt gu haben, bei Biebguchtern Dienfte gu nehmen, und wie er einft bie Rube bes Abmetos weibete, fo lebte er jest als Dirt in Rieberofterreich, mo er aber, verbachtig geworben burch fein icones Singen, von einem gelehrten Mond als ein alter gauberischer Beibengott erfannt, ben geiftlichen Gerichten überliefert murbe. Auf ber Folter geftanb er, bag er ber Gott Apollo fei. Bor feiner hinrichtung bat er auch, man mochte ibm nur noch einmal erlauben, auf ber Bither gu fpielen und ein Lieb au fingen. Er fpielte aber fo bergrührend und fang fo bezaubernb, und mar babei fo fcon von Angesicht und Leibesgestalt, bag alle Frauen weinten, ja viele burch folche Rührung fpater erfranften. Rach einiger Zeit wollte man us seiner Gruft wieber hervorziehen, um ihm einen Pfahl burch ben Leib gen, in ber Meinung, er musse ein Bamppr gewesen sein, und bie erten Frauen wurben burch solches probate hausmittel genesen; aber man bas Grab leer.

ber bie Schicksie bes alten Kriegsgottes Mars, feit bem Siege ber ten, weiß ich nicht viel zu vermelben. Ich bin nicht abgeneigt zu glaubaß er in ber Feubalzeit bas Faustrecht benutt haben mag. Der lange nmelpennig, Neffe bes Scharfrichters von Münster, begegnet ihm zu zna, wo sie eine Unterredung hatten, bie ich an einem andern Orte mitn werbe. Einige Zeit vorher diente er unter Frondsberg in der Eigeneines Landssnechtes, und war zugegen bei der Erstürmung von Rom, m gewiß bitter zu Muthe war, als er seine alte Lieblingsstadt und die zel, worin er selbst verehrt worden, so wie auch die Tempel seiner Berten so schmählich verwüsten sah.

ffer als bem Mars und bem Apollo war es, nach ber großen Retirabe, Botte Bachus ergangen, und bie Legenbe ergablt Holgenbes:

: Tyrol giebt es fehr große Geen, bie von Balbungen umgeben, beren telbobe Baume fich prachtvoll in ber blauen Fluth abspiegeln. Baum Baffer raufden fo geheimnifvoll, bag einem wunderlich ju Ginne wirb. man bort einsam manbelt. An bem Ufer eines folden Gees ftanb bie e eines jungen gifchere, ber fich mit bem gifchfang ernährte und auch bas Geschäft eines fahrmanns beforgte, wenn irgend ein Reisenber über Dee gesett zu merben begebrte. Er batte eine große Barte, bie an alten nftaummen angebunben unfern von feiner Bohnung lag. In biefer n lebte er gang allein. Ginft, gur Beit ber berbftlichen Tagesaleiche, : Mitternacht, borte er an fein Kenfter flovfen, und ale er vor bie Thure fab er brei Monche, bie ihre Ropfe in ben Rutten tief vermummt bielten febr eilig ju fein ichienen. Giner von ihnen bat ihn baftig, ihnen feinen gu leiben, und verfprach, benfelben in wenigen Stunden an biefelbe le gurudgubringen. Die Monche maren ibrer brei, und ber Rifcher, melunter folden Umftanben nicht lange jogern tonnte, banb ben Rahn los, mabrent jene einstiegen und über ben Gee fortfubren, ging er nach feiner e gurud, und legte fich aufe Dbr. Jung wie er mar, ichlief er balb ein. nach einigen Stunden marb er von ben gurudfehrenden Monchen aufge-; ale er gu ihnen binaustrat, brudte ihm einer von ihnen ein Gilberftud abrgelb in bie Banb, und alle brei eilten rafc von bannen. Der Fifcher nach feinem Rabne ju ichauen, ben er fest angebunden fanb. Dann telte er fich, boch nicht wegen ber Rachtluft. Es war ihm nämlich fonr froftelnb burch bie Glieber gefahren und es batte ibm faft bas Berg ertaltet, als ber Monch, ber ihm bas Fahrgelb gereicht, seine Danb berührte; bie Finger bes Monches waren eisfalt. Diefen Umftanb fonnte ber Fischer einige Tage lang gar nicht vergeffen. Doch bie Jugend ichlägt uch enblich alles Unheimliche aus bem Ginn, und ber Fischer bachte nicht mehr an jenes Ereigniß, als im folgenben Jahre, gleichfalls um bie Beit ber Tagesgleiche, gegen Mitternacht, an bas genfter ber gifcherhutte geflopft murbe und wieber mit großer Daft bie brei vermummten Monche erschienen, welche wieber ben Rabn verlangten. Der Fischer überließ ihnen benfelben biesmal mit weniger Beforgnif, und als fie nach einigen Stunden gurudfehrten, und ihm einer ber Monche eilig bas Fahrgelb in bie Sanb brudte, fühlte er wieber mit Schaubern bie eistalten Kinger. Daffelbe Ereigniß wieberholte fich jebes Jahr um biefelbe Beit in berfelben Weife, und endlich, als ber fiebente Jahrestag berannahte, ergriff ben Fischer eine große Begier, bas Geheimniß, bas fich unter jenen brei Rutten verbarg, um jeben Preis ju erfahren. Er legte eine Menge Netwerte in ben Rahn, bag biefelben ein Berfted bilbeten, wo er hineinfdlubfen tonnte, mabrent bie Monche bas Sabrzeug besteigen murben. Die ermarteten bunflen Runben famen wirflich um bie bestimmte Beit, und es gelang bem gifcher, fich unversehens unter bie Nete ju verfteden und an ber Ueberfahrt Theil zu nehmen. Bu feiner Bermunderung bauerte biefe nur furge Beit, mabrent er fonft mehr ale eine Stunde brauchte, ebe er an's entgegengesette Ufer gelangen tonnte, und noch größer war fein Erftaunen, ale er bier. wo bie Wegend ibm fo gut befannt mar, jest einen weiten offnen Balbesplat fah, ben er fruber noch nie erblict, und ber mit Baumen umgeben war, Die einer ibm gang fremben Begetation angehörten. Die Baume maren behangt mit ungabligen Campen, auch Basen mit lobernbem Balbharg fanben auf boben Voltamenten, und babei ichien ber Mond fo bell, bag ber Fischer bie bort versammelte Menschenmenge so genau betrachten konnte, wie am bellen Tage. Es waren viele bunbert Versonen, junge Manner und junge Frauen. meiftens bilbicon, obgleich ihre Gefichter alle fo weiß wie Marmor waren, und biefer Umftand, verbunden mit ber Rleibung, bie in weißen, febr weit aufgeschürzten Tunifen mit Purpurfaum bestant, gab ihnen bas Aussehn von wandelnden Statuen. Die Frauen trugen auf ben Bauptern Rrange von naturlichem ober auch aus Golb- und Gilberbraht verfertigtem Beinlaub, und bas haar mar jum Theil auf bem Scheitel in eine Rrone geflochten, jum Theil auch ringelte baffelbe aus biefer Arone wilblodig binat in ben Nachen. Die jungen Männer trugen ebenfalls auf ben Sauptern Rrange von Beinlaub. Manner und Beiber aber, in ben Banben goldne Stabe fdwingend, Die mit Weinlaub umrangt, famen jubelnd berangeflogen, um die brei Ankommlinge ju begrußen. Giner berfelben marf jest feine Rutte von fich, und jum Borfchein tam ein impertinenter Gefelle von gewöhnlichem Mannesalter,

ber ein wiberwartig lufternes, ja unguchtiges Weficht hatte, mit fpigen Bodisobren begabt mar, und eine lächerlich übertriebene Beichlechtlichkeit, eine bochft anflögige Sprerbel, jur Schau trug. Der andere Monch marf ebenfalls feine Rutte von fich, und man fab einen nicht minber nachten Didwanft, auf beffen fablen Glaufopf bie muthwilligen Beiber einen Rofenfrang pflangten. Beiber Monche Antlig mar ichneeweiß, wie bas ber übrigen Bersammlung. Schneeweiß mar auch bas Beficht bes britten Monche, ber ichier lachenb bie Rapute vom Saupte ftreifte. Als er ben Gürtelftrid feiner Rutte losband, und bas fromme fcmutige Gewand nebft Rreug und Rofenfrang mit Etel von fich warf, erblicte man in einer von Diamanten glangenben Tunica eine munberfcone Junglingegestalt vom ebelften Cbenmag, nur bag bie runben Duften und bie fcmächtige Taille etwas Weibisches hatten. Auch bie gartlich gewölbten Lippen und die verschwimmend weichen Buge verlieben bem Jungling ein etwas weibisches Ausseben; boch sein Gesicht trug gleichwohl einen gewissen fühnen, fast übermuthig beroifden Ausbrud. Die Weiber liebtoften ihn mit wilber Begeisterung, festen ibm einen Epheufrang auf's Daupt, und warfen auf feine Schulter ein prachtvolles Leoparbenfell. In bemfelben Augenblid fam, bespannt mit zwei Löwen, ein golbner zweirähriger Siegeswagen berangerollt, auf ben fich ber junge Menich mit Berricherwurbe, aber boch beitern Blides binaufichmang. Er leitete an purpurnen Bugeln bas milbe Gefpann. An ber rechten Seite seines Wagens schritt ber eine feiner entfutteten Gefährten, beffen geile Weberben und oben ermähnte unanftanbige Uebertriebenbeit bas Publicum ergötte, mabrent fein Genoffe, ber fahlfopfige Didwanft, ben bie luftigen Frauen auf einen Efel gehoben batten, an ber linken Geite bes Wagen einherritt, in ber Sand einen golbnen Pocal haltenb, ber ihm bestanbig mit Bein gefüllt murbe. Langfam bewegte fich ber Bagen, und binter ibm wirbelte bie tangenbe Ausgelaffenbeit ber weinlaubgefronten Manner und Weiber. Dem Wagen voran ging bie hofcapelle bes Triumphators: ber bubiche bausbädige Junge mit ber Doppelflote im Maule; bann bie bochgeidurate Tamburinichlägerin, bie mit ben Anocheln ber umgefehrten Danb auf bas flirrenbe Fell lostrommelte; bann bie eben fo holbselige Schone mit bem Triangel; bann bie Dorniften, bodefüßige Gefellen mit iconen aber lasciven Befichtern, welche auf munberlich geschwungenen Thierbornern ober Seemuicheln ibre Kanfaren bliefen : bann bie Lautensvieler. -

Doch, lieber Leser, ich vergesse, bag bu ein sehr gebilbeter und wohlunterrichteter Leser bist, ber schon lange gemerkt hat, daß hier von einem Bacchanale bie Rebe ist, von einem Feste bes Dionysus. Du hast oft genug auf alten Basreliesen ober Aupferstichen archäologischer Werke die Triumphzüge gesehen, bie jenen Gott verherrlichen, und wahrlich bei deinem classisch gebilbeten Sinn würdest du nimmermehr erschrecken wenn bir einmal plöglich in der mitterbeine. V.

nadtlichen Abgefdiebenheit eines Balbes ber fcone Sput eines folden Bacduszuges nebft bem bagu gehörigen betrunfenen Perfonale leiblich vor Augen trate - Dochftens wurdeft bu einen leifen lufternen Schauer, ein afthetisches Grufeln empfinden beim Anblid biefer bleichen Berfammlung, biefer anmuthigen Phantome, bie ben Sartophagen ihrer Grabmaler ober ben Berfteden ihrer Tempelruinen entstiegen find, um ben alten frohlichen Gottesbienft noch einmal zu begeben, um noch einmal mit Spiel und Reigen bie Siegesfahrt bes göttlichen Befreiers, bes Beilanbes ber Ginnenluft, ju feiern, um noch einmal ben Freubentang bes Beibenthums, ben Cancan ber antifen Welt, gu tangen, gang ohne hopofritische Berbullung, gang ohne Dagwischenkunft ber Sergents-be-ville einer fpiritualiftifchen Moral, gang mit bem ungebunbenen Bahnfinn ber alten Tage, jauchgend, tobend, jubelnd : Evoe Bacche! Aber ach! lieber Lefer, ber arme Fifcher, von welchem wir berichten, mar feineswegs wie bu in ber Mythologie bewandert, er hatte gar feine archaologischen Stubien gemacht, und er war von Schreden und Angft ergriffen bei bem Anblid jenes ichonen Triumphatore mit feinen zwei wunderlichen Acoluthen, ale fie ihrer Mondetracht entsprungen ; er ichauberte ob ber unguchtigen Geberben und Sprünge ber Bacchanten, ber Faunen, ber Satyre, bie ihm burch ihre Bocofüße und Borner gang besondere biabolifch erschienen, und bie gesammte Societat bielt er fur einen Congres von Gesvenftern und Damonen, welche burch ihre Maleficien allen Christenmenschen Berberben gu bereiten fuche. Das Saar ftraubte fich auf feinem Saupte, ale er bie halebrechent unmögliche Dofitur einer Menabe fab, bie mit flatternbem Saar bas Saubt gurudmarf und fich nur burch ben Thyrsus im Gleichgewicht erhielt. 3hm felber, bem armen Schiffer, warb es wirr im birn, ale er bier Coribanten erblidte, bie mit ben furgen Schwertern ihrem eigenen Leibe Bunben beibrachten, tobfuchtig bie Wolluft suchend in bem Schmerze felbft. Die weichen, gartlichen und boch jugleich graufamen Tone ber Mufit, bie er vernahm, brangen in fein Gemuth wie Rlammen, lodernd, verzehrend, grauenhaft. Aber ale ber arme Menfch jenes verrufene agyptische Symbol erblidte, bas in übertriebener Größe und befrangt mit Blumen von einem ichamlofen Beibe auf einer boben Stange herumgetragen murbe: ba verging ibm Boren und Geben - und er fturzte nach feinem Rahne gurud und verfroch fich unter bie Nege, gabneflabbernd und gitternb, als bielte ibn Satan bereits an einem fuße fest. Richt lange barauf tamen bie brei Monche ebenfalls nach bem Rahne gurud und ftiefen ab. Ale fie endlich am anbern See-Ufer lanbeten und ausstiegen, mußte ber Kifcher fo gefdidt feinem Berfted zu entschlüpfen, bag bie Monche meinten. er babe hinter ben Weiben ihrer geharrt, und indem ihm einer von ihnen wieber mit eisfalten Fingern ben Fahrlohn in bie Sand brudte, eilten fie ftrade bon binnen.

Somobl feines eigenen Seelenheils wegen, bas er gefährbet glaubte, als auch um andere Christenmenichen vor Berberben zu bewahren, bielt fich ber Fifcher für verpflichtet, bas unbeimliche Begebniß bem geiftlichen Gerichte anauzeigen, und ba ber Superior eines nabegelegenen Franciscanerflofters als Borfiger eines folden Gerichtes und gang besonders als gelahrter Erorciff in großem Anseben fant, beichloff er, fich unverzüglich qu ibm qu begeben. Die Frühlonne fant baber ben Fischer icon auf bem Wege nach bem Rlofter, und bemuthigen Blides ftanb er balb vor Seiner Dochwurben, bem Superior, ber in feiner Bucherei, die Rapupe weit über's Beficht gezogen, in einem Lebnfeffel fag, und in biefer nachbenflichen Positur figen blieb, mabrent ibm ber Fischer bie grausenhafte Diftorie ergablte. Ale berfelbe mit biefer Relation ju Enbe war, erhob ber Superior fein Saupt, und indem bie Rapuse gurudfiel, fab ber Fischer mit Bestürzung, bag Geine Dochwurden einer von ben brei Monchen mar, bie fahrlich über ben Gee fubren, und er erfannte in ibm eben benjenigen, ben er biefe Nacht ale heibnischen Damon auf bem Siegesmagen mit bem Löwengefpann gefeben : es war baffelbe marmorblaffe Beficht, biefelben regelmäßig iconen Buge, berfelbe Mund mit ben gartlich gewölbten Lippen - Und um biefe Lippen fcwebte ein wohlwollenbes Lacheln, und biefem Munbe entquollen jest bie fanftflingenben falbungereichen Worte: Geliebter Gobn in Chrifto! wir glauben berglich gern, bag 3hr biefe Nacht in ber Gefellschaft bes Gottes Bacchus jugebracht habt, und Gure phantaftische Spulgeschichte giebt beffen binlänglich Runde. Wir wollen bei Leibe nichts Unliebiges von biefem Gotte fagen, er ift gewiß manchmal ein Gorgenbrecher und erfreut bes Menichen Berg, aber er ift febr gefährlich für biejenigen, bie nicht viel vertragen fonnen, und ju biefen icheint 3hr ju gehoren. Wir rathen Euch baber binfuro nur mit Dag bes golbenen Rebenfaftes ju geniegen, und mit ben Sirngeburten ber Trunfenheit bie geiftlichen Obrigfeiten nicht mehr zu bebelligen. und auch von Eurer letten Bifion ju fcweigen, gang bas Maul gu halten, wibrigenfalls Euch ber weltliche Arm bes Buttels fünfundamangig Beitschenbiebe aufgablen foll. Best aber, geliebter Sohn in Chrifto, geht in bie Rlofterfüche, wo Euch ber Bruber Rellermeifter und ber Bruber Ruchenmeifter einen Imbig vorfegen follen.

hiermit gab ber geiftliche herr bem Fischer seinen Segen, und als fich bieser verblüfft nach ber Rüche trollte und ben Frater Rüchenmeister und ben Frater Rellermeister erblidte, fiel er fast zu Boben vor Schreden — benn biese Beiben waren bie zwei nächtlichen Gefährten bes Superiors, bie zwei Mönche, bie mit bemselben über ben See gefahren, und ber Fischer erkannte ben Didwanst und bie Glage bes Einen, ebenso wie bie grinsend geilen Gesichtszüge nebst ben Bocksohren bes Anbern. Doch hielt er reinen Mund, und erst in sbätern Jahren erzählte er bie Geschichte seinen Angehörigen.

Alte Chroniken, welche ähnliche Sagen ergahlen, verlegen ben Schauplat nach Speyer am Rhein.

An ber oftfriesischen Rüste herrscht eine analoge Trabition, worin bie altheibnischen Borstellungen von ber Ueberfahrt ber Tobten nach bem Schattenreiche, welche allen jenen Sagen zu Grunde liegen, am beutlichsten hervortreten. Bon einem Charon, ber die Barke lenkt, ist zwar nirgend barin die Rebe, wie benn überhaupt dieser alte Kauz sich nicht in der Bolkssage, sondern nur im Puppenspiele erhalten hat; aber eine weit wichtigere mythologische Personnage erkennen wir in dem sogenannten Spediteur, der die Ueberfahrt der Tobten besorgt, und der dem Fährmann, welcher des Charons Amt verrichtet und ein gewöhnlicher Fischer ist, das herkömmliche Kährgeld auszahlt. Trop ihrer barocken Bermummung werden wir den wahren Namen jener Person bald errathen, und ich will daher die Trabition selbst so getreu als möglich hier mittheilen:

In Oftfriesland, an ber Rufte ber Norbfee, giebt es Buchten, bie gleichsam fleine Safen bilben und Siehle beißen. An ben außerften Borfprungen berfelben fteht bas einsame Daus irgend eines Fischers, ber bier mit feiner familie ruhig und genügsam lebt. Die Natur ift bort traurig, fein Bogel pfeift. außer ben Seemoven, welche manchmal mit einem fatalen Gefreische aus ben Sanbnestern ber Dunen hervorfliegen und Sturm verfunden. tone Bepläticher ber branbenben Gee paft febr aut zu ben buftern Bolfenguaen. Auch bie Menichen fingen bier nicht, und an biefer melancholischen Rufte bort man nie bie Strophe eines Bolfoliebes. Die Menichen bier qu Lanbe find ernft, ehrlich, mehr vernunftig als religiös, und ftolz auf ben fubnen Ginn und auf bie Freiheit ihrer Altworbern. Solche Leute find nicht rhantastisch aufregbar, und grubeln nicht viel. Die Saubtsache für ben Fischer, ber auf seinem einsamen Siehl wohnt, ift ber Fischfang, und bann und wann bas fahrgelb ber Reisenben, bie nach einer ber umliegenben Infeln ber Norbsee übergesett fein wollen. Bu einer bestimmten Beit bes Jahres, beift es, juft um bie Mittagsftunde, wo eben ber gifcher mit feiner Kamilie. bas Mittagsmahl verzehrend, ju Tifche fist, tritt ein Reisender in die große Wohnstube, und bittet ben Sausherrn, ihm einige Augenblide ju vergonnen. um ein Geschäft mit ihm zu besprechen. Der Fischer, nachbem er ben Gaft vergeblich gebeten, vorher an ber Mahlgeit Theil zu nehmen, erfüllt am Enbe beffen Begehr, und Beibe treten bei Seite an ein Erfertischen. 3ch will bas Aussehen bes Fremben nicht lange beschreiben in mußiger Novelliftenweise; bei ber Aufgabe, bie ich mir gestellt, genügt ein genaues Signalement. Ich bemerke also Kolgenbes: Der Krembe ift ein schon bejahrtes, aber boch wohlconfervirtes Mannchen, ein jugenblicher Greis, gehabig aber nicht fett. bie Banglein roth wie Borftorfer Aepfel, die Aeuglein luftig nach allen Seiten blingelnb, und auf bem gepuberten Ropfden fist ein breiediges Butlein. Unter einer bellgelben Doupbelande mit ungabligen Rragelden tragt ber Mann bie altmobische Kleibung, bie wir auf Vortraiten bollanbischer Raufleute finben, und welche eine gewisse Wohlhabenheit verrath: ein seibenes vapageigrunes Rodden, blumengestidte Wefte, furze fdwarze booden, geftreifte Strumpfe und Schnallenichube; lettere find fo blant, bag man nicht begreift, wie Jemand burch ben Schlamm ber Siehlwege ju guße fo unbefcmust bergelangen tonnte. Seine Stimme ift afthmatisch, feinbrathig und manchmal ine Greinenbe überschlagend, boch ber Bortrag und bie Baltung bes Mannleins ift gravitätisch gemeffen, wie es einem bollandischen Raufmann giemt. Diefe Gravitat icheint jeboch mehr erfunftelt als naturlich ju fein. und fie contrastirt manchmal mit bem forschsamen Din- und Berlugen ber Aeuglein, fo wie auch mit ber ichlecht unterbrudten flatterhaften Beweglichfeit ber Beine und Arme. Dag ber Frembe ein bollanbischer Raufmann ift, bezeugt nicht blos feine Rleibung, fonbern auch bie merkantilische Genquigkeit und Umficht. mit ber er bas Beichaft fo vortheilbaft als moalich für feine Committenten abzuschließen weiß. Er ift nämlich, wie er fagt, Spebiteur und bat von einem feiner Danbelofreunde ben Auftrag erhalten, eine bestimmte Angabl Seelen, fo viel in einer gewöhnlichen Barte Raum fanben, von ber oftfriefifchen Rufte nach ber weißen Insel zu forbern; ju biefem Behufe nun, fahrt er fort, mochte er miffen, ob ber Schiffer biefe Racht bie erwähnte Labung mit feiner Barte nach ber ermähnten Infel überfegen wolle, und fur biefen Fall fei er erbotig, ihm bas Fahrgelb gleich vorauszugablen, guversichtlich boffenb, baff er aus driftlicher Bescheibenheit seine Forberung recht billig ftellen werbe. Der hollanbische Raufmann (biefes ift eigentlich ein Pleonasmus, ba jeber Sollander Raufmann ift) macht biefen Antrag mit ber größten Unbefangenbeit, ale banble es fich von einer Labung Rafe, und nicht von Geelen ber Berftorbenen. Der Kischer flutt einigermaßen bei bem Bort Seelen, und es riefelt ibm ein Biechen falt über ben Ruden, ba er gleich merft, bag von ben Seelen ber Verftorbenen bie Rebe fei, und bag er ben gefpenftischen Sollanber por fich babe, ber fo manchen feiner Collegen bie Ueberfahrt ber verftorbenen Seelen anvertraute und gut bafur bezahlte. Wie ich jeboch oben bemerft, biefe oftfriefischen Ruftenbewohner find muthig und gefund und nuchtern, und es fehlt ihnen fene Rranklichkeit ber Einbilbungefraft, welche und fur bas Gefpenftifche und Ueberfinnliche empfänglich macht: unfree Fifchers geheimes Grauen bauert baher nur einen Augenblid; feine unheimliche Empfindung unterbrudent, gewinnt er balb feine Faffung, und mit bem Unfchein bes größten Gleichmuthe ift er nur barauf bebacht, bas Fährgelb fo boch ale moglich zu fteigern. Doch nach einigem Feilschen und Dingen verftanbigen fich beibe Contrabenten über ben Sahrlohn, fie geben einander ben Sanbichlag gur Befräftigung ber Uebereinkunft, und ber Dollander, welcher einen schmupigen lebernen Beutel hervorzieht, angefüllt mit lauter ganz kleinen Silberpfennigen, den kleinften, die je in holland geschlagen worden, zahlt die ganze Summe bes Jahrgelds in dieser putigen Münzsorte. Indem er dem Fischer noch die Instruction giedt, gegen Mitternacht, zur Zeit wo der Mond aus den Bolken hervortreten würde, sich an einer bestimmten Stelle der Küste mit seiner Barke einzusinden, um die Ladung in Empfang zu nehmen, veradschiedet er sich bei der ganzen Familie, welche vergedens ihre Einladung zum Mitspeisen wiederholte, und die eben noch so gravitätische Figur trippelt mit leichtfüßigen Schritten von bannen.

11m bie bestimmte Reit befindet fich ber Schiffer an bem bestimmten Orte mit feiner Barte, bie anfange von ben Wellen bin und ber geschaufelt wirb : aber nachbem ber Bollmont fich gezeigt, bemerkt ber Schiffer, bag fein gabrgeug fich minber leicht bewegt und immer tiefer in bie Fluth einfinkt, fo baff am Enbe bas Baffer nur noch eine Danb breit vom Rand entfernt bleibt. Dieser Umstand belehrt ibn, baf feine Vassagiere, bie Seelen, fest an Borb fein muffen, und er ftogt ab mit feiner Labung. Er mag noch fo febr feine Augen anstrengen, boch bemerkt er im Rabne nichts als einige Rebelftreifen. bie fich bin und ber bewegen, aber feine bestimmte Westalt annehmen und in einander verquirlen. Er mag auch noch fo fehr horchen, fo bort er boch nichts als ein unfäglich leifes Birpen und Rniftern. Rur bann und mann ichieft fdrillend eine Move über fein Saupt, ober es taucht neben ihm aus ber fluth ein Fisch hervor, ber ihn blobe anglost. Es gabnt bie Nacht, und froftiger weht bie Seeluft. Ueberall nur Waffer, Monbichein und Stille; unb schweigsam, wie seine Umgebung, ift ber Schiffer, ber enblich an ber weißen Insel anlangt und mit seinem Rahne ftillhält. Auf bem Stranbe fieht er niemand, aber er hort eine fchrille, afthmatifch feuchenbe und greinenbe Stimme, worin er bie bes Sollanbers erfennt; berfelbe fcheint ein Bergeichnif von lauter Eigennamen abzulefen, in einer gewissen verificirenben, monotonen Beife; unter biefen Namen find bem Fifcher manche befannt und geboren Versonen, bie in bemfelben Jahr verftorben. Während bem Ablefer biefes Ramensverzeichniffes wird ber Rahn immer leichter, und lag er eben noch fo fcmer im Sanbe bes Ufere, fo hebt er fich jest plöglich leicht empor. fobalb bie Ablefung ju Enbe ift; und ber Schiffer, welcher baran mertt, baf feine Labung richtig in Empfang genommen ift, fahrt wieber ruhig gurud gu Beib und Rind, nach feinem lieben Saufe am Giehl.

So geht es jebesmal mit bem Ueberschiffen ber Seelen nach ber weißen Insel. Als einen besonbern Umftand bemerkte einst ber Schiffer, bag ber unsichtbare Controleur im Ablesen bes Namenverzeichnisses plöplich inne hielt und ausrief: "Wo ift aber Pitter Jansen? Das ift nicht Pitter Jansen."

Borauf ein feines, wimmernbes Stimmen antwortete: "3t bin Pitter Jansen's Miete, un hab mi op mines Manns Roame inscreberen laten." (3ch bin Pitter Jansen's Miete, und habe mich auf meines Mannes Ramen einschreiben lassen.)

3ch babe mich oben vermellen, trot ber pfifficen Bermummung bie wichtige mythologische Person zu errathen, bie in obiger Trabition gum Borichein fommt. Diefes ift feine geringere als ber Gott Mercurius, ber ebemalige Seelenführer, Bermes Pfochopompos. Ja, unter jener ichabigen Dourbelande und in jener nüchternen Rramergestalt verbirgt fich ber brillantefte jugenbliche Beibengott, ber fluge Gobn ber Dafa. Auf jenem breiedigen Butchen ftedt auch nicht ber geringfte Feberwisch, ber an bie Fittige ber gottlichen Ropfbebedung erinnern fonnte, und bie plumpen Schube mit ben ftablernen Schnallen mabnen nicht im Minbeften an beflügelte Sanbalen; biefes holländisch schwerfällige Blei ift fo gang verschieben von bem beweglichen Quedfilber, bem ber Gott fogar feinen Ramen verlieben : aber eben ber Contraft verrath bie Abficht, und ber Gott mablte biefe Daste, um fich befto ficherer verftellt zu halten. Bielleicht aber mablte er fie feineswege aus willfürlicher Laune: Mercur mar, wie 3hr wifit, ju gleicher Beit ber Gott ber Diebe und ber Raufleute, und es lag nabe, baff er bei ber Babl einer Maste. bie ihn verbergen, und eines Bewerbes, bas ihn ernähren fonnte, auf feine Antecebentien und Talente Rudficht nahm. Leptere maren erprobt : er mar ber erfindungereichfte ber Dlumpier, er batte bie Schilbfrotenlvra und bas Sonnengas erfunden, er bestahl Menschen und Götter, und icon als Rind war er ein kleiner Calmonius, ber feiner Wiege entschlüpfte, um ein Paar Rinber zu flibigen. Er hatte zu mablen zwischen ben zwei Inbuftrien, bie im Befentlichen nicht febr verschieben, ba bei beiben bie Aufgabe gestellt ift. bas frembe Eigenthum fo wohlfeil als moglich zu erlangen: aber ber vfiffige Gott bebachte, bag ber Diebesstand in ber öffentlichen Meinung feine fo bobe Achtung genießt, wie ber Danbeleftanb, bag jener von ber Polizei verpont, wabrend biefer von ben Gefegen fogar privilegirt ift, bag bie Raufleute jest auf ber Leiter ber Ehre bie bochfte Staffel erflimmen, mabrend bie vom Diebeftand mandmal eine minber angenehme Leiter besteigen muffen, baf fie Freibeit und Leben auf's Spiel fegen, mabrent ber Raufmann nur feine Capitalien ober nur bie feiner Freunde einbugen tann, und ber pfiffigfte ber Botter marb Raufmann, und um es vollständig ju fein, marb er fogar Bollanber. Seine lange Praris als ebemaliger Pfvcbovomvos, als Schattenführer, machte ibn besonbers geeignet für bie Spebition ber Seelen, beren Transport nach ber weißen Insel, wie wir faben, burch ibn betrieben wirb.

Die weiße Infel wird zuweilen auch Brea ober Britinia genannt. Denkt man vielleicht an bas weiße Albion, an bie Kalkfelfen ber englischen Rufte?

Es ware eine humoristische Ibee, wenn man England als ein Tobtenland, als bas plutonische Reich, als die hölle bezeichnen wollte. England mag in ber That manchem Fremben in solcher Gestalt erscheinen.

In einem Bersuche über bie Fauft-Legenbe habe ich ben Bolfsglauben in Bezug auf bas Reich bes Pluto und biefen felbft hinlanglich besprochen. 3ch babe bort gezeigt, wie bas alte Schattenreich eine ausgebilbete Bolle und ber alte finftre Beherricher beffelben gang biabolifirt murbe. Aber nur burch ben Rangeleistil ber Rirche Hingen bie Dinge fo grell; trop bem driftlichen Anathema blieb bie Polition bes Pluto wesentlich bieselbe. Er, ber Gott ber Unterwelt, und fein Bruber Reptunus, ber Gott bes Meeres, biefe Beiben find nicht emigrirt wie andre Götter, und auch nach bem Giege bes Chriftenthums blieben fie in ihren Domainen, in ihrem Elemente. Mochte man bier oben auf Erben bas Tollfte von ihm fabeln, ber alte Pluto fag unten warm bei feiner Proferpina. Beit weniger Berunglimpfungen, ale fein Bruber Pluto, hatte Reptunus gn erbulben, und weber Glodengelaute noch Orgelflange konnten fein Dhr verlegen ba unten in feinem Ocean, wo er rubig fag bei feiner weißbusigen Frau Amphitrite und feinem feuchten Sofftaat von Rereiben und Tritonen. Nur jumeilen, wenn irgend ein junger Seemann jum ersten Male bie Linie paffirte, tauchte er empor aus feiner Fluth, in ber Sand ben Dreigad fdwingend, bas Saupt mit Schilf befrangt, und ber filberne Bellenbart berabmallend bis gum Nabel. Er ertheilte alsbann bem Reophiten bie fcredliche Seemaffertaufe, und hielt babei eine lange, falbungereiche Rebe, voll von berben Seemannswigen, bie er nebft ber gelben Lauge bes gefauten Tabafe mehr ausspudte als sprach, jum Ergögen feiner betheerten Ruborer. Gin Freund, welcher mir ausführlich beschrieb, wie ein foldes Baffer-Mufterium von ben Seeleuten auf ben Schiffen tragirt wirb, versicherte bag eben jene Matrofen, welche am tollften über bie brollige Faftnachtsfrage bes Reptuns lachten, bennoch feinen Augenblid an ber Eriftens eines folden Meergottes zweifelten und mandmal in großen Gefahren gu ibm beteten.

Reptunus blieb also ber Beherrscher bes Wasserrichs, wie Pluto trop seiner Diabolisirung ber Fürst ber Unterwelt blieb. Ihnen ging es besser als ihrem Bruber Jupiter, bem britten Sohn bes Saturn, welcher nach dem Sturz seines Baters die herrschaft bes himmels erlangt hatte, und sorglos als König ber Welt im Olymp mit seinem glänzenden Trop von lachenden Göttern, Göttinnen und Chrennymphen sein ambrosssches Freudenregiment führte. Als die unselige Katastrophe hereindrach, als das Regiment des Kreuzes, des Leidens, proclamirt ward, emigrirte auch der große Kronibe, und er verschwand im Tumulte der Bölferwanderung. Seine Spur ging verloren, und ich habe vergebens alte Chroniken und alte Weiber befragt, niemand

wußte mir Auskunft zu geben über fein Schidfal. Ich habe in berfelben Absicht viele Bibliotheken burchliöbert, wo ich mir die prachtvollften Codices, geschmudt mit Gold und Ebelsteinen, wahre Obalisten im harem ber Wissenschaft, zeigen ließ, und ich sage ben gelehrten Eunuchen für die Unbrummigfeit und sogar Affabilität, womit sie mir jene leuchtenden Schäpe erschlossen, hier öffentlich den üblichen Dank. Es scheint als hätten sich keine volksihüm-lichen Trabitionen über einen mittelalterlichen Jupiter erhalten, und alles was ich aufgegabelt, besteht in einer Geschichte, welche mir einft mein Freund Riels Andersen erzählte.

Ich habe foeben Niels Anberfen genannt, und bie liebe brollige Figur fteigt wieber lebenbig in meiner Erinnerung herauf. Ich will ihm hier einige Beilen widmen. Ich gebe gern meine Quellen an, und ich erörtere ihre Eigenfchaften, bamit ber geneigte Leser selbst beurtheile, in wie weit sie sein Ber-

trauen verbienen. Alfo einige Worte über meine Quelle.

Niels Andersen, geboren ju Drontheim in Norwegen, mar einer ber größten Ballfischiager, bie ich fennen lernte. 3ch bin ibm febr vervflichtet. 3bm verbante ich alle meine Renntniffe in Bezug auf ben Ballfischfang. Er machte mich befannt mit allen ginten, bie bas fluge Thier anwendet, um bem Jager ju entrinnen; er vertraute mir bie Rriegeliften, womit man feine Finten vereitelt. Er lehrte mich bie Danbgriffe beim Schwingen ber Barbune, zeigte mir wie man mit bem Rnie bes rechten Beines fich gegen ben Borberrand bes Rahnes stemmen muß, wenn man bie Barpune nach bem Ballfifch wirft, und wie man mit bem linken Bein einen gefalzenen Fugtritt bem Matrofen verfest, ber bas Seil, bas an ber Barpune befestigt ift, nicht fonell genug nachschießen ließ. 3hm verbante ich Alles, und wenn ich fein großer Ballfischjäger geworben, fo liegt bie Schulb weber an Niels Anderfen noch an mir, fonbern an meinem bofen Schidfal, bas mir nicht vergonnte, auf meinen Lebensfahrten irgend einen Ballfisch anzutreffen, mit welchem ich einen würdigen Rampf bestehen fonnte. 3ch begegnete nur gewöhnlichen Stodfischen und laufigen Baringen. Bas bilft bie befte Barpune gegen einen Baring? Best muß ich allen Jagbhoffnungen entfagen, meiner gesteif-Als ich Riels Anbersen zu Rigebüttel bei Curbaven fenten Beine wegen. nen lernte, mar er ebenfalls nicht mehr gut auf ben Fugen, ba am Genegal ein junger Daififch, ber vielleicht fein rechtes Bein für ein Buderftangelchen anfah, ihm baffelbe abbif, und ber arme Riels feitbem auf einem Stelgfuß berumhumpeln mußte. Gein größtes Bergnugen war bamals, auf einer boben Tonne ju figen, und auf bem Bauche berfelben mit feinem bolgernen Beine zu trommeln. 3ch half ihm oft bie Tonne erflettern, aber ich wollte ibm mandmal nicht wieber binunterhelfen, ebe er mir eine seiner wunderlichen Fifcherfagen ergählte.

Bie Muhamet Eben Manfur feine Lieber immer mit einem Lob bes Dferbes anfing, fo begann Niels Anberfen alle feine Befchichten mit einer Abologie bes Wallfifches. Auch bie Legenbe, bie wir ihm bier nachergablen, ermangelt nicht einer folden Lobfpenbe. Der Ballfifch, fagte Niels Anberfen, sei nicht blos bas größte, sonbern auch bas schönste Thier. Aus ben zwei Naslöchern auf feinem Ropfe fprangen zwei coloffale Bafferftrablen, bie ibm bas Ansehen eines munberbaren Springbrunnens gaben, und gar besonbers bes Nachts im Monbicein einen magischen Effect bervorbrächten. Dabei fei er gutmuthig, friedliebig, und habe viel Ginn für ftilles Familienleben. gemahre einen rührenden Anblid, wenn Bater Ballfifd mit ben Seinen auf einer ungeheuern Eisscholle fich hingelagert, und Jung und Alt fich um ibn ber in Liebesspielen und harmlofen Nedereien überboten. Manchmal fpringen fie alle auf einmal ine Baffer, um zwischen ben großen Giebloden Blinbefub ju fpielen. Die Sittenreinheit und bie Reuschheit ber Ballfische wird weit mehr geforbert burch bas Eiswasser, worin fie beständig mit ben Flossen berumidmangeln, ale burd moralifche Principien. Es fei auch leiber nicht gu läugnen, bag fie keinen religiösen Sinn haben, bag fie gang ohne Religion finb ---

Ich glaube, bas ift ein Irrthum — unterbrach ich meinen Freund — ich habe jüngst ben Bericht eines holländischen Missionairs gelesen, worin dieser bie herrlichkeit der Schöpfung beschreibt, die sich in den hohen Polargegenden offenbare, wenn des Morgens die Sonne aufgegangen, und das Tageslicht die abenteuerlichen, riesenhaften Eismassen bestrahlt. Diese, sagte er, welche alsdann an diamantne Mährchenschlösser erinnern, geben von Gottes Allmacht ein so imposantes Zeugnis, daß nicht blos der Mensch, sondern sogar die rohe Kischreatur, von solchem Andlick ergriffen, den Schöpfer andete — mit seinen eigenen Augen, versichert der Domine, habe er mehre Wallsiche gesehen, die an einer Eiswand gelehnt, bort aufrecht standen und sich mit dem Obertheil auf und nieder beweaten, wie Betende.

Niels Anbersen schüttelte sonberbar ben Kopf; er läugnete nicht, bag er selber zuweilen gesehen, wie die Wallsiche, an einer Ciswand stehend, solche Bewegungen machten, nicht unähnlich benjenigen, die wir in den Betstuben mancher Glaubenssecten bemerken; aber er wollte solches keineswegs irgend einer religiösen Andacht zuschreiben. Er erklärte die Sache physiologisch: er bemerkte daß der Wallsich, der Chimborasso der Thiere, unter seiner Daut eine so ungeheuer tiefe Schichte von Bett besitze, daß oft ein einziger Wallsich hundert bis hundertundfunfzig Kässer Talg und Thran gebe. Jene Fettschichte sei so dich, daß sich viele hundert Wasserratten darin einnisten können, während das große Thier auf einer Eisscholle schliefe, und diese Gäste, unend-lich größer und bissigiger als unser Landratten, führen dann ein fröhliches

Leben unter ber Daut bes Ballfiches, wo fie Tag und Racht bas befte Fett verschmausen können, ohne bas Reft ju verlaffen. Diefe Schmaufereien mogen wohl am Ende bem unfreiwilligen Birthe etwas überläftig, ja unenblich schmerzhaft werben ; ba er nun feine Banbe bat, wie ber Mensch, ber fic gottlob fragen fann, wenn es ibn judt, fo fucht er bie innere Qual baburd ju lindern, bag er fich an bie fcharfen Ranten einer Giswand ftellt und baran ben Ruden burd Auf- und Nieberbewegungen recht inbrunftiglich reibt, gang wie bei und bie bunbe fich an einer Betiftelle ju fcheuern pflegen, wenn fie mit zu viel Flöhen behaftet finb. Diese Bewegungen bat nun ber ehrliche Domine für bie eines Betere gehalten und fie ber religiöfen Anbacht gugefchrieben, mabrent fie boch nur burch bie Ratten-Draien bervorgebracht murben. Der Ballfich, fo viel Thran er auch enthält, folof Riels Anberfen. ift boch ohne ben minbeften religiöfen Ginn. Er ehrt weber bie Beiligen noch bie Propheten, und fogar ben fleinen Propheten Jonas, ben fold ein Ballfifch einmal aus Berfeben verschlucte, tonnte er nimmermehr verbauen, und nach breien Tagen fpudte er ihn wieber aus. Das vortreffliche Ungeheuer hat leiber feine Religion, und fo ein Ballfifc verehrt unfern mabren Berrgott, ber broben im Dimmel wohnt, eben fo wenig wie ben falichen Beibengott, ber fern am Norbvol auf ber Raninchen-Infel fint, wo er benfelben quweilen befucht.

Bas ift bas für ein Ort, bie Raninden-Insel? fragte ich unsern Riels Andersen. Dieser aber trommelte mit feinem Solzbein auf ber Tonne und erwiederte: Das ift eben bie Insel, wo die Geschichte passirt, die ich zu erzählen habe. Die eigentliche Lage ber Insel tann ich nicht genau angeben. Riemant fonnte, feit fie entbedt worben, wieber ju ihr gelangen; foldes verbinberten bie ungeheuern Eisberge, bie fich um bie Infel thurmen und vielleicht nur felten eine Annaberung erlauben. Nur bie Schiffeleute eines ruffifchen Wallfischjägers, welche einft bie Norbstürme fo boch binauf verschlugen, betraten ben Boben ber Infel, und feitbem find icon bunbert Jahre verfloffen. Als iene Schiffeleute mit einem Rahn bort lanbeten, fanben fie bie Infel gang wuft und obe. Traurig bewegten fich bie Salme bes Binftere über bem flugfant; nur hie und ba ftanben einige Zwergtannen, ober es fruppelte am Boben bas unfruchtbarfte Buichwert. Gine Menge Raninden faben fie umberfpringen, weshalb fie bem Orte ben Namen Raninchen-Insel ertheilten. Rur eine einzige armliche Butte gab Runbe, bag ein menschliches Wesen bort wohnte. Als bie Schiffer hineintraten, erblicten fie einen uralten Greis, ber fummerlich befleibet mit gusammengeflidten Raninchenfellen, auf einem Steinftuhl por bem Berbe fag, und an bem fladernben Reifig feine magern banbe unb folotternben Aniee warmte. Reben ibm gur Rechten ftanb ein ungeheuer groffer Bogel, ber ein Abler ju fein ichien, ben aber bie Beit fo unwirsch gemausert hatte, bag er nur noch bie langen ftruppigen Feberkiele seiner Rlügel behalten, was bem nachten Thiere ein höchst narrisches und zugleich grausenhaft häßliches Aussehen verlieh. Bur linken Seite bes Alten kauerte am Boben eine außerorbentlich große haarlose Ziege, die sehr alt zu sein schien, obgleich noch viele Mildeutern mit rosig frischen Zipen an ihrem Bauche hingen.

Unter ben ruffischen Seeleuten, welche auf ber Raninden-Insel lanbeten, befanden fich mehrere Briechen, und einer berfelben glaubte, nicht von bem Dausherrn ber Butte verftanben ju werben, als er in griechischer Sprache ju einem Cameraben fagte: Diefer alte Raug ift entweber ein Gefpenft ober ein bofer Damon. Aber bei biefen Borten erhub fich ber Alte ploglich von feinem Steinfig, und mit großer Bermunberung faben bie Schiffer eine bobe ftatiliche Gestalt, bie fich trot bem boben Alter mit gebietenber, schier foniglicher Burbe aufrecht bielt und beinabe bie Balten bes Gefimses mit bem Daupte berührte: auch bie Ruge beffelben, obgleich verwuftet und verwittert, zeugten bon ursprünglicher Schönheit, fie maren ebel und ftreng gemeffen, febr fparlich fielen einige Gilberhaare auf bie von Stolz und Alter gefurchte Stirn, bie Augen blidten bleich und flier, aber boch flechenb, und bem boch aufgeschurzten Munbe entquollen in alterthumlich griechischem Dialect bie wohllautenben und flangvollen Laute: "Ihr irrt Cuch, junger Mensch, ich bin weber ein Gefpenft noch ein bofer Damon; ich bin ein Ungludlicher, welcher einft beffere Tage gefeben. Ber aber feib 3br ?"

Die Schiffer ergablten nun bem Manne bas Miffgeschick ibrer Sabrt, und verlangten Ausfunft über alles was bie Infel betrafe. Die Mittheilungen fielen aber fehr burftig aus. Seit unbenklicher Beit, fagte ber Alte, bewohne er bie Infel, beren Bollwerke von Gis ihm gegen feine unerbittlichen Feinbe eine fichere Buflucht gewährten. Er lebe hauptfächlich vom Raninchenfange, und alle Jahr, wenn bie treibenben Gismaffen fich gefest, famen auf Schlitten einige Saufen Wilbe, benen er feine Raninchenfelle verfaufe, und bie ibm als Bahlung allerlei Gegenftanbe bes unmittelbarften Beburfniffes überließen. Die Ballfifche, welche manchmal an bie Infel beranschwämmen, seien feine liebste Gesellicaft. Dennoch mache es ihm Beranugen, jest wieber feine Muttersprache zu reben, benn er fei ein Grieche; er bat auch feine Lanbeleute. ihm einige Nachrichten über bie jetigen Ruftanbe Griechenlands zu ertheilen. Dag von ben Binnen ber Thurme ber griechischen Städte bas Rreuz abgebroden worben, verursachte bem Alten augenscheinlich eine boshafte Freude; boch war es ihm nicht gang recht, als er hörte, bag an seiner Stelle ber Balbmonb fest aufgepflanzt fieht. Sonberbar mar es, bag feiner ber Schiffer bie Ramen ber Stabte fannte, nach welchen ber Alte fich erfunbigte, und bie nach feiner Berficherung zu feiner Zeit blübend gewesen; in gleicher Beise maren ihm bie Ramen fremb, bie ben hentigen Stadten und Obrfern Griechenlands von ben Seeleuten ertheilt wurben. Der Greis schüttelte beshalb oft wehmüthig das Daupt, und die Schiffer sahen sich verwundert an. Sie merkten, daß er alle Derklichkeiten Griechenlands ganz genau kannte, und in der That er wußte die Buchten, die Erdzungen, die Borsprünge der Berge, oft sogar den geringsten Dügel und die kleinsten Felsengruppen, so bestimmt und anschaulich zu beschreiben, daß seine Unkenntniß der gewöhnlichken Ortsnamen die Schisser in das größte Erstaunen septe. So befrug er sie mit desonderem Interesse, zu seiner zeit der schönste in ganz Griechenland gewesen sei. Doch keiner der Zuhörer kannte den Namen, den er mit Zärtlichkeit aussprach, die endlich, nachdem der Alte die Lage des Tempels wieder ganz genau geschildert hatte, ein junger Matrose nach der Beschreibung den Ort erkannte, wovon die Rede war.

Das Dorf, wo er geboren, fagte ber junge Menich, fei eben an jenem Orte gelegen, und als Anabe babe er auf bem beschriebenen Plage lange Beit bie Schweine feines Batere gebutet. Auf jener Stelle, fagt er, fanben fich wirtlich bie Trümmer uralter Bauwerfe, welche von untergegangefter Pracht zeugten; nur bie und ba ftanben noch aufrecht einige große Marmorfaulen, entweber einzeln ober oben verbunden burch bie Quabern eines Giebels, aus beffen Brüchen blübenbe Ranten von Beigblatt und rothen Glodenblumen, wie Saarflechten, berabfielen. Anbre Gaulen, barunter manche von rofigem Marmor, lagen gebrochen auf bem Boben, unb bas Gras muchere über bie toftbaren Rnaufe, bie aus fcon gemeifeltem Blatter- und Blumenwert beftanben. Auch große Marmorplatten, vieredige Banb- ober breiedige Dach-Bude Redten bort balbverfunten in ber Erbe, überragt von einem ungeheuer aroffen wilben Reigenbaum, ber aus bem Schutte bervorgewachsen. Unter bem Schatten biefes Baumes, fubr ber Burfche fort, babe er oft gange Stunben jugebracht, um bie fonberbaren giguren ju betrachten, bie auf ben großen Steinen in runber Bilbhauerarbeit conterfeit maren, und allerlei Spiele unb Rämpfe porftellten, gar lieblich und luftig angufeben, aber leiber auch vielfach gerftort von ber Bitterung ober übermachfen von Moos und Epheu. Bater, ben er um bie gebeimnifvolle Bebeutung jener Gaulen und Bilbmerte befragte, fagte ibm einft, baf biefes bie Trummer eines alten Tempels maren, worin ebemals ein verruchter Beibengott gehauft, ber nicht blos bie nactefte Lieberlichfeit, fondern auch unnaturliche Lafter und Blutschanbe getrieben; bie blinden Beiben batten aber bennoch, ibm zu Ehren, vor feinem Altar mandmal bunbert Dofen auf einmal geschlachtet; ber ausgehöhlte Marmorblod, worin bas Blut ber Opfer gefloffen, fei bort noch vorhanden, und es fei eben jener Steintrog, ben er, fein Sohn, jumeilen bagu benute, mit bem barin ge-Beine. V.

sammelten Regenwaffer feine Schweine zu tranten, ober barin allerlei Abfall für ihre Anung aufzubewahren.

So sprach ber junge Mensch. Aber ber Greis stieß jest einen Seufzer aus, ber ben ungeheuersten Schmerz verrieth; gebrochen sant er nieber auf seinen Steinstuhl, bebeckte sein Gesicht mit beiben Banben und weinte wie ein Kind. Der große Bogel treischte entseplich, spreizte weit aus seine ungeheuern Flügel, und bebrohte die Fremben mit Krallen und Schnabel. Die alte Ziege jedoch leckte ihres herrn hande, und mederte traurig und wie besanftigend.

Ein unheimliches Missehagen ergriff bie Schiffer bei biesem Anblid, sie verließen schleunig die hütte, und waren froh, als sie das Geschluchze des Greises, das Gekreisch des Bogels und das Ziegengemeder nicht mehr vernahmen. Zurüdgekehrt an Bord des Schiffes, erzählten sie dort ihr Abenteuer. Aber unter der Schissmannschaft befand sich ein russischer Gelehrter, Prosessor dei der philosophischen Facultät der Universität zu Kasan, und diese erstärte die Begebenheit für höchst wichtig; den Zeigesinger pfiffig an die Nase legend, versicherte er den Schissern: Der Greis auf der Kaninchen-Inselse unstreitig der Ate Gott Jupiter, Sohn des Saturn und der Rhea, der ehemalige König der Götter. Der Bogel au seiner Seite sei augenscheinlich der Abler, der einst die fürchterlichen Blipe in seinen Krallen trug. Und die alte Biege könne, aller Wahrscheinlichkeit nach, keine andere Person sein, als die Althea, die alte Amme, die den Gott bereits auf Creta säugte und jest im Eril wieder mit ihrer Milch ernähre.

Go ergablte Riels Anberfen, und ich gestebe, biefe Mittbellung erfüllte meine Seele mit Wehmuth. Schon bie Aufschluffe über bas geheime Leib ber Ballfifche erregien mein Mitgefühl. Arme große Bestie! Begen bas fonobe Rattengefindel, bas fich bei bir eingeniftet, und unaufhörlich an bir nagt, giebt es feine Bulfe, und bu mußt es lebenslang mit bir ichleppen; und rennft bu auch verzweiflungsvoll vom Nordpol jum Gubpol und reibft bich an feinen Giefanten - es hilft bir nichts, bu wirft fie nicht los, bie fchnöben Ratten, und babei fehlt bir ber Troft ber Religion! An jeber Grofe auf biefer Erbe nagen bie beimlichen Ratten, und bie Gotter felbft muffen am Enbe fcmachlich ju Grunde geben. Go will es bas eiserne Gefen bes Ratums, und felbft ber Bochfte ber Unfterblichen muß bemfelben fcmachvoll fein Saupt beugen. Er, ben homer besungen und Phibias abconterfeit in Golb und Elfenbein; er, ber nur mit ben Augen ju zwinfern brauchte, um ben Erbfreis zu erschüttern; er, ber Liebhaber von Leba, Alfmene, Gemele, Dange. Ralifto, Jo, Leto, Europa ac. - er muß am Enbe am Norbvol fich binter Eisbergen verfteden, und um fein elenbes Leben ju friften mit Raninchenfellen banbeln wie ein ichabiger Savovarbe!

Ich zweifle nicht, baß es Leute giebt, die sich schabenfroh an solchem Schaufpiel laben. Diese Leute sind vielleicht die Nachkommen jener unglücklichen Ochsen, die als Dekatomben auf den Altären Jupiters geschlachtet wurden — Freut Euch, gerächt ist das Blut Eurer Borfahren, jener armen Schlachtsopfer des Aberglaubens! Und aber, die wir von keinem Erbgroll befangen sind, und erschüttert der Anblick gefallener Größe, und wir widmen ihr unser frömmigstes Mitleid. Diese Empsindsamkeit verhinderte und vielleicht, unser Erzählung jenen kalten Ernst zu verleihen, der eine Zierde des Geschichtsschreiders ist; nur einigermaßen vermochten wir und jener Gravität zu besteigen, die man nur in Frankreich erlangen kann. Bescheibentlich empsehlen wir und der Rachsicht des Lesers, für welchen wir immer die höchste Ehrsurcht bezeugten, und somit schließen wir hier die erste Abtheilung unserer Geschichte der Götter im Exil.

## Die Göttin Diana.

(Nachtrag ju ben Göttern im Eril.)

#### Borbemerfung.

e nachftebenbe Pantomime entftand in berfelben Beife wie mein Tang-"Fauft." In einer Unterhaltung mit Lumley, bem Director bes Lon-Theaters ber Ronigin, wünschte berfelbe, baf ich ibm einige Balletsujets fluge, bie ju einer großen Entfaltung von Pracht in Decorationen und men Gelegenheit bieten konnten, und als ich Mancherlei ber Art impro-:, worunter auch bie Diana-Legende, fchien lettere ben Zweden bes geiftn Impresarios ju entsprechen, und er bat mich fogleich ein Scenarium t zu entwerfen. Diefes geschah in ber folgenben flüchtigen Stizze, ber ine weitere Ausführung wibmete, ba boch fpaterbin für bie Bubne fein auch bavon gemacht werben tonnte. 3d veröffentliche fie bier, nicht um en Ruhm gu fordern, fondern um Rraben, bie mir überall nachschnuffeln, rhinbern, fich allguftolg mit fremben Pfauenfebern gu fcmuden. Die meiner Vantomime ift nämlich im Befentlichen bereits im britten Theile es ,, Salon" enthalten, aus welchem auch mancher Daeftro Barthel icon ben Schoppen Moft gebolt bat. Diese Dianen-Legenbe veröffentliche brigens bier an ber geeignetften Stelle, ba fie fich unmittelbar bem Gaeise ber "Götter im Eril" anschließt, und ich mich also bier jeber beson-Bevorwortung überheben fann.

Paris ben 1. Darg 1854.

# Erftes Tablean.

Ein uralter verfallener Tempel ber Diana. Diese Ruine ift noch ziemlich gut erhalten, nur hie und ba ist eine Saule gebrochen und eine Lücke im Dach; burch lettere sieht man ein Stück Abendhimmel mit dem Halbmonde. Rechts bie Aussicht in einen Wald. Links der Altar mit einer Statue der Göttin Diana. Die Nymphen derselben kauern hie und da auf dem Boden, in nachlässen Gruppen. Sie scheinen verdrießlich und gelangweilt. Manchmal springt eine derselben in die Höhe, tanzt einige Pas und scheint in heiteren Erinnerungen verloren. Andere gesellen sich zu ihr und vollbringen antike Tänze. Bulet tanzen sie um die Statue der Göttin, halb scherzhaft, halb seierlich, als wollten sie Probe halten zu einem Tempelseste. Sie zünden die Lampen an und winden Kränze.

Plöglich, von ber Seite bes Walbes, stürzt herein bie Göttin Diana, im bekannten Jagbcostume, wie sie auch hier als Statue conterseit ist. Sie scheint erschroden, wie ein flüchtiges Reh. Sie erzählt ihren bestürzten Rymphen, baß jemand sie verfolgt. Sie ist in der höchsten Aufregung der Angst, aber nicht blos der Angst. Durch ihren spröden Unmuth schimmern zärtlichere Gefühle. Sie schaut immer nach dem Wald, scheint endlich ihren Verfolger au erblicken und versteckt sich hinter ihre eigne Statue.

Ein junger beutscher Ritter tritt auf. Er sucht die Göttin. Ihre Rymphen umtanzen ihn, um ihn fern zu halten von der Bildfäule ihrer Gebieterin. Sie kosen, sie brohen. Sie ringen mit ihm, er vertheibigt sich neckend. Endlich reißt er sich von ihnen los, erdlicht die Statue, hebt slehend seine Arme zu ihr empor, stürzt zu ihren Füßen, umfaßt verzweislungsvoll ihr Viedestal und erdietet sich ihr ewig dienstdar zu sein mit Leib und Leben. Er sieht auf dem Altar ein Messer und eine Opferschale, ein schauerlicher Gedanke durchdringt ihn, er erinnert sich, daß die Göttin einst Menschenopfer liebte, und in der Trunkenheit seiner Leibenschaft ergreist er Messer und Schale — Er ist im Begriff, dieselbe als Libation mit seinem Derzolut zu süllen, schon kehrt er dem Stahl nach seiner Brust: da springt die wirkliche leibliche Göttin aus ihrem Bersted hervor, ergreist seinen Arm, entwindet seiner Dand das Messer — und beide schauen sich an, während einer langen Pause, mit wechselseitiger Berwunderung, schauerlich entzückt, sehnsüchtig, zitternd, todesmuthig, voll

In ihrem Aweitang flieben und fuchen fie fic, aber biesmal nur, um iebergufinden, fich immer wieber einander in die Arme gu finten. Enbpen fie fich tofenb nieber, wie gludliche Rinber, auf bem Diebeftal ber ne, mabrent bie Nomphen fie als Chorus umtangen und burch ibre Dannen ben Commentar bilben von bem, was fich bie Liebenben ergablen iana ergablt ihrem Ritter, bag bie alten Gotter nicht tobt finb, fonbern ur verftedt balten in Bergboblen und Tempelruinen, wo fie fich nachtlich jen und ihre Freubenfefte feiern.)

an bort ploplich bie lieblich fanftefte Dufit und es treten berein Apollo vie Mufen. Jener fpielt ben Liebenben ein Lieb por, und feine Gefährn tangen einen ichonen, gemeffenen Reigen um Diana und ben Ritter. Mulit wird braufender, es erflingen von braufen üppige Beifen, Rimbel Paufenflange, und bas ift Bachus, welcher feinen froblichen Gingug mit feinen Satvren und Bacchanten. Er reitet auf einem gezähmten n, ju feiner Rechten reitet ber bidbauchige Gilen auf einem Efel. Tolle elaffene Tange ber Satyren und Bachanten. Lettere mit Beinlaub, auch mit Schlangen in ben flatternben Baaren, ober auch mit golbenen en geschmudt, schwingen ibre Thorsen und zeigen jene übermutbigen, tublichen, ja unmöglichen Posituren, welche wir auf alten Bafen und gen Basreliefs feben. Bachus fteigt au ben Liebenben berab und labet 1, Theil ju nehmen an feinem Freubenbienfte. Bene erheben fich und n einen Zweitang ber trunfenften Lebensluff, bem fich Apollo und Bacchus beiber Gefolge, fo wie auch bie Nymphen Diana's anschliegen.

# Imeites Cableau.

roffer Saal in einer gotbifden Ritterburg. Bebiente in buntichedigen venroden find beschäftigt mit Vorbereitungen zu einem Balle. Links Eftrabe, wo Mufifer ju feben, bie ibre Inftrumente probiren. ober Lebnfessel, worauf ber Ritter fist, brutent und melancholisch. bm fteben feine Gattin im enganliegenben, fpipfrägigen Chatelaine-Co-. und fein Schalfenarr mit Narrenfappe und Pritiche; fie bemühen fich vergeblich ben Ritter aufzuheitern burch ihre Tange. Die Chatelaine t burch ehrsam gemeffene Das ihre eheliche Bartlichfeit aus und gerath faft entimentalität; ber Rarr icheint biefelbe übertreibend zu parobiren und t bie barociften Sprunge. Die Mufifanten pralubiren ebenfalls allerlei -Melobien. Draufen Trompetenftoge und balb erscheinen bie Ballgafte, er und Fraulein, giemlich fteife, bunte Figuren im überlabenften Mittel-

1

alter-Pup; bie Männer friegerisch roh und blöbe, die Frauen affectirt, sitt-sam und zimperlich. Bei ihrem Eintritt erhebt sich der Burgherr, der Ritter, und es giebt die ceremonieusesten Berbeugungen und Anire. Der Ritter und seine Semahlin eröffnen den Ball. Gravitätisch germanischer Walzer. Es erscheinen der Ranzler und seine Schreiber in schwarzer Amtstracht, die Brust beladen mit goldnen Ketten, und brennende Wachsterzen in der Sand; sie tanzen den bekannten Fackeltanz, während der Karr auf's Orchester hinaufspringt und basselbe birigirt; er schlägt verhöhnend den Tact. Wieder hört man braußen Trompetenstöße.

Ein Diener funbigt an, bag unbefannte Masten Ginlag begehren. Der Ritter winkt Erlaubnig; es öffnet fich im Dintergrunde bie Pforte und herein treten brei Buge vermummter Bestalten, worunter einige in ihren Sanben musitalische Instrumente tragen. Der Führer bes erften Buges spielt auf einer Leier. Diese Tone fcheinen in bem Ritter fuge Erinnerungen gu erregen, und alle Buborer borden verwundert - Babrend ber erfte Bugführer auf ber Leier fvielt, umtangt ihn feierlich fein Gefolge. Aus bem zweiten Buge treten einige hervor mit Bymbal und handpauke — Bei biesen Tönen fceinen ben Ritter bie Gefühle ber bochften Bonne gu burchichauern ; er entreifit einer ber Masten bie Dandpaufe und fpielt felbft und tangt babei, gleichsam ergangenb, bie rafenb luftigften Tange .- Dit eben fo wilbem, ausfdweifenbem Jubel umspringen ibn bie Gestalten bes zweiten Buge, welche Thorfusftabe in ben banben tragen. Noch größere Bermunberung ergreift bie Ritter und Damen, und gar bie Sausfrau weiß fich por guchtigem Erftaunen nicht gu faffen. Rur ber Rarr, welcher vom Orchefter berabfpringt, giebt feinen behaglichften Beifall ju erfennen und macht wolluftige Capriolen. Plöglich aber tritt bie Maste, welche ben britten Bug anführt, vor ben Ritter und befiehlt ihm, mit gebieterifcher Geberbe, ihr ju folgen. Entfest und emport ichreitet bie Sausfrau auf jene Maste los, und icheint fie gu fragen: wer fie fei ? Jene aber tritt ihr ftolz entgegen, wirft bie Larve und ben vermummenben Mantel von fich, und zeigt fich ale Diana im befannten Jagbcoftume. Auch bie anbern Dasten entlarven fich und werfen bie verhüllenben Mantel von fich: es find Apollo und bie Mufen, welche ben erften Bug bilben, ben zweiten bilben Bachus und feine Genossen, ber britte bestebt aus Diana und ihren Nymphen. Bei bem Anblid ber enthüllten Göttin fturgt ber Ritter flebend ju ihren Sugen und icheint fie ju beschwören, ihn nicht wieber zu verlaffen. Auch ber Marr fturzt ihr entzudt zu Fugen und beschwort fie, ihn mitzunehmen. Diana gebietet allgemeine Stille, tangt ihren göttlich ebelften Tang, und giebt bem Ritter burch Geberben gu erfennen, bag fie nach bem Benusberge fabre, wo er fie fvater wieberfinden fonne. Die Burgfrau läßt enblich in ben touften Sprungen ihrem Born und ihrer Entruftung freien Lauf, und wir feben ein Pas-be-beur, wo griechtich beibnifche Götterluft mit ber germanifch fpiritualiftifchen Saustugenb einen Zweifampf tangt.

Diana, bes Streites fatt, wirft ber gangen Bersammlung verachtenbe Blide ju, und nebst ihren Begleitern entfernt sie sich endlich burch die Mittelpforte. Der Ritter will ihnen verzweislungsvoll folgen, wird aber von seiner Gattin, ihren Zofen und feiner übrigen Dienerschaft zurückgehalten — Draugen bacchantische Jubelmusit, im Saale aber breht sich wieber ber unterbrochene steife Fackeltang.

## Drittes Tablean.

Wilbe Gebirgsgegenb. Rechts: phantastische Baumgruppen und ein Stück von einem See. Links: eine hervorspringend steile Felswand, worin ein großes Portal sichtbar. — Der Ritter irrt wie ein Wahnsinniger umher. Er scheint himmel und Erbe, die ganze Natur zu beschwören, ihm seine Geliebte wiederzugeben. Aus dem See steigen die Undinen und umtanzen ihn in seierlich lockender Weise. Sie tragen lange weiße Schleier und sind geschwückt mit Perlen und Korallen. Sie wollen den Ritter in ihr Wasserreich hinadziehen, aber aus dem Laub der Bäume springen die Lustgeister, die Sylphen, herab, welche ihn zurüchalten, mit heiterer, ja ausgelassener Lust. Die Undinen entweichen und stürzen sich wieder in den See.

Die Splphen find in helle Farben gekleibet und tragen grüne Rranze auf ben hauptern. Leicht und heiter umtanzen fie ben Ritter. Sie neden ihn, fie tröften ihn und wollen ihn entführen in ihr Luftreich; da öffnet sich zu seinen Füßen ber Boben, und es fturmen hervor die Erdgeister, kleine Gnomen mit langen weißen Bärten, und kurze Schwerter in den fleinen händchen. Sie hauen ein auf die Splphen, welche entfliehen, wie erschrodenes Gewögel. Einige berselben flüchten sich auf die Bäume, wiegen sich auf ben Baumzweigen, und ehe sie ganz in den Lüften verschwinden, verhöhnen sie die Gnomen, welche sich unten wie wüthend geberben.

Die Gnomen umtangen ben Ritter, und icheinen ihn ermuthigen und ihm ben boshaften Trop, ber fie felber befeelt, einflögen zu wollen. Gie zeigen ihm, wie man fechten muffe; fie halten Waffentanz und spreizen sich wie Weltbesieger — ba erscheinen plöglich bie Feuergeister, bie Salamanber, und schon bei ihrem blogen Anblick triechen bie Gnomen mit feiger Angst wieber in ihre Erbe zurud.

Die Salamanber finb lange, hagere Männer und Frauen, in enganliegenben feuerrotben Rleibern. Sie tragen fammtlich große golbene Aronen auf ben Bauptern und Scepter und fonftige Reichefleinobien in ben Sanben. Sie umtangen ben Ritter mit glübenber Leibenschaft; fie bieten ihm ebenfalls eine Rrone und ein Scepter an, und er wird unwillfurlich mit fortgeriffen in bie lobernbe Flammenluft; biefe hatte ihn verzehrt, wenn nicht ploglich Balbhorntone erflangen und im hintergrund, in ben Luften, bie wilbe Jagb fic geigte. Der Ritter reift fich los von ben Feuergeiftern, welche wie Rafeten versprüben und verschwinden; ber Befreite breitet sebnfüchtig bie Arme aus gegen bie Rubrerin bes wilben Jagbheeres.

Das ift Diana. Sie fist auf einem ichneeweißen Roff, und winkt bem Ritter mit lachelnbem Gruß. Sinter ihr reiten, ebenfalls auf weißen Roffen. bie Nymphen ber Bottin. sowie auch bie Götterschaar, bie wir ichon als Befuchenbe in bem alten Tempel gesehen, nämlich Apollo mit ben Musen und Bacchus nebft feinen Gefährten. Den Nachtrab auf Hlügelroffen bilben einige große Dichter bes Alterthums und bes Mittelalters. fowie auch fcone Frauen ber lettern Verioben. Die Bergfoppen umminbenb, gelangt ber Qua enblich in ben Borbergrund und halt feinen Ginritt in bie weit fich öffnenbe. Pforte gur linken Seite ber Scene. Rur Diana fleigt von ihrem Rof berab und bleibt gurud bei bem Ritter, bem freudeberauschten. Die beiben Liebenben feiern in entzudten Tangen ibr Wieberfinden. Diana geigt bem Ritter bie Oforte ber Felswand und beutet ihm an, bag biefes ber berühmte Benusberg fei, ber Gip aller Ueppigfeit und Wolluft. Gie will ibn, wie im Triumphe, bort bineinführen - ba tritt ihnen entgegen ein alter weißbartiger Rrieger, von Ropf bis gu Bug geharnifcht, und er balt ben Ritter gurud. warnend bor ber Gefahr, welcher feine Seele im beibnifden Benusberge ausgesett sei. Als aber ber Ritter ben gutgemeinten Warnungen fein Gebor ichenft, greift ber greise Rrieger (welcher ber treue Edart genannt ift) jum Schwerte und forbert fenen jum Zweitampf. Der Ritter nimmt bie Berausforberung an, gebietet ber angfibewegten Göttin, bas Gefecht burch feine Einmischung ju ftoren; er wird aber gleich nach ben erften Ausfällen niebergeftoden. Der treue Edart madelt tappifch gufrieben von bannen. mabriceinlich fich freuend, wenigstens bie Seele bes Ritters gerettet zu haben. lleber bie Leiche beffelben wirft fich verzweiflungevoll und troftlos bie Göttin Diana.

### Viertes Tablean.

Der Benusberg: Gin unterirbifcher Palaft, beffen Architeftur und Ausfomudung im Gefdmad ber Renaissance, nur noch weit bbantaftischer, unb an arabifche Feenmahrchen erinnernb. Rorinthifche Gaulen, beren Capitaler

fich in Baume verwandeln und Laubgange bilben. Erotifche Blumen in boben Marmorvafen, welche mit antifen Basreliefe gegiert. An ben Banben Gemalbe, wo bie Liebschaften ber Benus abgebilbet. Golbne Canbelaber und Ampeln verbreiten ein magisches Licht, und Alles tragt bier ben Charafter einer gauberischen Ueppigkeit. Die und ba Gruppen von Menschen, welche mußig und nachläsig am Boben lagern, ober bei bem Schachbrett finen. Andere ichlagen Ball ober halten Baffenübungen und Scherzgefechte. Ritter und Damen ergeben fich paarweis in galanten Gesprächen. Die Coftume biefer Personen find aus ben verschiebenften Beitaltern, und fie felber find eben bie berühmten Manner und Frauen ber antifen und mittelalterlichen Belt. bie ber Bolfoglaube, megen ihres fenfualiftifchen Rufes ober megen ibrer Kabelhaftigfeit in ben Benusberg verfest bat. Unter ben Frauen feben mir a. B. bie icone belena von Sparta, bie Konigin von Saba, bie Cleopatra. bie Berobias, unbegreiflicher Beife auch Jubith, bie Mörberin bes eblen Solofernes, bann auch verschiebene Belbinnen ber bretonischen Ritterfagen. Unter ben Mannern ragen hervor Alexander von Macebonien, ber Doet Dribius, Julius Cafar, Dieterich von Bern, Konig Arthus, Daier ber Dane, Amabis von Gallien, Friedrich ber Zweite von Dobenftaufen, Rlingsobr von Ungerland, Gottfried von Strafburg und Bolfgang Goethe. tragen alle ihre Beit- und Stanbestracht, und es fehlt bier nicht an geiftlichen Ornaten, welche bie bochften Rirchenamter verrathen.

Die Musik brückt das süßeste dolos far nionte aus, geht aber plöglich über in die wollüstigsten Freudenlaute. Dann erscheint Frau Benus mit dem Tannhäuser, ihrem Cavaliere vervente. Diese beiben, sehr entblößt und Rosenkränge auf den häuptern, tanzen ein sehr sinnliches Pas-de-deux, weldes schier an die verbotensten Tänze der Neuzeit erinnert. Sie scheinen sich im Tanze zu zanken, sich zu verhöhnen, sich zu neden, sich mit Berspottung den Nüden zu kehren, und unversehens wieder vereinigt zu werben durch eine unverwüstliche Liebe, die aber keineswegs auf wechselseitiger Achtung beruht. Einige andere Personen schließen sich dem Tanz zener Beiben an, in ähnlich ausgaelassener Weise, und es bilden sich die übermütblasten Quadrillen.

Diese tolle Luft wird aber plöglich unterbrochen. Schneibende Trauermusit erschalt. Mit aufgelöstem haar und ben Geberben bes wilbesten Schmerzes stürzt herein die Göttin Diana, und hinter ihr wandeln ihre Nymphen, welche bie Leiche bes Ritters tragen. Lettere wird in der Mitte der Scene niedergest, und die Göttin legt ihr mit liebender Sorgsalt einige seibene Kissen unter das Daupt. Diana tanzt ihren entseplichen Berzweislungstanz, mit allen erschütternden Kennzeichen einer wahren tragischen Leibenschaft, ohne Beimischung von Galanterie und Laune. Sie beschwört ihre Freundin Benus, den Ritter vom Tode zu erweden. Aber sene zucht die Achsel, sie ist heine. V.

ohnmächtig gegen ben Tob. Diana wirft fich wie wahnsinnig auf ben Tobten, und benept mit Thranen und Ruffen feine farren Banbe und Fuße.

Es wechselt wieber bie Dufit, und fie verfundet Rube und harmonische Beseligung. An ber Spige ber Mufen erscheint, gur linken Seite ber Scene, ber Gott Apollo. Auf's Neue wechselt bie Dufit; bemerkbar wird ibr Uebergang in jauchzenbe Lebensfreube, und gur rechten Seite ber Scene ericheint Bachus nebft feinem bachantischen Gefolge. Apollo fimmt feine Leier, und fvielend tangt er nebft ben Dufen um bie Leiche bes Ritters. Bei bem Rlange biefer Tone erwacht biefer gleichsam wie aus einem schweren Schlafe, er reibt fich bie Augen, ichaut verwundert umber, fällt aber balb wieder gurud in feine Tobeserftarrung. Best ergreift Bacchus eine Sandpaufe, und im Gefolge feiner rafenbften Bacchanten umtangt er ben Ritter. Es erfaßt eine allmächtige Begeisterung ben Gott ber Lebensluft, er gerschlägt faft bas Tambourin. Diese Melobien weden ben Ritter wieber aus bem Tobesichlaf, und er erhebt fich halben Leibes, langfam, mit lechzend geöffnetem Munbe. Bacchus läft fic von Gilen einen Becher mit Bein füllen unb giefit ibn in ben Dund bes Ritters. Raum bat biefer ben Trant genoffen. als er wie neugeboren vom Boben emporspringt, feine Glieber rüttelt und bie verwegenften und beraufchteften Tange ju tangen beginnt. Auch bie Göttin ift wieber beiter und gludlich, fie reifit ben Thorfus aus ben Banben einer Bacchantin und stimmt ein in ben Jubel und Taumel bes Ritters. Die gange Berfammlung nimmt Theil an bem Glude ber Liebenben, und feiert in wieber fortgesetten Quabrillen bas Fest ber Auferstehung. Beibe, ber Ritter und Diana, fnien am Ende nieber ju ben fügen ber grau Benus, Die ihren eignen Rofenfrang auf bas Daupt Diana's und Tannbaufer's Rofenfrang auf bes Rittere Daupt fest. Glorie ber Berflarung.

# Geftändnisse.

Befchrieben im Winter 1854.

.

.

•

.

#### Borwort.

Die nachfolgenben Blatter fchrieb ich, um fie einer neuen Ausgabe meines Buches de l'Allemagne einzuverleiben. Boraussegent, bag ihr Inhalt auch bie Aufmerklamkeit bes beimischen Dublicums in Unfbruch nehmen burfte, veröffentliche ich biefe Westanbniffe ebenfalls in beutscher Sprache, und gwar noch vor bem Erscheinen ber frangofischen Berfion. Bu biefer Borficht zwingt mich bie Fingerfertigfeit fogenannter Ueberfeper, bie, obgleich ich jungft in beutschen Blättern bie Driginal-Ausgabe meines Dpus ankunbigte, bennoch fic nicht entblöbeten, aus einer Parifer Zeitschrift, ben bereits in frangofischer Sprache ericbienenen Anfang meines Werks aufzuschnappen und als besonbere Brofchure verbeutscht herauszugeben \*), foldermaßen nicht blos bie literarifche Reputation, sonbern auch bie Gigenthumsintereffen bes Autore beeintrachtigenb. Dergleichen Schnappbabne find weit verächtlicher als ber Straffenräuber, ber fich muthig ber Wefahr bes Webenftwerbens ausset, mabrenb jene mit feigster Sicherheit bie Luden unserer Prefgesegebung ausbeutenb, gang ftraflos ben armen Schriftsteller um feinen eben fo mubfamen wie fummerlichen Erwerb bestehlen konnen. 3ch will ben besonbern gall, von welchem ich rebe, hier nicht weitläufig erörtern; überrascht, ich gestehe es, hat bie Buberei mich nicht. 3ch habe mancherlei bittere Erfahrungen gemacht, und ber alte Glaube ober Aberglaube an beutsche Ehrlichkeit ift bei mir fehr in bie Rrumpe gegangen. Ich fann es nicht verhehlen, bag ich, gumal mahrend meines Aufenthalts in Frankreich, febr oft bas Opfer jenes Aberglaubens warb. Sonberbar genug, unter ben Gaunern, bie ich leiber ju meinem Schaben tennen lernte, befand fich nur ein einziger Frangofe, und biefer Gauner mar geburtig aus einem jener beutiden Gauen, bie einft bem beutfchen Reich entriffen, jest von unfern Patrioten gurudverlangt merben. Sollte ich, in ber ethnographischen Weise bes Leporello, eine illustrirte Lifte von ben respectiven Spigbuben anfertigen, bie mir bie Tafche geleert, so murben freilich alle civilifirten ganber barin gablreich genug repräsentirt werben, aber bie Palme bliebe boch bem Baterlande, welches bas Unglaublichfte geleiftet, und ich fonnte bavon ein Lieb fingen mit bem Refrain:

"Aber in Deutschland taufend und brei!"

<sup>)</sup> Die verbannten Gotter von Beinrich Seine. Aus bem Frangofifchen. Rebft Mittheilungen übe ben franten Dichter. Berlin. Guftav hemvel. 1863

Charafteriftifch ift es, bag unfern beutschen Schelmen immer eine gewiffe Sentimentalität anflebt. Sie find feine falten Berftanbessvisbuben, fonbern Soufte von Gefühl. Sie haben Gemuth, fie nehmen ben warmften Antheil an bem Schidfal berer, bie fie bestohlen, und man fann fie nicht los werben. Sogar unfre vornehmen Industrieritter find nicht blofe Egoiften, bie nur für fich fteblen, sonbern fie wollen ben ichnöben Mammon erwerben, um Gutes ju thun; in ben Freiftunden, wo fie nicht von ihren Berufsgeschäften, 1. B. von ber Direction einer Gasbeleuchtung ber bohmifchen Balber, in Anspruch genommen werben, beschüten fie Planiften und Journaliften, und unter ber buntgestidten, in allen Farben ber Bris fchillernben Befte trägt mancher auch ein berg, und in bem Dergen ben nagenben Banbmurm bes Beltschmerges. Der Induftrielle, ber mein obenerwähntes Dous in fogenannter Uebersepung ale Brofcure berausgegeben, begleitete biefelbe mit einer Notig über meine Person, worin er wehmuthig meinen traurigen Gesundbeitezuftand bejammert, und burch eine Bufammenftellung von allerlei Beitungsartifeln über mein jegiges flägliches Aussehen bie rührenbften Nachrichten mittheilt, fo bag ich bier von Ropf bis ju fuß beschrieben bin, und ein wisiger Freund bei biefer Lecture lachend ausrufen fonnte: Bir leben wirflich in einer verfehrten Belt, und es ift fest ber Dieb, welcher ben Stedbrief bes ehrlichen Mannes, ben er bestohlen bat, gur öffentlichen Runbe bringt. -

Beschrieben zu Paris, im Märg 1854.

Ein geiftreicher Frangofe - bor einigen Jahren batten biefe Worte einen Pleonasmus gebilbet - nannte mich einft einen romantique defroque. 3ch bege eine Schwäche fur alles was Beift ift, und fo boshaft bie Benennung war, hat fie mich bennoch höchlich ergöst. Gie ift treffenb. Trop meiner exterminatorischen Felbzüge gegen bie Romantit, blieb ich boch felbft immer ein Romantifer, und ich mar es in einem bobern Grabe, als ich felbft abnte. Nachbem ich bem Sinne für romantische Doeffe in Deutschland bie töbtlichften Schläge beigebracht, beschlich mich selbst wieber eine unendliche Sehnsucht nach ber blauen Blume im Traumlande ber Romantit, und ich ergriff bie begauberte Laute und fang ein Lieb. worin ich mich allen bolbfeligen Uebertreibungen, aller Monbicheintrunfenheit, allem blübenben Nachtigallen-Bahnfinn ber einst fo geliebten Beise bingab. 3ch weiß, es war .. bas lette freie Balblieb ber Romantif," und ich bin ihr letter Dichter: mit mir ift bie alte lvrifche Schule ber Deutschen geschlossen, mabrent zugleich bie neue Schule, bie moderne beutsche Lyrif, von mir eröffnet warb. Diese Doppelbebeutung wirb mir von ben beutschen Literarbiftorifern jugeschrieben. Es ziemt mir nicht, mich bierüber weitläufig auszulaffen, aber ich barf mit autem guge fagen, bag ich in ber Geschichte ber beutschen Romantif eine große Ermabnung verbiene. Aus biefem Grunde batte ich in meinem Buche de l'Allemagne, wo ich jene Beschichte ber romantischen Schule fo vollftanbig ale möglich barguftellen fuchte, eine Befprechung meiner eignen Perfon liefern muffen. Inbem ich biefes unterließ, entstand eine Lacune, welcher ich nicht leicht abzuhelfen weiß. Die Abfassung einer Gelbstdarafteriftit ware nicht blos eine febr verfangliche, fonbern fogar eine unmögliche Arbeit. 3ch mare ein eitler Bed, wenn ich hier bas Gute, bas ich von mir ju fagen mußte, brall bervorbube, und ich ware ein großer Rarr, wenn ich bie Webrechen, beren ich mich vielleicht ebenfalls bewußt bin, vor aller Welt gur Schau ftellte - Und bann, mit bem besten Willen ber Treubergigfeit fann fein Menfch über fich felbft bie Babrbeit fagen. Auch ift bies niemandem bis jest gelungen, weber bem beiligen Augustin, bem frommen Bifchof von Dippo, noch bem Genfer Jean Jacques Rouffeau, und am allerwenigsten biefem lettern, ber fich ben Mann ber Bahrheit und Natur nannte, mahrend er boch im Grunde viel verlogener und unnatürlicher mar, als feine Beitgenoffen. Er ift freilich ju ftolg, als bag er fich gute Eigenschaften und fcone Danblungen falichlich gufdriebe, er erfindet vielmehr bie abicheulichften Dinge gu feiner eignen Berunglimbfung. Berleumbete er fich etwa felbft, um mit befto größerm Schein von Bahrhaftigfeit auch Anbre, g. B. meinen armen Lanbomann Grimm, verleumben gu fonnen? Dber macht er unwahre Befenntniffe, um wirkliche Bergeben barunter ju verbergen, ba, wie manniglich befannt ift, bie Schmachgeschichten, bie über und im Umlauf find, und bann nur febr ichmerghaft zu berühren bflegen, wenn fie Babrbeit enthalten, mabrend unfer Gemuth minber berbriefilich bavon verlett wirb, wenn fie nur eitel Erfindniffe finb. überzeugt, Jean Jacques bat bas Band nicht gestoblen, bas einer unschulbig angeflagten und fortgejagten Rammerjungfer Ehre und Dienft toftete; er hatte gewiß tein Talent jum Stehlen, er mar viel zu blobe und tappifch, er, ber fünftige Bar ber Eremitage. Er bat vielleicht eines anbern Bergebens fich fculbig gemacht, aber es war fein Diebstahl. Auch hat er feine Rinber nicht in's Finbelhaus geschickt, sonbern nur bie Rinber von Dabemoifelle Therese Levasseur. Schon vor breifig Jahren machte mich einer ber größten beutiden Diochologen auf eine Stelle ber Confessionen aufmertfam, woraus bestimmt zu beduciren war. bag Rouffeau nicht ber Bater fener Rinber fein tonnte; ber eitle Brummbar wollte fich lieber für einen barbarifchen Bater ausgeben, als bag er ben Berbacht ertruge, aller Baterichaft unfähig gemefen zu fein. Aber ber Mann, ber in feiner eignen Derfon auch bie menichliche Ratur verleumbete, er blieb ibr boch treu in Bezug auf unfre Erbichwäche, bie barin besteht, bag wir in ben Augen ber Welt immer anbers erscheinen wollen, als wir wirklich find. Gein Gelbstvortrait ift eine Luge. bewundernewurbig ausgeführt, aber eine brillante Luge. Da mar ber Ronig ber Afchantis, von welchem ich jungft in einer afrifanischen Reisebeschreibung viel Ergöpliches las, viel ehrlicher, und bas naive Bort biefes Neger-Kürften. welches bie oben angebeutete menschliche Schwäche fo fpafibaft refumirt, will ich hier mittheilen. Als nämlich ber Dafor Bowbitich in ber Gigenschatt eines Ministerresibenten von bem englischen Gouverneur bes Caps ber guten hoffnung an ben Dof fenes machtigften Monarchen Gubafrifas geschickt warb, suchte er fich die Gunft ber Boflinge und zumal ber Sofbamen, bie tros ihrer fcmargen Saut mitunter außerorbentlich fcon maren, baburch zu ermerben, bag er fie protraitirte. Der Ronig, welcher bie frappante Aebnlichfeit bewunderte, verlangte ebenfalls conterfeit ju werben und hatte bem Maler bereits einige Sipungen gewibmet, ale biefer gu bemerten glaubte, bag ber Ronig, ber oft aufgesprungen war, um bie Fortschritte bes Portraits zu beobachten, in feinem Antlige einige Unruhe und bie grimaffirenbe Berlegenbeit eines Mannes verricth, ber einen Bunich auf ber Bunge bat, aber boch feine Borte bafur finben fann - ber Maler brang jeboch fo lange in Seine Dajeftat, ihm ihr allerhöchtes Begehr tund ju geben, bis ber arme Regertonig endlich fleinlaut ihn fragte: ob es nicht anginge, bag er ihn weiß malte?

Das ist es. Der schwarze Negerkönig will weiß gemalt sein. Aber lacht nicht über ben armen Afrikaner — jeber Mensch ist ein solcher Regerkönig, und jeber von und möchte bem Publicum in einer anbern Farbe erscheinen, als die ist, womit und die Fatalität angestrichen hat. Gottlob, daß ich dieses begreife, und ich werde mich daher hüten, hier in diesem Buche mich selbst abzuconterseien. Doch der Lacune, welche dieses mangelnde Portrait verursacht, werde ich in ben folgenden Blättern einigermaßen abzuhelfen suchen, indem ich hier genugsam Gelegenheit sinde, meine Persönlicheit so bebenklich als möglich hervortreten zu lassen. Ich habe mir nämlich die Aufgabe gestellt, hier nachträglich die Entstehung dieses Buches und die philosophischen und religiösen Bariationen, die seit seiner Abfassung im Geiste des Autors vorgefallen, zu beschreiben, zu Nus und Frommen des Lesers dieser neuen Ausgabe meines Buches d o 1 Allomagne.

Seib ohne Sorge, ich werbe mich nicht zu weiß malen, und meine Nebenmenschen nicht zu sehr anschwärzen. Ich werbe immer meine Farbe ganz getreu angeben, bamit man wisse, wie weit man meinem Urtheil trauen barf, wenn ich Leute von andrer Farbe bespreche.

Ich ertheilte meinem Buche benselben Titel, unter welchem Frau von Stadl ihr berühmtes Werk, bas benselben Gegenstand behandelt, herausgegeben hat, und zwar that ich es aus polemischer Absicht. Daß eine solche mich leitete, verläugne ich keineswegs; boch indem ich von vornherein erkläre, eine Parteischrift geliesert zu haben, leiste ich dem Forscher der Wahrheit vielleicht bessere Dienste, als wenn ich eine gewisse laue Unparteilichkeit erheuchelte, die immer eine Lüge und bem besehdeten Autor verderblicher ist, als die entschiedenste Feindschaft. Da Frau von Staöl ein Autor von Genie ist und einst die Meinung aussprach: baß das Genie kein Geschlecht habe, so kann ich mich bei dieser Schriststellerin auch jener galanten Schonung überheben, die wir gewöhnlich den Damen angebeihen lassen, und die im Grunde doch nur ein mitleidiges Certificat ihrer Schwäche ist.

Ift die banale Anekote wahr, welche man in Bezug auf obige Aeußerung von Frau von Staöl erzählt, und die ich bereits in meinen Anabenjahren unter andern Bonmots des Empires vernahm? Es heißt nämlich, zur Zeit wo Napoleon noch erster Consul war, sei einst Frau von Staöl nach der Behausung besselben gekommen, um ihm einen Besuch abzustatten; doch trogdem daß der dienstituende Huisser ihr versicherte, nach strenger Weisung niemanden vorlassen zu dürsen, habe sie bennoch unerschütterlich darauf bestanden, seinem ruhmreichen Hausherrn unverzüglich angekündigt zu werden. Als bieser letztere ihr bierauf sein Bedauern vermelden ließ, daß er die verehrte

Dame nicht empfangen könne, sintemalen er sich eben im Babe befanbe, foll biefelbe ihm bie famose Antwort gurudgeschickt haben, bag foldes kein hinbernis ware, benn bas Genie habe kein Geschlecht.

Ich verbürge nicht die Wahrheit bieser Geschichte; aber sollte sie auch unwahr sein, so bleibt sie Bahrheit bieser Geschichte; aber sollte sie auch unwahr sein, so bleibt sie boch gut erfunden. Sie schilbert die Zudringlichkeit, womit die hisige Person den Kaiser verfolgte. Er hatte nirgends Ruhe vor ihrer Andetung. Sie hatte sich einmal in den Kopf geset, daß der größte Rann des Jahrhunderts auch mit der größten Zeitgenossen mehr oder minder ibealisch gepaart werden müsse. Aber als sie einst, in Erwartung eines Compliments, an den Kaiser die Frage richtete: welche Frau er für die größte seiner Zeit halte? antwortete jener: Die Frau, welche die meisten Kinder zur Welt gebracht. Das war nicht galant, wie denn nicht zu läugnen ist, daß der Kaiser den Frauen gegenüber nicht jene zarten Zuvorsommenheiten und Ausmertsamseiten aussübte, welche die Französsunen so sehr lieben. Aber diese leptern werden nie durch tactloses Benehmen irgend eine Unartigseit selbst hervorrusen, wie es die berühmte Genserin gethan, die dei dieser Gelegenheit bewies, daß sie trop ihrer physischen Beweglichkeit von einer gewissen heimathlichen Unbeholsenheit nicht frei geblieben.

Als bie aute Frau mertte, baf fie mit ihrer Anbringlichkeit nichts ausrichtete, that fie mas bie Frauen in folden Fällen zu thun pflegen, fie erklärte fich . gegen ben Raifer, raisonnirte gegen feine brutale und ungalante Berrichaft, und raisonnirte fo lange bis ihr bie Volizei ben Laufpag gab. Sie flüchtete nun ju une nach Deutschland, wo fie Materialien sammelte gu bem berühmten Buche, bas ben beutschen Spiritualismus als bas Ibeal aller Berrlichfeit feiern follte, im Gegenfage zu bem Materialismus bes imperialen Frankreichs. Dier bei und machte fie gleich einen großen Fund. Gie begegnete nämlich einem Gelehrten Ramens August Wilhelm Schlegel. Das war ein Genie ohne Befchlecht. Er murbe ihr getreuer Cicerone und begleitete fie auf ihrer Reise burch alle Dachstuben ber beutschen Literatur. Gie batte einen unbanbig großen Turban aufgestülpt, und mar jest bie Gultanin bes Gebankens. Gie ließ unfere Literaten gleichsam geistig bie Revue passiren, und parobirte babei ben großen Gultan ber Materie. Wie biefer bie Leute mit einem : wie alt find Sie? wie viel Rinder baben Sie? wie viel Dienstjahre? u. f. w. anging, fo frug jene unfere Belehrten: wie alt find Sie? was haben Sie gefdrieben? find Sie Rantianer ober Sichteaner? und bergleichen Dinge, worauf bie Dame kaum bie Antwort abwartete, bie ber getreue Mamluck August Wilhelm Schlegel, ihr Ruftan, baftig in fein Notigenbuch einzeichnete. Wie Napoleon biejenige Frau für bie größte erflarte, welche bie meiften Rinber gur Belt gebracht, fo erflarte bie Staël benjenigen Mann für ben größten, ber bie meiften Bucher geschrieben. Man bat feinen Begriff bavon welchen Sveftatel

uns machte, und Schriften, bie erft unlangft ericbienen, 1. B. bie Dea ber Caroline Dichler, bie Briefe ber Barnhagen und ber Bettina Urauch bie Beugniffe von Edermann, fdilbern ergöplich bie Roth, welche ie Gultanin bes Gebantens bereitete, ju einer Beit, wo ber Gultan ber cie und icon genug Tribulationen verurfachte. Es war geiftige Ginerung, bie gunachft auf bie Belehrten fiel. Diefenigen Literatoren. : bie vortreffliche Frau gang besonders gufrieden mar, und bie ibr verfonurch ben Schnitt ihres Gefichtes ober bie Farbe ihrer Augen gefielen, en eine ehrenhafte Ermähnung, gleichsam bas Rreuz ber Legion b'bonin ihrem Buche de l'Allemagne erwarten. Diefes Buch macht auf immer einen fo fomifden wie argerlichen Ginbrud. Dier febe ich bie nnirte Frau mit all ihrer Turbuleng, ich febe wie biefer Sturmwind in Bfleibern burch unfer ruhiges Deutschland fegte, wie fie überall entzudt ft: welche labenbe Stille weht mich bier an! Sie batte fich in Frankichauffirt und tam nach Deutschland, um fich bei une abgutühlen. Der e Sauch unfrer Dichter that ihrem beifen, sonnigen Bufen fo wohl! etrachtete unfre Philosophen wie verschiebene Gieforten, und verschlucte als Sorbet von Banille, Richte als Viftache, Schelling als Arlequin !e hubich fuhl ift es in Guren Balbern - rief fie beständig - welcher fenbe Beildengeruch! wie awitschern bie Zeifige fo friedlich in ihrem beut-Mestden! Ihr feib ein gutes tugenbhaftes Bolt, und habt noch feinen iff von bem Gittenverberbnif, bas bei uns herricht, in ber Rue du Bao. e aute Dame fab bei une nur mas fie feben wollte : ein nebelhaftes Beinb, wo bie Menichen ohne Leiber, gang Tugend, über Schneegefilbe manund fich nur von Moral und Metaphpfif unterhalten! Gie fah bei uns U nur mas fie feben wollte, und hörte nur mas fie boren und wieberer-1 wollte - und babei borte fie boch nur wenig, und nie bas Bahre, theils weil fie immer felber fprach, und bann weil fie mit ihren barichen in unfere bescheibenen Gelehrten verwirrte und verbluffte, wenn fie mit biscurirte. - "Bas ift Beift?" fagte fie ju bem bloben Profeffor erwet, indem fie ihr bidfleischiges Bein auf feine bunnen, gitternben Lenzate. Ach, fdrieb fie bann : .. wie intereffant ift biefer Boutermet! Bie Rann bie Augen nieberschlägt! Das ift mir nie passirt mit meinen Beru Paris, in ber Rue du Bac!" Sie fieht überall beutschen Spirituais, fie preift unfre Ehrlichfeit, unfre Tugend, unfre Beiftesbildung - fie nicht unfre Buchthäufer, unfre Borbelle, unfre Cafernen - man follte en, bag jeber Deutsche ben Prix Monthyon verbiente - Und bas Alles, en Raifer zu nergeln, beffen Feinbe wir bamals maren.

er haß gegen ben Kaiser ift bie Seele bieses Buches "de l'Allemagne," bbgleich sein Rame nirgends barin genannt wirb, fieht man boch, wie bie

Berfasserin bei jeber Zeile nach ben Tuilerien schielt. Ich zweiste nicht, bag bas Buch ben Kaiser weit empsindlicher verbrossen hat, als der directeste Angriff, benn nichts verwundet einen Mann so sehr, wie kleine weibliche Nabelstiche. Wir sind auf große Schwertstreiche gefaßt, und man kipelt uns an den kiplichten Stellen.

D bie Beiber! Bir muffen ihnen viel verzeihen, benn fie lieben viel, und fo gar Biele. 3hr Daß ift eigentlich nur eine Liebe, welche umgefattelt bat. Buweilen fuchen fie auch uns Bofes jugufügen, weil fie baburch einem anbern Manne etwas Liebes zu erweisen benten. Wenn fie fchreiben, haben fie ein Auge auf bas Papier und bas anbre auf einen Mann gerichtet, und bieses gilt von allen Schriftstellerinnen, mit Ausnahme ber Grafin Sahn-Sahn, bie nur ein Auge bat. Bir mannlichen Schriftsteller haben ebenfalls unfre vorgefaßten Sympathien, und wir schreiben fur ober gegen eine Sache, fur ober gegen eine Ibee, fur ober gegen eine Partei; bie Frauen jeboch ichreiben immer für ober gegen einen einzigen Mann, ober beffer gesagt, wegen eines einzigen Mannes. Charafteriftisch ift bei ihnen ein gemiffer Cancan, ber Rlungel, ben fie auch in bie Literatur herüberbringen, und ber mir weit fataler ift, als bie robefte Berleumbungsmuth ber Manner. Bir Manner lugen gumeilen. Die Beiber, wie alle paffive Naturen, fonnen felten erfinden, wiffen jeboch bas Borgefundene bergestalt ju entstellen, bag fie uns baburch noch weit ficherer ichaben, ale burch entschiedene Lugen. 3ch glaube mabrhaftig, mein Freund Balgac hatte Recht, ale er mir einft in einem fehr feufgenben Tone sagte: la femme est un être dangereux.

Ja, bie Beiber find gefährlich; aber ich muß boch bie Bemertung bingufügen, bag bie iconen nicht fo gefährlich find, ale bie, welche mehr geiftige als forperliche Borguge besigen. Denn jene find gewohnt, bag ihnen bie Manner ben Dof machen, mabrent bie anbern ber Gigenliebe ber Manner entgegenkommen, und burch ben Rober ber Schmeichelei einen größern Unhang gewinnen, als bie Schonen. 3ch will bamit bei Leibe nicht andeuten, als ob Frau von Stael haflich gemefen fei; aber eine Schonheit ift gang etwas Anderes. Sie hatte angenehme Einzelheiten, welche aber ein fehr unangenehmes Gange bilbeten; befonbere unerträglich für nervofe Perfonen, wie es ber selige Schiller gemesen, mar ihre Manie, beständig einen fleinen Stengel ober eine Pavierbute amifchen ben Kingern wirbelnb berumaubrebenbiefes Manovre machte ben armen Schiller schwindlicht, und er ergriff in Bergmeiflung alebann ihre icone Sanb, um fie festzuhalten, und Frau von Staël glaubte, ber gefühlvolle Dichter fei hingeriffen von bem Rauber ihrer Verfonlichkeit. Sie batte in ber That febr icone Banbe, wie man mir fagt, und auch bie iconften Arme, bie fie immer nacht feben ließ; gewiß, bie Benus von Milo hatte feine fo fconen Arme aufzuweisen. Ihre Bahne lten an Weiße bas Gebiß ber toftbarften Roffe Arabiens. Sie große schöne Augen, ein Dugend Amoretten wurden Plat gefunt auf ihren Lippen, und ihr Lächeln soll sehr holbselig gewesen sein. war sie also nicht — teine Frau ist häßlich — so viel läßt sich aber behaupten: wenn bie schöne Pelena von Sparta so ausgesehen hätte, er gange trojanische Krieg nicht entstanden, die Burg bes Priamus it verbrannt worden, und homer hätte nimmermehr besungen ben Veliben Achilles.

ion Staul batte fich, wie oben gefagt, gegen ben großen Raifer erflart, bte ibm ben Rrieg. Aber fie beschränfte fich nicht barauf. Bucher t ju fcreiben; fie fuchte ibn auch burch nicht-literarifche Baffen gu : fie mar einige Beit bie Seele aller fener griftofratischen und fesuitiriquen, bie ber Coalition gegen Navoleon porangingen, und wie eine ere fauerteffe an bem brobelnben Topfe, worin alle biplomatifchen jer, ihre Freunde Talleprand, Metternich, Doggo-bi-Borgo, Caftlef. w., bem großen Raifer fein Berberben eingebrodt batten. blöffel bes Daffes rubrte bas Beib berum in bem fatalen Topfe. gleich bas Unglud ber gangen Belt gefocht murbe. Als ber Raifer jog Frau von Stael flegreich ein in Paris mit ihrem Buche "de gne" und in Begleitung von einigen bunbert taufend Deutschen. fleichsam als eine pompeuse Illustration ihres Buches mitbrachte. tagen illustrirt burch lebenbige Figuren mußte bas Bert febr an citat gewinnen, und man fonnte fich bier burch ben Augenichein en, bag ber Autor und Deutsche und unfre vaterlanbischen Tugenben geschilbert batte. Beldes foftliche Titelfupfer mar jener Bater biefe alte Spielratte, biefer orbinaire Rnafter, welcher einft einen fehl ertheilt hatte, worin er fich vermaß, wenn er ben Raifer lebenbig nfelben aushauen zu laffen. Auch unfern A. B. v. Schlegel rau von Stael mit nach Paris, und bas mar ein Mufterbilb beutscher und Belbenfraft. Es folgte ihr ebenfalls Bacharias Berner, biefes beutscher Reinlichkeit, hinter welchem bie entblößten Schonen bes Royal lachend einherliefen. Bu ben interessanten Figuren, welche ile in ihrem beutschen Coftume ben Parifern porftellten, geborten Berren Gorres, Jahn und Ernft Morig Arnbt, bie brei berühmteften nfreffer, eine brollige Gattung Bluthunde, benen ber berühmte Darne in feinem Buche "Mengel, ber Frangofenfreffer" biefen Ramen at. Befagter Mengel ift feineswege, wie einige glauben, eine fingirte ge, fonbern er hat wirklich in Stuttgart eriftirt ober vielmehr ein Blatt geben, worin er täglich ein halb Dugenb Frangofen abschlachtete unb t und Daar auffrag; wenn er feine feche Frangofen vergehrt hatte,

V.

bfleate er manchmal noch obenbrein einen Juben zu freffen, um im Munbe einen guten Geschmad zu behalten, pour se faire la bonne bouche. Best bat er langft ausgebellt, und gahnlos, raubig, verlungert er im Maculaturwinfel irgend eines ichwäbischen Buchlabens. Unter ben Mufter-Deutschen, welche ju Paris im Gefolge ber Frau von Stael ju feben maren, befand fic auch Friedrich von Schlegel, welcher gewiß bie gaftronomische Afcetif ober ben Spiritualismus bes gebratenen Dubnerthums reprafentirte; ibn begleitete feine würdige Gattin Dorothea, geborne Menbelefohn und entlaufene Beit. 3d barf bier ebenfalls eine anbre Illuftration biefer Gattung, einen mertwürdigen Afoluthen ber Schlegel, nicht mit Stillschweigen übergeben. Diefes ift ein beuticher Baron, welcher, von ben Schlegeln besonbere recommanbirt, bie germanische Wiffenschaft in Daris reprafentiren follte. Er mar geburtig aus Altona, wo er einer ber angesehenften ifraelitischen Familien angehörte. Sein Stammbaum, welcher bis ju Abraham, bem Sohne Thaer's unb Ahnberrn Davib's, bes Ronias über Juba und Ifrael, binaufreichte, beredtigte ibn binlanglich, fich einen Ebelmann zu nennen, und ba er, wie ber Sonagoge, auch fpaterbin bem Protestantismus entfagte, und lettern formlich abichwörenb, fich in ben Schoof ber romifch-fatholifden, allein feligmachenben Rirche begeben hatte, burfte er auch mit gutem Bug auf ben Titel eines fatholifchen Barons Unfpruch machen. In biefer Gigenschaft, und um bie feubaliftifden und clericalifden Intereffen ju vertreten, ftiftete er ju Paris ein Journal, betitelt: Le catholique. Nicht blos in biefem Blatte, sonbern auch in ben Salons einiger frommen Douairieren bes eblen Faubourgs, fprach ber gelehrte Ebelmann beständig von Bubbha und wieber von Bubbha, und meitläufig grundlich bewies er, bag es zwei Buddha gegeben, was ibm bie Frangofen icon auf fein bloges Ehrenwort als Ebelmann geglaubt hatten, und er wies nach, wie fich bas Dogma ber Trinität icon in ben inbischen Trimurtis befunden, und er citirte ben Ramayana, ben Mahabarata, bie Upnefats, bie Ruh Sabala und ben Ronig Wiemamitra, bie inorrische Ebba und noch viele unentbedte Koffilien und Mammuthofnochen, und er mar babei gang antebiluvianisch trocken und fehr langweilig, mas immer bie Frangofen blenbet. Da er beständig jurudtam auf Bubbha und biefes Wort vielleicht fomifc aussprach, haben ihn bie frivolen Frangofen gulett ben Baron Bubbha genannt. Unter biefem Namen fant ich ihn im Jahre 1831 ju Paris, und als ich ihn mit einer facerbotalen und fast spnagogicalen Gravität feine Belehrsamfeit ableiern borte, erinnerte er mich an einen tomischen Raus im Bicar of Batefielb von Golbsmith, welcher, wie ich glaube, Mr. Jenkinson bieg und jebesmal, wenn er einen Gelehrten antraf, ben er prellen wollte, einige Stellen aus Manetho, Berofus und Sanchuniaton citirte; bas Sansfrit mar bamale noch nicht erfunben. - Ein beutscher Baron ibealern Schlages war mein armer Freund Friedrich be la Motte Fouque, welcher bamals, ber Collection ber Frau von Staël angehörend, auf seiner hohen Rosinante in Paris einritt. Er war ein Don Quirote, vom Wirbel bis zur Zebe; las man seine Werke, so bewunderte man — Cervantes.

Aber unter ben französischen Palabinen ber Frau von Stasl war mancher gallische Don Quirote, ber unsern germanischen Rittern in ber Narrheit nicht nachzustehen brauchte, z. B. ihr Freund, ber Bicomte Chateaubriand, ber Narr mit ber schwarzen Schellenkappe, ber zu jener Zeit ber siegenben Romantif von seiner frommen Pilgersahrt zurückehrte. Er brachte eine ungeheuer große Flasche Wasser aus bem Jordan mit nach Paris, und seine im Laufe ber Nevolution wieber heibnisch geworbenen Landsleute tauste er auf's neue mit diesem heiligen Wasser, und bie begossenen Franzosen wurden jest wahre Christen und entsagten dem Satan und seinen Derrlichseiten, bekamen im Neiche des himmels Ersah für die Eroberungen, die sie auf Erden eindüsten, worunter z. B. die Rheinlande, und bei bieser Gelegenheit wurde ich ein Vreuse.

Ich weiß nicht, ob die Geschichte begründet ist, daß Frau von Stasl mahrend ber hundert Tage dem Kaiser ben Antrag machen ließ, ihm den Beistand ihrer Feber zu leihen, wenn er zwei Millionen, die Frankreich ihrem Bater schuldig geblieben sei, ihr auszahlen wolle. Der Kaiser, ber mit dem Gelbe ber Franzosen, die er genau kannte, immer sparsamer war, als mit ihrem Blute, soll sich auf diesen hanbel nicht eingelassen, und die Tochter ber Alpen bewährte das Bolkswort: point d'argent, point de Suisses. Der Beistand ber talentvollen Dame hätte übrigens damals dem Kaiser wenig gefruchtet, benn balb darauf ereignete sich die Schlacht bei Waterloo.

Ich habe oben erwähnt, bei welcher traurigen Gelegenheit ich ein Preuße wurde. Ich war geboren im letten Jahre bes vorigen Jahrhunderts zu Düsselborf, ber Hanptstat bes Berzogthums Berg, welches damals den Kurfürsten von der Pfalz gehörte. Als die Pfalz dem Hause Baiern anheimstel und der bairische Fürst Maximilian Joseph vom Kaiser zum König von Baiern erhoben und sein Reich durch einen Theil von Tyrol und andern angrenzenden Ländern vergrößert wurde, hat der König von Baiern das Herzogthum Berg zu Gunsten Joachim Mürat's, Schwagers des Kaisers, abgetreten; diesem lettern ward nun, nachdem seinem Herzogthum noch angrenzende Provinzen hinzugefügt worden, als Großherzog von Berg gehuldigt. Aber zu jener Zeit ging das Avancement sehr schnell, und es dauerte nicht lange, so machte der Kaiser den Schwager Mürat zum König von Reapel, und berselbe entsagte der Souverainetät des Großherzogthums Berg zu Gunsten des Prinzen Kranzois, welcher ein Resse des Kaisers und ältester Sohn des Königs Ludwig von Holland und der schwen Königin Hortense war. Da berselbe nie

abbicirte, und sein Fürstenthum, bas von ben Preußen occupirt warb, nach seinem Ableben bem Sohne bes Königs von Holland, dem Prinzen Louis Napoleon Bonaparte de jure zufiel, so ist letterer, welcher jest auch Raiserber Franzosen ist, mein legitimer Souverain.

Un einem anbern Orte, in meinen Memoiren, ergable ich weitläufiger als es hier geschehen burfte, wie ich nach ber Juliusrevolution nach Paris überfiebelte, wo ich seitbem rubig und gufrieben lebe. Bas ich mabrent ber Restauration gethan und gelitten, wird ebenfalls ju einer Beit mitgetheilt werben, wo bie uneigennütige Absicht folder Mittheilungen feinem 3weifel und feiner Berbachtigung begegnen fann. - 3ch hatte viel gethan unb gelitten, und als die Sonne ber Juliusrevolution in Frankreich aufging, war ich nachgerabe febr mube geworben und bedurfte einiger Erholung. Auch warb mir bie heimathliche Luft täglich ungesunder, und ich mußte ernftlich an eine Beranberung bes Climas benfen. 3ch hatte Bisionen; bie Wolfenzuge ängstigten mich und schnitten mir allerlei fatale Fragen. Es fam mir manchmal vor, ale fei bie Sonne eine preufische Cocarbe; bes Nachts träumte ich bon einem häflichen fcmargen Beier, ber mir bie Leber frag, und ich marb fehr melancholisch. Dazu hatte ich einen alten Berliner Juftigrath fennen gelernt, ber viele Jahre auf ber Festung Spandau jugebracht und mir ergablte, wie es unangenehm fei, wenn man im Winter bie Gifen tragen muffe. 3d fant es in ber That febr undriftlich, baf man ben Menichen bie Gifen nicht ein Bieden warme. Wenn man une bie Retten ein wenig warmte, wurben fie feinen fo unangenehmen Ginbrud machen, und felbit froftelnbe Naturen könnten fie bann aut ertragen; man follte auch bie Borficht anwenben, bie Retten mit Effengen von Rofen und Lorbeeren zu parfümiren, wie es bier gu Lande geschieht. 3ch frug meinen Juftigrath, ob er ju Spanbau oft Auftern ju effen befommen ? Er fagte nein, Spandau fei ju weit vom Meere entfernt. Auch bas Fleisch, fagte er, fei bort rar, und es gebe bort fein anberes Geflügel, als bie Kliegen, bie einem in bie Suppe fielen. Bu gleicher Beit lernte ich einen frangofischen commis voyageur tennen, ber für eine Weinhandlung reifte und mir nicht genug ju ruhmen mußte, wie luftig man jest in Paris lebe, wie ber himmel bort voller Geigen bange, wie man bort von Morgens bis Abends bie Marfeillaise und En avant marchons und Lafayette aux cheveux blancs finge, und Freiheit, Gleichheit und Brüberschaft an allen Strafeneden geschrieben ftebe; babei lobte er auch ben Champagner feines Saufes, von beffen Abreffe er mir eine große Angahl Eremplare gab, und er versprach mir Empfehlungebriefe für bie besten Parifer Restaurante. im Fall ich bie Dauptstadt zu meiner Erheiterung besuchen wollte. Da ich nun wirflich einer Aufheiterung beburfte, und Spandau gu weit vom Meere entfernt ift, um bort Auftern ju effen, und mich bie Spanbauer Beflügelfuppen nicht fehr locken, und auch obenbrein bie preußischen Retten im Winter febr falt find und meiner Befunbbeit nicht guträglich fein konnten, fo enticblok ich mich, nach Daris zu reifen und im Baterland bes Champagners und ber Marfeillaife jenen zu trinfen und biefe lettere, nebft En avant marchons und Lafayette aux cheveux blancs, singen au hören.

Den 1. Mai 1831 fubr ich über ben Rhein. Den alten klufigott, ben Bater Rhein, fab ich nicht, und ich begnügte mich, ihm meine Bistenfarte in's Baffer ju werfen. Er fag, wie man mir fagte, in ber Tiefe und ftubirte wieber bie frangofische Grammatit von Meibinger, weil er nämlich mabrend ber preugischen Berrichaft große Rudichritte im Frangofischen gemacht batte, und fich jest eventualiter auf's neue einüben wollte. 3ch glaubte, ibn unten conjugiren ju boren : j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons - Bas liebt er aber? In feinem Kall bie Breugen. Den Strafburger Münfter fab ich nur von fern; er madelte mit bem Robfe, wie ber alte getreue Edart, wenn er einen jungen Kant erblicht, ber nach bem Benusberge giebt.

Bu Saint-Denis erwachte ich aus einem fugen Morgenfclafe, und borte jum erften Male ben Ruf ber Coucoufübrer: Daris! Daris! fo wie auch bas Schellengeflingel ber Coco-Berfaufer. Dier athmet man icon bie Luft ber Sauptstabt, bie am Borigonte bereits fichtbar. Gin alter Schelm von Lohnbebienter wollte mich bereben, bie Ronigegraber ju besuchen, aber ich mar nicht nach Franfreich gefommen, um tobte Ronige ju feben; ich begnügte mich bamit, mir von jenem Cicerone bie Legenbe bes Ortes ergablen gu laffen, wie nämlich ber boje Beibentonig bem Beiligen Denis ben Ropf abschlagen ließ, und biefer mit bem Ropf in ber Band von Paris nach Saint-Denis lief, um fich bort begraben und ben Ort nach feinem namen nennen zu laffen. Wenn man bie Entfernung bebenke, fagte mein Ergabler, muffe man über bas Bunber faunen, bag jemand fo weit ju Bug ohne Ropf geben konnte - boch feste er mit einem sonberbaren Lächeln bingu: dans des cas pareils, il n'y a que le premier pas qui coute. Das war zwei Franken werth, und ich gab fie ihm, pour l'amour de Voltaire. In awangig Minuten war ich in Paris, und jog ein burch bie Triumphoforte bes Boulevarde Saint-Denis, bie urfprünglich ju Ehren Lubwig XIV. errichtet worben, fest aber jur Berherrlichung meines Einzugs in Daris biente. Babrhaft überraschte mich bie Menge von geputten Leuten, Die febr geschmadvoll gefleibet maren wie Bilber eines Dobejournale. Dann imponirte mir, bag fie alle frangofifch fprachen, mas bei uns ein Kennzeichen ber vornehmen Welt; bier ift alfo bas gange Bolf fo vornehm, wie bei une ber Abel. Die Manner waren alle fo höflich, und bie fconen Frauen fo lächelnb. Bab mir jemanb unverfebene einen Stoff, ohne gleich um Bergeihung zu bitten, fo fonnte ich barauf wetten, bag es ein Lanbemann mar; und wenn irgend eine Schone etwas allgu fauerlich ausfah, fo

Batte fie entweber Sauerfraut gegeffen, ober fie tonnte Ropftod im Driginal 3ch fand alles fo amufant, und ber himmel mar fo blau und bie Luft fo liebenswürdig, fo generos, und babei flimmerten noch bie und ba bie Lichter ber Julisonne; bie Wangen ber schönen Lutetia waren noch roth von ben Rlammenfuffen biefer Sonne, und an ihrer Bruft war noch nicht gang verweift ber brautliche Blumenftrauf. An ben Straffeneden waren freilich bie und ba bie liberte, egalite, fraternite ichon wieber abgewischt. 3ch besuchte fogleich bie Reftaurante, benen ich empfoblen war; biefe Speifewirthe verlicherten mir, bag fie mich auch ohne Empfehlungeschreiben gut aufgenommen batten, ba ich ein fo bonnettes und bistinguirtes Aeufere befäße, bas fich von felbit empfehle. Die hat mir ein beutscher Gartoch bergleichen gesagt, wenn er auch eben fo bachte; fo ein Flegel meint, er muffe uns bas Angenehme verschweigen, und feine beutsche Offenheit verpflichte ihn, nur wiberwärtige Dinge und in's Geficht zu fagen. In ben Sitten und fogar in ber Sprache ber Frangofen ift fo viel foftliche Schmeichelei, bie fo wenig toftet, und boch fo wohlthatig und erquidenb. Meine Seele, bie arme Sensitive, welche bie Scheu vor vaterlanbifder Grobbeit fo fehr gusammengezogen hatte, ericblog fich wieber fenen schmeichlerischen Lauten ber frangofischen Urbanität. Gott hat uns bie Bunge gegeben, bamit wir unfern Mitmenfchen etwas Angenehmes fagen.

Mit bem Frangofischen haberte es etwas bei meiner Anfunft ; aber nach einer balbftunbigen Unterrebung mit einer fleinen Blumenbanblerin im Baffage be l'Opera warb mein Frangofisch, bas feit ber Schlacht bei Baterlos eingeroftet mar, wieber fluffig, ich ftotterte mich wieber hinein in bie galanteften Conjugationen und erflärte ber Rleinen fehr verftanblich bas Linneische Guftem, wo man bie Blumen nach ihren Staubfaben eintheilt; bie Rleine folgte einer anbern Methobe und theilte bie Blumen ein in folde bie aut rochen und in folde welche ftanten. 3ch glaube, auch bei ben Mannern beobachtete fie biefelbe Claffification. Sie war erstaunt, bag ich trop meiner Jugend fo gelehrt fei, und posaunte meinen gelehrten Ruf im gangen Passage be l'Opera. 3ch fog auch bier bie Boblbufte ber Schmeichelei mit Wonne ein, und amufirte mich febr. 3ch manbelte auf Blumen, und manche gebratene Taube fioa mir in's offne, gaffenbe Maul. Wie viel Amufantes fah ich hier bei meiner Ankunft! Alle Notabilitäten bes öffentlichen Ergögens und ber officiellen Lächerlichfeit. Die ernstbaften Frangofen maren bie amufanteften. 3d fab Arnal, Bouffé, Dejazet, Dubureau, Dbry, Mabemoifelle Georges und bie große-Marmite im Invalibenvalafte. Ich fab bie Morque, bie academie française, wo ebenfalls viele unbefannte Leichen ausgestellt, und endlich bie Refrovolis bes Luremburg, worin alle Dumien bes Meineibs, mit ben einbalfamirten faliden Eiben, Die fie allen Dynafien ber frangofischen Pharaonen geschworen. 3d fab im Jarbin-bes-Plantes bie Giraffe, ben Bod mit brei Beinen und bie

Rangurus, bie mich gang befonbers amufirten. 3d fab and herrn von Lafavette und feine weißen Daare, lettere aber fab ich aparte, ba folche in einem Mebaillon befindlich maren, welches einer fconen Dame am Salfe bina. wabrend er felbit, ber Belb beiber Belten, eine braune Verrude trug, wie alle alte Frangofen. 3d befuchte bie fonigliche Bibliothet, und fab bier ben Confervateur ber Debaillen, bie eben gestohlen worben; ich fab bort auch in einem obscuren Corribor ben Bobiacus von Obontera, ber einft so viel Aufsehen erregt hatte, und am felben Tage fab ich Mabame Recamier, bie berühmtefte Schönheit ju ber Beit ber Merovinger, sowie auch herrn Ballanche, ber ju ben pièces justificatives ihrer Tugend gehörte, und ben fie feit unbenklicher Beit überall mit fich herumschleppte. Leiber fab ich nicht herrn von Chateaubriand, ber mich gewiß amufirt batte. Dafür fab ich aber in ber grande Chaumière ben pere Labire, in einem Momente, wo er bougrement en coldro mar; er batte eben zwei junge Robesvierre mit weit aufgeklappten weißen Tugendwesten bei ben Rragen erfaßt und por bie Thure gefest; einen fleinen Saint-Juft, ber fich maufig machte, fcmif er ihnen nach, und einige bubiche Citopennes ber Quartier Latin, welche über Berlegung ber Menichbeiterechte flagten, batte fcbier baffelbe Schidfal betroffen. In einem anbern, ähnlichen Local fab ich ben berühmten Chiccarb, ben berühmten Leberbanbler und Cancantanger, eine vierschrötige Figur, beren rothaufgebunfenes Beficht gegen bie blenbend weiße Cravatte portrefflich abstach ; fteif und ernsthaft glich er einem Mairie-Abjuncten, ber fich eben anschickt, eine Rofiere gu befrangen. 3ch bewunderte feinen Tang, und ich fagte ibm, bag berfelbe große Achnlichfeit habe mit bem antifen Gilenostang, ben man bei ben Dionpfien tangte, und ber von bem würdigen Erzieher bes Bacchus, bem Gilenos, feinen Ramen empfangen. Berr Chiccarb fagte mir viel Schmeichelhaftes über meine Belehrfamfeit und prafentirte mich einigen Damen feiner Befanntichaft, bie ebenfalls nicht ermangelten, mein grunbliches Wiffen berumgurühmen, fo bag fich balb mein Ruf in gang Paris verbreitete, und bie Direttoren von Beitschriften mich auffuchten, um meine Collaboration zu gewinnen.

Bu ben Personen, bie ich balb nach meiner Ankunft in Paris sah, gebört auch Bictor Bohain, und ich erinnere mich mit Freude bieser jovialen, geistreichen Figur, bie burch liebenswürdige Anregungen viel bazu beitrug, bie Stirne bes beutschen Träumers zu entwölsen und sein vergrämtes Derz in bie Deiterkeit bes französischen Lebens einzuweihen. Er hatte bamals bie Europe litteraire gestiftet, und als Director berselben kam er zu mir mit bem Ansuchen, einige Artikel über Deutschland in dem Genre der Frau von Stabl für seine Zeitschrift zu schreiben. Ich versprach, die Artikel zu liesern, jedoch ausbrücklich bemerkend, daß ich sie in einem ganz entgegengeseten Genre schreiben würde. "Das ist mir gleich" — war die tachende Antwort — "außer

bem genre ennuyeux gestatte ich wie Boltaire jebes Genre." armer Deutscher nicht in bas genre ennuyeux verfiele, lub Freund Bobain mich oft gu Tifche und beaof meinen Geift mit Champagner. Niemand wußte beffer wie er ein Diner anzuordnen, wo man nicht blos bie befte Ruche, fonbern auch bie toftlichfte Unterhaltung genoß; niemand wußte fo gut wie er als Wirth bie honnours ju machen, niemand fo gut ju reprafentiren, wie Bictor Bobain - auch bat er gewiß mit Recht feinen Actionaren ber Europe litteraire bunberttausenb Franken Repräsentationsfoften angerech-Seine Frau mar fehr hubich und befag ein niedliches Windfviel, meldes Ji-Ji bieß. Bu bem humor bes Mannes trug fogar fein bolgernes Bein etwas bei, und wenn er allerliebft um ben Tifch berumbumpelnb feinen Gaften Champagner einschenfte, glich er bem Bulcan, als berfelbe bas Amt Bebes verrichtete in ber jauchgenben Götterversammlung. Do ift er jest? 3d babe lange nichts von ihm gebort. Bulest, por etwa gebn Jahren, fab ich ihn in einem Wirthsbaufe zu Grandville; er mar von England, wo er fich aufhielt um bie coloffale englische nationalschuld zu ftubiren und bei biefer Belegenheit feine fleinen Privaticulben ju vergeffen, nach jenem Safenftabtden ber Baffe-Normanbie auf einen Tag berübergefommen, und bier fanb ich ihn an einem Tischen figend neben einer Bouteille Chambagner und einem vierschrötigen Spiegburger mit turger Stirn und aufgesperrtem Maule, bem er bas Project eines Geschäftes auseinanberfette, woran, wie Bobain mit berebfamen Rahlen bewies, eine Million ju gewinnen mar. Bobain's fpeculativer Beift mar immer fehr groß, und wenn er ein Befchaft erbachte, ftanb immer eine Million Bewinn in Aussicht, nie weniger als eine Million. Die Freunde nannten ihn baber auch Meffer Millione, wie einft Marco Paulo in Benebig genannt wurde, als berfelbe nach feiner Rudfehr aus bem Morgenlande ben maulauffperrenben Landeleuten unter ben Arcaben bes Sanct Marco-Plages von ben bunbert Millionen und wieber hundert Millionen Einwohnern ergablte, welche er in ben Landern, bie er bereift, in China, ber Tartarei, Indien u. f. w., gesehen babe. Die neuere Geparaphie bat ben berühmten Benetianer, ben man lange für einen Aufschneiber bielt, wieber ju Ehren gebracht, und auch von unferm Parifer Meffer Millione burfen wir behaupten, bag feine induftriellen Projecte immer großartig richtig ersonnen waren, und nur burch Bufalligfeiten in ber Ausführung miglangen ; manche brachten große Bewinne, ale fie in bie banbe von Versonen famen, bie nicht fo gut bie Donneure eines Geschäftes ju machen, bie nicht fo prachtvoll ju repräsentiren mußten, wie Bictor Bohain. Auch bie Europe litteraire mar eine portreffliche Conception, ihr Erfolg ichien gesichert, und ich habe ihren Untergang nie begriffen. Roch ben Borabend bes Tages, wo bie Stockung begann, gab Bictor Bobain in ben Rebactions-Galen bes Journals einen

glänzenben Ball, wo er mit seinen breihunbert Actionaren tanzte, ganz so wie einst Leonibas mit seinen breihunbert Spartanern ben Tag vor ber Schlacht bei ben Thermopylen. Jebesmal wenn ich in ber Gallerie bes Louvre bas Gemälbe von David sehe, welches biese antik heroische Scene barftellt, benke ich an ben erwähnten lepten Tanz bes Bictor Bohain; ganz ebenso wie ber tobesmuthige König bes Davidischen Bilbes stand er auf einem Beine; es war dieselbe ckassische Stellung. — Wanderer! wenn bu in Paris die Chausseb d'Antin nach ben Boulevards herabwandelft, und bich am Ende bei einem schmutzigen Thal, bas die rue passe du rempart geheißen, besindest, wisel bu stehst hier vor den Thermopylen der Europo litteraire, wo Victor Bohain beldenkühn siel mit seinen breibundert Actionären!

Die Auffäge, bie ich, wie gesagt, für jene Beitschrift zu verfaffen hatte unb barin abbruden ließ, gaben mir Beranlaffung, in weiterer Ausführung über Deutschland und feine geiftige Entwidelung mich auszusprechen, und es entftanb baburch bas Buch, bas bu, theurer Lefer! jest in Banben haft. 3ch wollte nicht blos feinen Zwed, feine Tenbeng, feine geheimfte Abficht, fonbern auch bie Genefis bes Buches bier offenbaren, bamit feber um fo ficherer ermitteln konne, wie viel Glauben und Autrauen meine Mittheilungen ver-3d fdrieb nicht im Genre ber Frau von Stael, und wenn ich mich auch bestrebte, fo wenig ennuvant wie möglich zu fein, so verzichtete ich boch im Voraus auf alle Effecte bes Stiles und ber Phrase, bie man bei Frau von Stad, bem größten Autor Franfreiche mahrend bem Empire, in fo hohem Grabe antrifft. Ja, bie Berfafferin ber Corinne überragt nach meinem Bebunten alle ihre Zeitgenoffen, und ich fann bas fprühenbe Feuerwert ihrer Darftellung nicht genug bewundern; aber biefes Keuerwert läft leiber eine übelriechenbe Dunkelheit gurud, und wir muffen eingestehen, ihr Benie ift nicht fo geschlechtlos, wie nach ber früheren Behauptung ber Frau von Stael bas Genie fein foll; ihr Genie ift ein Beib, befitt alle Gebrechen und Launen bes Beibes, und es war meine Pflicht als Mann, bem glangenben Cancan biefes Benies zu wiberfprechen. Es war um fo nothwendiger, ba bie Mittheilungen in ihrem Buch de l'Allemagne fich auf Gegenftanbe bezogen, bie ben Frangolen unbefannt maren und ben Reig ber Neuheit besaffen, g. B. alles was Bezug hat auf beutsche Philosophie und romantische Schule. 3ch glaube in meinem Buche absonberlich über erftere bie ehrlichfte Ausfunft ertheilt zu haben, und bie Beit bat bestätigt, mas bamals, als ich es vorbrachte, unerhört und unbegreiflich ichien.

Ja, was bie beutiche Philosophie betrifft, so hatte ich unumwunden bas Schulgeheimnig ausgeplaubert, bas, eingewidelt in scholaftische Formeln, nur ben Gingeweihten ber ersten Classe befannt war. Meine Offenbarungen erregten hier zu Lande bie größte Berwunderung, und ich erinnere mich, baß

sehr bebeutende französische Denker mir naiv gestanden, sie hätten immer geglaubt, die deutsche Philosophie sei ein gewisser mystischer Nebel, worin sich die Gottheit wie in einer heiligen Wolkendurg verdorgen halte, und die deutschen Philosophen seien ekstalische Seher, die nur Frömmigkeit und Gottedfurcht athmeten. Es ist nicht meine Schuld, daß bieses niemals der Fall gewesen, daß die deutsche Philosophie just das Gegentheil ist von dem, was wir disher Frömmigkeit und Gottedfurcht nannten, und daß unste modernsten Philosophie den vollständigsten Atheismus als das leste Wort unster deutschen Philosophie proclamirten. Sie risten schonungstos und mit bachantischer Lebensluft den blauen Vorhang vom deutschen himmel, und riefen: sehet, alle Gottheiten sind entstohen, und dort oben sitzt nur noch eine alte Jungfer mit bleiernen Sänden und traurigem Perzen: die Nothwendigkeit.

Ach! was bamale fo befremblich flang, wird fest jenseits bes Rheins auf allen Dachern gebrebigt, und ber fangtische Gifer mancher biefer Prabifanten ift entfeglich! Wir haben fest fanatische Monche bes Atheismus, Großinquisitoren bes Unglaubens, bie ben Berrn von Boltaire verbrennen laffen wurden, weil er boch im Bengen ein verftodter Deift gewesen. Go lange folche Doctrinen noch Gebeimgut einer Ariftofratie von Geiftreichen blieben und in einer vornehmen Coterie-Sprache besprochen wurden, welche ben Bebienten, bie aufwartend hinter und ftanden, mahrend wir bei unfern philosophischen Petits-Soupers blasphemirten, unverftanblich mar - fo lange gehörte auch ich zu ben leichtsinnigen Coprite - Forte, wovon bie meiften jenen liberalen Granbe-Scianeure glichen, bie furt vor ber Revolution mit ben neuen Umfturg-Ibeen bie Langeweile ihres mufigen Soflebens gu verscheuchen fuchten. Als ich aber mertte, bag bie robe Dlebs, ber Jan Sagel, ebenfalls biefelben Themata ju biscutiren begann in seinen schmutigen Symposien, wo flatt ber Wachofergen und Giranbolen nur Talglichter und Thranlampen leuchteten. ale ich fah, bag Schmierlappen von Schufter- und Schneibergesellen in ihrer plumpen Berbergsprache bie Erifteng Gottes ju laugnen fich unterfingen ale ber Atheismus anfing, fehr ftart nach Rafe, Branntwein und Tabat ju ftinken: ba gingen mir plöglich bie Augen auf, und was ich nicht burch meinen Berftand begriffen hatte, bas begriff ich jest burch ben Geruchssinn, burch bas Migbehagen bes Efele, und mit meinem Atheismus batte es, gottlob! ein Enbe.

Um bie Wahrheit zu fagen, es mochte nicht blos ber Efel fein, was mir bie Grunbfage ber Gottlofen verleibete und meinen Rücktritt veranlagte. Es war bier auch eine gewiffe weltliche Beforgniß im Spiel, die ich nicht überwinden konnte; ich fah nämlich, daß ber Atheismus ein mehr ober minder geheimes Bundniß geschlossen mit dem schauberhaft nackteften, ganz feigeablattlojen,

Meine Scheu bor bem lettern bat mabrlid communen Communismus. nichts gemein mit ber furcht bes Bludspilges, ber für feine Capitalien gittert, ober mit bem Berbruff ber mobilhabenben Gewerbsleute, bie in ihren Ausbeutungsgeschäften gehemmt zu werben fürchten : nein, mich beflemmt vielmehr bie gebeime Angft bes Runftlers und bes Belehrten, bie wir unfre gange moberne Civilisation, bie mubsame Errungenschaft fo vieler Jahrhunderte, bie Frucht ber ebelften Arbeiten unfrer Borganger, burd ben Gieg bes Communismus bebroht feben. Fortgeriffen von ber Strömung grofimuthiger Befinnung mogen wir immerhin bie Intereffen ber Runft und Wiffenschaft, ja alle unfre Varticularintereffen bem Gefammtintereffe bes leibenben und unterbrudten Bolfes aufopfern : aber wir tonnen une nimmermehr verhehlen. meffen wir und zu gewärtigen baben, fobalb bie große robe Daffe, welche bie Ginen bas Bolf, bie Anbern ben Pobel nennen, und beren legitime Souverainetat bereits langft proclamirt worben, jur wirflichen Berrichaft fame. Gang besonders empfindet ber Dichter ein unbeimliches Grauen por bem Regierungsantritt biefes tappifchen Souverains. Bir wollen gern für bas Bolf und opfern, benn Gelbstaufopferung gebort ju unfern raffinirteften Genüffen - bie Emancipation bes Boltes mar bie große Aufgabe unferes Lebens und mir baben bafur gerungen und namenlofes Glend ertragen, in ber Beimath wie im Erile - aber bie reinliche, fensitive Natur bes Dichtere ftraubt fich gegen febe verfonlich nabe Berührung mit bem Bolfe, und noch mehr ichreden wir ausammen bei bem Gebanten an feine Liebtofungen, por benen uns Gott bemabre! Ein großer Demofrat fagte einft: er murbe, batte ein Ronig ibm bie Sand gebrudt, fogleich feine Sand in's Feuer balten, um fie gu reinigen. 3ch mochte in berfelben Beife fagen : ich wurbe meine Danb mafchen, wenn mich bas fouveraine Bolf mit feinem Banbebrud beebrt batte.

D bas Bolf, bieser arme König in Lumpen, hat Schmeichler gefunden, bie viel schamloser, als die Höslinge von Byzanz und Versailles, ihm ihren Weihrauchkessel an den Kopf schlugen. Diese Hoflakaien des Bolkes rühmen beständig seine Bortressichkeiten und Tugenden, und rusen begeistert: wie schön ist das Bolk! wie gut ist das Bolk! wie intelligent ist das Bolk! — Rein, ihr lügt. Das arme Bolk ist nicht schön; im Gegentheil, es ist sehr häßlich. Aber diese Häßlichteit entstand durch den Schmuß und wird mit demselben schwinden, sobald wir öffentliche Bäder erbauen, wo Seine Masestät das Bolk sich unentgeltlich baben kann. Ein Stücken Seise könnte dabei nicht schaben, und wir werden dann ein Bolk sehen, das hübsch propre ist, ein Bolk, das sich gewaschen hat. Das Bolk, bessen Gite so sehr gepriesen wird, ist gar nicht gut; es ist manchmal so bose wie einige andere Potentaten. Aber seine Bosheit kommt vom Hunger; wir müssen sorgen, daß das souveraine Bolk immer zu essen habe; sobald allerhöchst dasselbe gehörig geküttert und gesättigt

fein mag, wirb es Euch auch bulbvoll und gnabig anlächeln, gang wie bie An-Seine Majestät bas Bolf ift ebenfalls nicht febr intelligent; es ift vielleicht bummer als bie Anbern, es ift fast fo bestialisch bumm wie feine Gunftlinge. Liebe und Bertrauen ichenft es nur benjenigen, bie ben Jargon feiner Leibenschaft reben ober beulen, mabrent es feben braven Mann baft, ber bie Sprache ber Bernunft mit ihm fpricht, um es ju erleuchten und ju verebeln. Go ift es in Paris, so war es in Jerusalem. Lagt bem Bolf bie Bahl amifchen bem Berechteften ber Berechten und bem fcheuflichften Straffenräuber, feib ficher, es ruft : "Wir wollen ben Barnabas! Es lebe ber Barnabas!" - Der Grund Diefer Bertehrtheit ift bie Unwissenheit; biefes Nationalübel muffen wir zu tilgen fuchen burch öffentliche Schulen für bas Bolf, wo ihm ber Unterricht auch mit ben bazu geborigen Butterbrobten und fonftigen Nahrungsmitteln unentgeltlich ertheilt werbe. - Und wenn jeber im Bolfe in ben Stand gefest ift, fich alle beliebigen Renntniffe zu erwerben. werbet Ihr balb auch ein intelligentes Bolf feben. - Bielleicht wird baffelbe am Enbe noch fo gebilbet, fo geiftreich, fo wipig fein, wie wir es find. namlich wie ich und bu, mein theurer Lefer, und wir befommen balb noch anbre gelehrte Friseure, welche Berfe machen wie Monfieur Jasmin zu Touloufe, und noch viele anbre philosophische Flidschneiber, welche ernfthafte Bucher fcreiben, wie unfer Landemann, ber famofe Beitling.

Bei bem Namen bieses famosen Beitling taucht mir ploplich mit all ihrem tomifden Ernfte bie Scene meines erften und letten Busammentreffens mit bem bamaligen Tageshelben wieber im Gebachtniß berauf. Der liebe Gott. ber von ber Sobe feiner Dimmelsburg alles fieht, lachte wohl berglich über bie faure Miene, die ich gefchnitten haben muß, als mir in bem Buchlaben meines Freundes Campe ju Samburg ber berühmte Schneibergesell entgegentrat und fich ale einen Collegen ankundigte, ber fich zu benfelben revolutionairen und atheistischen Doctrinen befenne. 3ch hatte wirklich in biesem Augenblid gewünscht, bag ber liebe Gott gar nicht eriftirt haben mochte, bamit er nur nicht bie Berlegenheit und Beschämung fabe, worin mich eine folche faubre Genoffenschaft versette! Der liebe Gott hat mir gewiß alle meine alten Frevel von Bergen verziehen, wenn er bie Demuthigung in Anschlag brachte, bie ich bei fenem Sandwerksgruß bes ungläubigen Anotenthums, bei jenem collegialischen Busammentreffen mit Beitling empfanb. Bas meinen Stoly am meiften verfette, war ber gangliche Mangel an Refpect, ben ber Buriche an ben Tag legte, mabrend er mit mir fprach. Er behielt bie Mune auf bem Ropf, und mahrend ich vor ihm ftanb, fag er auf einer fleinen Solzbant, mit ber einen Sand fein jufammengezogenes rechtes Bein in bie Sobe baltenb, fo bag er mit bem Rnie fast fein Rinn berührte; mit ber anbern Sand rieb er beständig biefes Bein oberhalb ber Fußfnöchel. Diese unehrerbietige Politur

batte ich anfanas ben fauernben Sanbwertsgewöhnungen bes Mannes augefcrieben, boch er belehrte mich eines Beffern, ale ich ibn befrug, warum er beständig in ermabnter Beife fein Bein riebe ? Er fagte mir nämlich im unbefangen gleichgültigften Tone, ale banble es fich von einer Sache, bie gang natürlich, bag er in ben verschiebenen beutschen Gefangniffen, worin er gefeffen, gewöhnlich mit Retten belaftet worben fei; und ba manchmal ber eiferne Ring, welcher bas Bein anschloß, etwas ju eng gewesen, habe er an jener Stelle eine fudenbe Empfindung bewahrt, die ihn zuweilen veranlaffe, fich bort zu reiben. Bei biefem naiven Beftanbnig muß ber Schreiber biefer Blätter ungefähr fo ausgesehen haben, wie ber Bolf in ber afovifden fabel. als er feinen Freund ben bund befragt hatte, warum bas gell an feinem Salfe fo abgescheuert fei, und biefer gur Antwort gab: bes Rachts legt man mich an bie Rette. - Ja, ich gestebe, ich wich einige Schritte gurud, ale ber Schneiber foldermagen mit feiner wiberwärtigen Familiaritat von ben Retten fprach, womit ihn bie beutschen Schlieger guweilen beläftigten, wenn er im Loch faß - "Loch! Schlieger! Retten!" lauter fatale Coterieworte einer gefchloffenen Gefellichaft, womit man mir eine ichredliche Bertrautbeit aumu-Und es war bier nicht bie Rebe von jenen metaphorischen Retten, bie fent bie gange Belt tragt, bie man mit bem größten Unftanb tragen fann. und bie sogar bei Leuten von gutem Tone in bie Mobe getommen - nein, bei ben Mitgliebern jener geschloffenen Gesellschaft find Retten gemeint in ihrer eifernften Bebeutung, Retten, bie man mit einem eifernen Ring an's Bein befestigt - und ich wich einige Schritte gurud, ale ber Schneiber Weitling von folden Retten fprach. Nicht etwa bie Rurcht vor bem Sprichwort: mitgefangen, mitgehangen! nein, mich schreckte vielmehr bas Rebeneinanbergehenktwerben.

Diefer Beitling, ber jest verschollen, war übrigens ein Menfc von Talent : es fehlte ihm nicht an Gebanken, und fein Buch, betitelt: "Die Garantien ber Gefellichaft," mar lange Beit ber Ratechismus ber beutschen Communiften. Die Angabl biefer lettern bat fich in Deutschland mabrent ber letten Jahre ungeheuer vermehrt, und biefe Partei ift zu biefer Stunde unftreitig eine ber mächtigsten jenseits bes Rheines. Die Bandwerfer bilben ben Rern einer Unglaubens-Armee, bie vielleicht nicht fonberlich bisciplinirt, aber in boctrineller Beziehung gang vorzüglich einerercirt ift. Diefe beutschen Sanbwerfer befennen fich größtentheils jum craffesten Atheismus, und fie finb gleichsam verbammt, biefer troftlofen Regation zu hulbigen, wenn fie nicht in einen Wiberspruch mit ihrem Princip und somit in völlige Dhnmacht verfallen wollen. Diese Cohorten ber Berftorung, biefe Sapeure, beren Art bas ganze gefellichaftliche Gebäube bebroht, find ben Gleichmachern und Umwaltern in anbern ganbern unenblich überlegen, wegen ber fdredlichen Con-Beine. V.

fequeng ihrer Doctrin ; benn in bem Bahnfinn, ber fie antreibt, ift, wie Polonius fagen murbe, Dethobe.

Das Berbienft, jene grauenhaften Ericheinungen, welche erft fpater eintrafen, in meinem Buche de l'Allemagne lange vorausgesagt zu haben, ift nicht von großem Belange. 3ch fonnte leicht prophezeien, welche Lieber einft in Deutschland gepfiffen und gezwitschert werben burften, benn ich fab bie Boael ausbrüten, welche frater bie neuen Sangesweisen anftimmten. 3d fab, wie Begel mit feinem faft tomifd ernfthaften Gefichte ale Bruthenne auf ben fatalen Giern fag, und ich borte fein Badern. Ehrlich gefagt, felten verftanb ich ibn, und erft burch fpateres Rachbenten gelangte ich gum Ber-Ranbnif feiner Worte. 3ch glaube, er wollte gar nicht verftanben fein, und baber fein verclaufulirter Bortrag, baber vielleicht auch feine Borliebe für Berfonen, von benen er mußte, baf fie ibn nicht verftanben, und benen er um fo bereitwilliger bie Ebre feines nabern Umgangs gonnte. Go munberte fich feber in Berlin über ben intimen Berfebr bes tieffinnigen Begel mit bem verftorbenen Beinrich Beer, einem Bruber bes burch feinen Ruhm allgemein befannten und von ben geiftreichften Journaliften gefeierten Giacomo Meyerbeer. Jener Beer, nämlich ber Beinrich, mar ein ichier unfluger Gefell, ber auch wirklich fväterbin von feiner Familie für blobfinnig erklart und unter Curatel gefest murbe, weil er anstatt fich burch fein großes Bermogen einen Ramen zu machen in ber Runft ober Wiffenschaft, vielmehr für lappische Schnurrpfeifereien seinen Reichthum vergeubete und g. B. eines Tage für sechstausend Thaler Spazierftode gefauft batte. Diefer arme Mensch, ber weber für einen großen Tragobienbichter, noch für einen großen Sternguder, ober für ein lorbeerbefrangtes mulifalisches Genie, einen Rebenbubler von Mogart und Roffini, gelten wollte und lieber fein Gelb fur Spagierftode ausgab - biefer aus ber Art geschlagene Beer genog ben vertrauteften Umgang Begel's, er war ber Intimus bes Philosophen, fein Dylabes, und begleitete ibn überall wie fein Schatten. Der eben fo wisige wie talentbegabte Felix Menbelesohn suchte einft biefes Phanomen zu erflaren, indem er behauptete: Degel verstände ben Beinrich Beer nicht. 3ch glaube aber jest, ber wirkliche Grund jenes intimen Umgangs bestand barin, bag Begel überzeugt war, Beinrich Beer verftanbe nichts von allem was er ihn reben bore, und er tonnte baber in feiner Gegenwart fich ungenirt allen Beiftedergiefungen bes Momente überlaffen. Ueberhaupt war bas Gefprach von Begel immer eine Art von Monolog, ftogweis bervorgeseufat mit flangloser Stimme; bas Barode ber Ausbrude frappirte mich oft, und von lettern blieben mir viele im Bebachtniff. Eines iconen bellgeftirnten Abenbe ftanben wir beibe neben einander am genfter, und ich, ein zweiundzwanzigfahriger junger Menfch, ich hatte eben gut gegeffen und Raffee getrunten, und ich fprach mit Schwarmerei von ben Sternen, und nannte sie ben Aufenthalt ber Seligen. Der Reifter aber brümmelte vor sich hin: "Die Sterne, hum! hum! bie Sterne sind nur ein leuchtender Aussauf am himmel." Um Gotteswillen — rief ich — es giebt also broben kein glückliches Local, um bort die Tugend nach dem Tode zu belohnen? Iener aber, indem er mich mit seinen bleichen Augen stier ansah, sagte schneibend: "Sie wollen also noch ein Trinkgelb dafür haben, daß Sie Ihre kranke Mutter gepstegt und Ihren Derrn Bruder nicht vergiftet haben?" — Bei diesen Worten sah er sich ängstlich um, boch er schien gleich wieder beruhigt, als er bemerkte, daß nur heinrich Beer herangetreten war, um ihn zu einer Vartie Wbist einzulaben.

Bie fcwer bas Berftanbnif ber Degel'ichen Schriften ift, wie leicht man fich bier täufchen tann, und zu verfteben glaubt, mabrend man nur bialettifche Formeln nachzuconstruiren gelernt, bas mertte ich erft viele Jahre fpater bier in Paris, ale ich mich bamit beschäftigte, aus bem abftracten Schul-Ibism iene Kormeln in die Muttersprache bes gesunden Berftanbes und ber allgemeinen Berftanblichfeit, in's Frangofifche, ju überfegen. Dier muß ber Dollmetich bestimmt wiffen, was er zu fagen bat, und ber verschämtefte Begriff ift gezwungen, bie mpftischen Gewänder fallen ju laffen und fich in feiner Nachtheit zu zeigen. 3ch hatte namlich ben Borfat gefaft, eine allgemein verftanbliche Darftellung ber gangen Begel'ichen Philosophie ju verfaffen, um fie einer neuern Ausgabe meines Buches de l'Allemagne als Ergangung beffelben einzuverleiben. Ich beschäftigte mich mahrend zwei Jahren mit biefer Arbeit, und es gelang mir nur mit Roth und Anftrengung, ben foroben Stoff zu bewältigen und bie abftracteften Partien fo populair ale möglich porzutragen. Doch als bas Bert enblich fertig mar, erfaßte mich bei feinem Anblid ein unheimliches Grauen, und es fam mir vor, als ob bas Manufcript mich mit fremben, ironischen, ja boshaften Augen anfabe. 3ch war in eine fonberbare Berlegenheit gerathen: Autor und Schrift paften nicht mehr jusammen. Es hatte fich nämlich um jene Beit ber obenerwähnte Biberwille gegen ben Atheismus icon meines Gemuthes bemeiftert, und ba ich mir gestehen mußte, bag allen biefen Gottlofigfeiten bie Degel'iche Philofophie ben furchtbarften Borichub geleiftet, warb fie mir außerft unbehaglich und fatal. 3ch empfand überhaupt nie eine allzugroße Begeifterung für biefe Philosophie, und von Ueberzeugung konnte in Bezug auf biefelbe gar nicht bie Rebe fein. 3ch war nie abstracter Denfer, und ich nahm bie Synthese ber Degel'ichen Doctrin ungeprüft an, ba ihre Folgerungen meiner Citelfeit schmeichelten. Ich war jung und ftolg, und es that meinem Dochmuth wohl, als ich von Degel erfuhr, bag nicht, wie meine Grogmutter meinte, ber liebe Gott, ber im himmel refibirt, fonbern ich felbft bier auf Erben ber liebe Gott fei. Diefer thörichte Stola übte feineswegs einen verberblichen Ginfluff auf

A 3 15 76 }

meine Gefühle, bie er vielmehr bis jum Beroismus fleigerte; und ich machte bamale einen folden Aufwand von Grogmuth und Gelbstaufopferung, bag ich baburch bie brillanteften Dochthaten jener guten Spiegburger ber Tugenb. bie nur aus Pflichtgefühl handelten und nur ben Gefegen ber Moral gehorchten, gewiß außerorbentlich verbunkelte. War ich boch felber jest bas lebenbe Gefet ber Moral und ber Quell alles Rechtes und aller Befugnig. 3ch war bie Ursittlichkeit, ich war unsundbar, ich war bie incarnirte Reinheit; bie anrüchiaften Magbalenen murben purificirt burch bie läuternbe und fühnenbe Macht meiner Liebesflammen, und fledenlos wie Lilien und erröthenb wie feusche Rosen, mit einer gang neuen Jungfräulichkeit, gingen fie bervor aus ben Umarmungen bes Gottes. Diese Restaurationen beschäbigter Magbthumer, ich gestebe es, erschöpften zuweilen meine Rrafte. Aber ich gab obne ju feilichen, und unerschöpflich war ber Born meiner Barmbergigfeit. 36 war gang Liebe und war gang frei von bag. 3ch rachte mich auch nicht mehr an meinen Keinben, ba ich im Grunde feinen Keind mehr batte ober vielmehr niemand als folden anerfannte: für mich gab es jest nur noch Ungläubige. bie an meiner Göttlichkeit zweifelten - Jebe Unbill, bie fie mir anthaten, mar ein Sacrilegium, und ihre Schmähungen waren Blasphemien. Solche Gottlofigfeiten fonnte ich freilich nicht immer ungeahnbet laffen, aber alebann war es nicht eine menschliche Rache, sonbern bie Strafe Bottes, bie ben Sunber traf. Bei biefer bobern Gerechtigfeitepflege unterbrudte ich jumeilen mit mehr ober weniger Mube alles gemeine Mitleib. Wie ich feine Reinbe befag, fo gab es fur mich auch teine Freunde, fonbern nur Gläubige, bie an meine Berrlichkeit glaubten, bie mich anbeteten, auch meine Berfe lobten. fowohl bie versificirten, wie bie, welche ich in Profa geschaffen, und biefer Gemeinde von mabrhaft Frommen und Andachtigen that ich febr viel Gutes. gumal ben jungen Devotinnen.

Aber bie Repräsentationskosten eines Gottes, ber sich nicht lumpen lassen will und weber Leib noch Börse schont, sind ungeheuer; um eine solche Rolle mit Anstand zu spielen, sind besonders zwei Dinge unentbehrlich: viel Geld und viel Gesundheit. Leider geschah es, daß eines Tages — im Februar 1848 — diese beiben Requisiten mir abhanden kamen, und meine Göttlichseit gerieth dadurch sehr in Stocken. Zum Glück war das verehrungswürdige Publicum in jener Zeit mit so großen, unerhörten, fabelhasten Schauspielen beschäftigt, daß dasselbe die Beränderung, die damals mit meiner kleinen Person vorging, nicht besonders bemerken mochte. Ja, sie waren unerhört und sabelhast, die Ereignisse in jenen tollen Februartagen, wo die Weisheit der Rlügsten zu Schanden gemacht und die Auserwählten des Blöbsinns auf's Schild gehoben wurden. Die Letten wurden die Ersten, das Unterste kam zu oberst, sowohl die Dinge wie die Gedanken waren umgestürzt, es war wirk-

lich bie verfehrte Belt. - Bare ich in biefer unfinnigen, auf ben Ropf geftellten Beit ein vernünftiger Menich gewesen, fo batte ich gewiß burch fene Ereigniffe meinen Berftand verloren, aber verrudt wie ich bamale mar, mufite bas Gegentheil geschehen, und fonberbar! juft in ben Tagen bes allgemeinen Bahnfinns fam ich felber wieber gur Bernunft! Gleich vielen anberen beruntergefommenen Göttern fener Umfturgberiobe, mußte auch ich fummerlich abbanten und in ben menschlichen Privatftanb wieber gurudtreten. Das war auch bas Gescheitefte, bas ich thun fonnte. 3ch febrte gurud in bie niebre Durbe ber Gottesgeschöpfe, und ich bulbigte wieber ber Allmacht eines bochften Befens, bas ben Geschiden biefer Welt vorsteht, und bas auch hinfuro meine eignen irbifchen Angelegenheiten leiten follte. Lettere maren mabrent ber Reit, wo ich meine eigne Borfebung mar, in bebenfliche Berwirrung gerathen, und ich war frob, fie gleichsam einem himmlischen Intenbanten zu übertragen, ber fie mit feiner Allwiffenheit wirflich viel beffer beforgt. Die Erifteng eines Bottes marb feitbem für mich nicht blos ein Quell bes Beile, fonbern fie überbob mid aud aller jener qualerifden Rechnungegefchafte, bie mir fo verhaft, und ich verbanke ihr bie größten Ersparniffe. Wie fur mich, brauche ich jest auch nicht mehr für anbre zu forgen, und feit ich zu ben Frommen gebore, gebe ich faft gar nichts mehr aus für Unterftugung von Bulfebeburftigen ; - ich bin zu bescheiben, als bag ich ber göttlichen Fürsehung wie ehemals in's Danbwert pfufden follte, ich bin tein Gemeinbeverforger mehr, tein Rachaffer Gottes, und meinen ebemaligen Clienten habe ich mit frommer Demuth angezeigt, baf ich nur ein armseliges Menschengeschöpf bin, eine feufgenbe Creatur, bie mit ber Beltregierung nichts mehr ju ichaffen bat, und bag fie fich hinfuro in Noth und Trubfal an ben Berrgott wenden mußten, ber im Dimmel wohnt, und beffen Bubget eben fo unermefilich wie feine Gute ift, mabrent ich armer Ergott fogar in meinen gottlichften Tagen, um meinen Boblthatigfeitegeluften ju genügen, febr oft ben Teufel an bem Schwang gieben mußte.

Tirer le diable par la queue ist in ber That einer ber glücklichken Ausbrücke ber französischen Sprache, aber die Sache selbst war höcht bemüthigend für einen Gott. Ja, ich din froh, meiner angemaßten Glorie entledigt zu sein, und kein Philosoph wird mir jemals wieder einreden, daß ich ein Gott sei! Ich din nur ein armer Mensch, der obendrein nicht mehr ganz gesund und sogar sehr krank ist. In diesem Zustand ist es eine wahre Wohlthat für mich, daß es Jemand im himmel giebt, dem ich beständig die Litanei meiner Leiben vorwimmern kann, besonders nach Mitternacht, wenn Mathilde sich zur Ruhe begeben, die sie oft sehr nöthig hat. Gottlob! in solchen Stunden bin ich nicht allein, und ich kann beten und flennen so viel ich will, und ohne mich zu geniren, und ich kann ganz mein derz ausschütten vor dem Allerhöchsten und ihm Manches vertrauen, was wir sogar unsere eignen Frau zu verschweigen pflegen.

Nach obigen Geständnissen wird der geneigte Leser leichtlich begreifen, warum mir meine Arbeit über die Begel'sche Philosophie nicht mehr behagte. Ich saß gründlich ein, daß der Druck derselben weder dem Publicum noch dem Autor heilsam sein konnte; ich sah ein, daß die magersten Spittelsuppen der christlichen Barmherzigkeit für die verschmachtende Menschheit noch immer erquicklicher sein dürften, als das gekochte graue Spinnwed der Segel'schen Dialektif; — ja ich will Alles gestehen, ich bekam auf einmal eine große Furcht vor den ewigen Flammen — es ist freilich ein Aberglaube, aber ich hatte Furcht — und an einem stillen Winterabend, als eben in meinem Kamin ein starkes Feuer brannte, benutze ich die schöne Gelegenheit, und ich warf mein Manuscript über die Hegel'che Philosophie in die lodernde Gluth; die brennenden Blätter flogen hinauf in den Schlot mit einem sonderbaren kichernden Geknister.

Gottlob, ich war fie los! Ach fonnte ich boch alles, was ich einft über beutsche Philosophie bruden ließ, in berfelben Beise vernichten! Aber bas ift unmoglich, und ba ich nicht einmal ben Wieberabbrud bereits vergriffener Bucher verhindern fann, wie ich fungft betrubfamlichft erfahren, fo bleibt mir nichts übrig, als öffentlich zu gestehen, bag meine Darftellung ber beutschen philosophischen Sufteme, also fürnehmlich bie erften brei Abtheilungen meines Buches de l'Allemagne, bie sunbhaftesten Irrthumer enthalten. 3ch hatte bie genannten brei Partien in einer beutschen Berfion als ein besonderes Buch bruden laffen, und ba bie lette Ausgabe beffelben vergriffen mar, und mein Buchbandler bas Recht befag, eine neue Ausgabe ju veröffentlichen, fo verfah ich bas Buch mit einer Borrebe, woraus ich eine Stelle hier mittheile, bie mich bes traurigen Geschäftes überhebt, in Bezug auf die ermähnten brei Partien ber Allemagne mich befonders auszusprechen. Gie lautet wie folgt: "Ehrlich geftanben, es ware mir lieb, wenn ich bas Buch gang ungebrudt laffen fonnte. Es haben fich nämlich feit bem Erscheinen beffelben meine Anfichten fiber manche Dinge, besonders über gottliche Dinge, bebenflich geandert, und mandes, mas ich behauptete, wiberfpricht fest meiner beffern Ueberzeugung. Aber ber Pfeil gehört nicht mehr bem Schugen, fobalb er von ber Sehne bes Bogens fortfliegt, und bas Bort gehört nicht mehr bem Sprecher, fobalb es feiner Lippe entsprungen und gar burch bie Preffe vervielfältigt worben. Außerbem wurben frembe Befugniffe mir mit gwingenbem Ginfpruch entgegentreten, wenn ich bas Buch ungebrudt liefe und meinen Gefammtwerfen entzoge. 3ch fonnte gwar, wie manche Schriftsteller in folden Fallen thun, ju einer Milberung ber Ausbrude, ju Berhullungen burch Phrase meine Buflucht nehmen; aber ich haffe im Grund meiner Geele die zweibeutigen Borte, bie beuchlerischen Blumen, bie feigen Feigenblätter. Ginem ehrlichen Danne bleibt aber unter allen Umftanben bas unveräußerliche Recht, feinen Irribum offen ju gestehen, und ich will es ohne Scheu hier ausüben. 3ch befenne baber unumwunden, daß Alles, was in biefem Buche namentlich auf bie große Gottesfrage Bezug bat, ebenfo falich wie unbesonnen ift. Ebenso unbesonnen wie falfch ift bie Behauptung, bie ich ber Schule nachsprach, bag ber Deismus in ber Theorie ju Brunde gerichtet fei und fich nur noch in ber Erfcheinungswelt fümmerlich binfrifte. Rein, es ift nicht mabr, bag bie Bernunftfritif, welche bie Beweisthumer für bas Dafein Gottes, wie wir biefelben feit Anfelm von Canterbury fennen, gernichtet bat, auch bem Dafein Gottes felber ein Enbe gemacht habe. Der Deismus lebt, lebt fein lebenbigftes Leben, er ift nicht tobt, und am allerwenigsten bat ibn bie neuefte beutiche Bhilosophie getobtet. Diefe fpinnwebige Berliner Dialettit fann feinen bund aus bem Ofenloch loden, fie fann feine Rage tobten, wie viel weniger einen Gott. 3ch babe es am eignen Leibe erprobt, wie wenig gefährlich ihr Umbringen ift; fie bringt immer um, und bie Leute bleiben babei am Leben. Der Thurbuter ber Degel'ichen Schule, ber grimme Ruge, behauptete einft fteif und feft, ober vielmehr fest und fteif, bag er mich mit feinem Portierftod in ben Sallifden Jahrbuchern tobt gefchlagen habe, und boch jur felben Beit ging ich umber auf ben Boulevards von Paris, frifch und gefund und unfterblicher als je. Der arme, brave Ruge! er felber fonnte fich fvater nicht bes ehrlichften Lachens enthalten. als ich ihm hier in Paris bas Geständnig machte, bag ich bie fürcherlichen Tobtichlagblätter, bie Sallifden Jahrbucher, nie gu Geficht befommen hatte, und fowohl meine vollen rothen Baden, als auch ber gute Appetit, womit ich Auftern folucte, überzeugten ihn, wie wenig mir ber Rame einer Leiche gebubrte. In ber That, ich war bamals noch gefund und feift, ich ftanb im Benith meines Fettes, und war fo übermuthig wie ber Ronig Rebucabnegar por feinem Sturge.

"Ach! einige Jahre später ist eine leibliche und geistige Beränderung eingetreten. Wie oft seitbem denke ich an die Geschichte dieses dabylonischen Königs, ber sich selbst für den lieden Gott hielt, aber von der höhe seines Dünfels erbärmlich herabstürzte, wie ein Thier am Boden kroch und Gras as — (es wird wohl Salat gewesen sein). In dem prachtvoll grandiosen Buch Daniel steht diese Legende, die ich nicht blos dem guten Ruge, sondern auch meinem noch viel verstocktern Freunde Marr, ja auch den herren Feuerbach, Daumer, Brund Bauer, hengstenderg und wie sie sonst heißen mögen, diese gottlosen Selbstgötter, zur erbaulichen Beherzigung empfehle. Es stehen überhaupt noch viele schöne und merkwürdige Erzählungen in der Bibel, die ihrer Beachtung werth wären, z. B. gleich im Anfang die Geschichte von dem verbotenen Baume im Paradiese und von der Schlange, der kleinen Privatdocentin, die schon sechstausend Jahre vor Hegel's Geburt die ganze Degel'sche Philosophie vortrug. Dieser Blaustrumpf ohne Küße zeigte seigte seine

fcarffinnia, wie bas Absolute in ber Ibentität von Sein und Wiffen besteht. wie ber Menfc jum Gotte werbe burd bie Erfenninig, ober was baffelbe ift. wie Gott im Menfchen jum Bewuftfein feiner felbft gelange. - Diefe Formel ift nicht fo flar wie bie urfprünglichen Worte: wenn ihr bom Baume ber Erkenntniß genossen, werbet ihr wie Gott fein! Frau Eva verftanb von ber gangen Demonstration nur bas Eine, bag bie Frucht verboten fei, und weil fie verboten, af fie bavon, bie aute Frau. Aber taum batte fie ben lockenben Apfel gegeffen, fo verlor fie ihre Uniculb, ihre naive Unmittelbarteit, fie fanb, baff fie viel ju nadent fei fur eine Perfon von ihrem Stante, bie Stammmutter fo vieler funftiger Raifer und Ronige, und fie verlangte ein Aleib. Freilich nur ein Rleib von Feigenblättern, weil bamale noch feine Lyoner Seibenfabrifanten geboren maren, und weil es auch im Parabiefe noch feine Dutmacherinnen und Dobebandlerinnen gab - o Parabies! fo wie bas Beib jum bentenben Gelbftbewußtfein tommt, ift ihr erfter Bebante ein neues Rleib! Auch biefe biblifche Geschichte, jumal bie Rebe ber Schlange, fommt mir nicht aus bem Ginn, und ich mochte fie als Motto biefem Buche voransegen, in berfelben Beife, wie man oft vor fürftlichen Garten eine Tafel fieht mit ber warnenben Aufschrift: Dier liegen Aufangeln und Gelbftfduffe."

Nach ber Stelle, welche ich hier citirt, folgen Geständnisse über den Einfluß, ben die Lectüre der Bibel auf meine spätere Geistesevolution ausübte. Die Wiedererwedung meines religiösen Gefühls verdanke ich jenem heiligen Buche, und dasselbe ward für mich eben so sehr Luelle des heils, als ein Gegenstand der frömmigsten Bewunderung. Sonderbar! Nachdem ich mein ganzes Leben hindurch mich auf allen Tanzböben der Philosophie herumgetrieben, allen Orgien des Geistes mich hingegeben, mit allen möglichen Systemen gebuhlt, ohne befriedigt worden zu sein, wie Messaline nach einer lüberlichen Nacht — jest besinde ich mich plöstlich auf demselben Standpunkt, worauf auch der Onkel Tom steht, auf dem der Bibel, und ich kniee neben bem schwarzen Betbruder nieder in derselben Andacht —

Belche Demüthigung! mit all meiner Bissenschaft habe ich es nicht weiter gebracht, als ber arme unwissende Reger, ber kaum buchstabiren gelernt! Der arme Tom scheint freilich in bem heiligen Buche noch tiefere Dinge zu sehen, als ich, bem besonders die lette Partie noch nicht ganz klar geworden. Tom versteht sie vielleiche besser, weil mehr Prügel barin vorkommen, nämlich jene unaufhörlichen Peitschenhiebe, die mich manchmal bei der Lectüre der Evangelien und ber Apostelgeschichte sehr unästhetisch anwiderten. So ein armer Regersclave liest zugleich mit dem Rücken, und begreift daher viel besser als wir. Dagegen glaube ich mir schmeckeln zu bürfen, daß mir der Charafter bes Woses in der ersten Abtheilung des heiligen Buches einleuchtender ausge-

gangen sei. Diese große Figur hat mir nicht wenig imponirt. Belche Riesengestalt! Ich kann mir nicht vorstellen, daß Of, König von Basan, größer gewesen sei. Wie klein erscheint ber Sinai, wenn ber Moses barauf steht! Dieser Berg ist nur bas Postament, worauf die Füße bes Mannes stehen, bessen haupt in ben himmel hineinragt, wo er mit Gott spricht — Gott verzei mir die Sünde, manchmal wollte es mich bebünken, als sei dieser mosaische Gott nur ber zurückgestrahlte Lichtglanz bes Moses selbst, dem er so ähnlich sieht, ahnlich in Jorn und Liebe — Es wäre eine Sünde, es wäre Anthropomorphismus, wenn man eine solche Ibentität bes Gottes und seines Propheten annähme — aber die Aehnlichseit ist frappant.

Ich hatte Moses früher nicht sonberlich geliebt, wahrscheinlich weil ber bellenische Geist in mir vorwaltend war, und ich dem Gesetzeber der Juden seinen Saß gegen alle Bilblichkeit, gegen die Plastik, nicht verzieh. Ich sach nicht, daß Moses, troß seiner Beseindung der Kunst, dennoch selber ein großer Künstler war und den wahren Künstlergeist besaß. Nur war dieser Künstlergeist dei ihm, wie bei seinen ägyptischen Landsleuten, nur auf das Colossale und Unverwüßliche gerichtet. Aber nicht wie die Negypter formirte er seine Kunstwerke aus Backsein und Granit, sondern er daute Menschenpyramiden, er meißelte Menschen-Obelisten, er nahm einen armen Hirtenstamm und schuf daraus ein Bolf, das ebenfalls den Juhthunderten troßen sollte, ein großes, ewiges, heiliges Bolf, ein Bolf Gottes, das allen andern Bölfern als Muster, sa der ganzen Menscheit als Prototyp dienen konnte: er schuf Irael! Mit größerm Rechte als der römische Dichter darf sener Künstler, der Sohn Amram's und der Bedamme Jochebet, sich rühmen, ein Monument errichtet zu haben, das alle Bildungen aus Erz überdauern wird!

Bie über ben Bertmeister, hab' ich auch über bas Wert, bie Juben, nie mit hinlänglicher Ehrfurcht gesprochen, und zwar gewiß wieber meines hellenischen Naturells wegen, bem ber jubäische Ascetismus zuwider war. Meine Borliebe für hellas hat seitbem abgenommen. Ich sehe jest, die Griechen waren nur schöne Jünglinge, die Juden aber waren immer Männer, gewaltige, undeugsame Männer, nicht blos ehemals, sondern bis auf den heutigen Tag, trop achtzehn Jahrhunderten der Berfolgung und des Elends. Ich habe sie seitdem besser würdigen gelernt, und wenn nicht jeder Geburtsstolz bei dem Rämpen der Revolution und ihrer demokratischen Principien ein närrischer Widerspruch wäre, so könnte der Schreiber dieser Blätter ftolz darauf sein, daß seine Ahnen dem edlen Dause Irael angehörten, daß er ein Abkömmling jener Märtyrer, die der Welt einen Gott und eine Moral gegeben, und auf allen Schlachtselbern des Gebankens gefämpft und gelitten haben.

Die Geschichte bes Mittelaltere und felbft ber mobernen Zeit hat selten in ihre Tagesberichte bie Ramen solcher Ritter bes heiligen Geiftes eingezeichnet,

benn fie fochten gewöhnlich mit verschloffenem Bifir. Gebenfo wenig bie Thaten ber Juben, wie ihr eigentliches Wefen, find ber Welt bekannt. Man glaubt fie ju fennen, weil man ihre Barte gefehen, aber mehr fam nie von ihnen gum Borfchein, und wie im Mittelalter find fie auch noch in ber mobernen Beit ein manbelnbes Geheimniß. Es mag enthult werben an bem Tage, wovon ber Prophet geweisfagt, bag es alebann nur noch einen Sirten und eine Beerbe geben wirb, und ber Gerechte, ber für bas Beil ber Menich-

beit gebulbet, feine glorreiche Anerkennung empfängt.

Man fieht, ich, ber ich ehemals ben homer zu citiren pflegte, ich citire fest bie Bibel, wie ber Ontel Tom. In ber That, ich verbante ihr viel. Gie bat, wie ich oben gesagt, bas religiose Befühl wieber in mir erwedt; und biefe Biebergeburt bes religiofen Gefühls genügte bem Dichter, ber vielleicht weit leichter als anbre Sterbliche ber politiven Glaubensboamen entbebren fann. Er hat die Gnabe, und seinem Geift erschlieft fich bie Symbolit bes himmels und ber Erbe; er bebarf bagu feines Rirchenschluffels. Die thörichtften und wibersprechenbsten Gerüchte find in biefer Beziehung über mich in Umlauf getommen. Gehr fromme aber nicht febr gescheute Manner bes protestantischen Deutschlands haben mich bringend befragt, ob ich bem lutherisch evangelischen Befenntniffe, ju welchem ich mich bieber nur in lauer, officieller Beife befannte, jest, wo ich frant und gläubig geworben, mit größerer Sympathie als guvor zugethan fei? Rein, 3hr lieben Freunde, es ift in biefer Begiebung feine Aenberung mit mir vorgegangen, und wenn ich überhaupt bem evangelifden Blauben angehörig bleibe, fo gefdieht es, weil er mich auch jest burdaus nicht genirt, wie er mich früher nie allzusehr genirte. Freilich, ich geftebe es aufrichtig, ale ich mich in Preugen und jumal in Berlin befand, hatte ich, wie manche meiner Freunde, mich gern von jedem firchlichen Banbe bestimmt losgesagt, wenn nicht bie bortigen Beborben febem, ber fich ju feiner von ben ftaatlich privilegirten positiven Religionen befannte, ben Aufenthalt in Preufen und jumal in Berlin verweigerten. Wie Henri IV. einft lachent fagte: Paris vaut bien une messe, so fonnte ich mit Jug sagen: Berlin vaut bien un preche, und ich tonnte mir, nach wie por, bas fehr aufgeflärte und von febem Aberglauben filtrirte Chriftenthum gefallen laffen, bas man bamals fogar ohne Gottheit Chrifti, wie Schilbfrotensuppe ohne Schilbfrote, in ben Berliner Rirchen haben fonnte. Bu jener Zeit mar ich felbft noch ein Gott, und feine ber politiven Religionen batte mehr Werth für mich ale bie andere ; ich fonnte aus Courtoifie ihre Uniformen tragen, wie g. B. ber ruffifche Raifer fich in einen breufischen Garbeofficier verfleibet, wenn er bem Ronig von Preugen bie Ehre erzeigt, einer Revue in Potsbam beiguwohnen.

Bept, wo burch bas Wiebererwachen bes religiöfen Gefühls, fo wie auch burd meine forperlichen Leiben, mancherlei Beranberungen in mir porgegangen — entspricht jest die lutherische Glaubens-Unisorm einigermaßen meinem innersten Gebanken? In wie weit ist das officielle Bekenntniß zur Wahrheit geworden? Solcher Frage will ich durch keine directe Beantwortung begegnen, sie soll mir nur eine Gelegenheit dieten, die Berdienste zu beleuchten, die sich der Protestantismus, nach meiner setigen Einsicht, um das heil der Welt erworden; und man mag danach ermessen, inwiefern ihm eine größere Sympathie von meiner Seite gewonnen warb.

Früherhin, wo bie Philosphie ein überwiegenbes Intereffe für mich batte. wußte ich ben Protestantismus nur wegen ber Berbienfte ju ichaten, bie er fich burch bie Eroberung ber Denkfreiheit erworben, bie boch ber Boben ift, auf welchem fich fpater Leibnis, Rant und Degel bewegen fonnten - Luther, ber gewaltige Mann mit ber Art, mußte biefen Rriegern vorangeben und ibnen ben Beg babnen. In biefer Beziehung babe ich auch bie Reformation als ben Anfang ber beutschen Philosophie gewürdigt und meine tampfluftige Darteinahme für ben Proteftantismus fuftificirt. Best, in meinen fpatern unb reifern Tagen, wo bas religiofe Gefühl wieber überwältigend in mir aufwogt, und ber gescheiterte Metaphpfifer fich an bie Bibel festflammert: jest wurdige ich ben Protestantismus gang absonberlich ob ber Berbienfte, bie er fich burch bie Auffindung und Berbreitung bes beiligen Buches erworben. 3ch fage bie Auffindung, benn bie Juben, bie baffelbe aus bem großen Brande bes zweiten Lempels gerettet, und es im Erile gleichsam wie ein portatives Baterland mit fich herumschleppten, bas gange Mittelalter binburch, fie bielten biesen Schas forgfam verborgen in ihrem Shetto, wo bie beutschen Belehrten, Borganger und Beginner ber Reformation, binfdlichen um Debraifch ju lernen, um ben Schluffel ju ber Trube ju gewinnen, welche ben Schap barg. Gin folder Gelehrter mar ber fürtreffliche Reudlinus, und bie geinbe beffelben, bie Dochftraaten u. Comp. in Coln, bie man ale blobfinnige Dunkelmanner barftellte, waren feineswegs fo gang bumme Tropfe, sonbern fie waren fernfichtige Inauffitoren, welche bas Unbeil, bas bie Befanntichaft mit ber beiligen Schrift für bie Rirche berbeiführen wurde, wohl vorausfaben: baber ihr Berfolgungseifer gegen alle bebraifde Schriften, bie fie ohne Ausnahme zu verbrennen riethen, mabrend fie bie Dollmeticher biefer heiligen Schriften, bie Juben, burch ben verhetten Pobel auszuretten fuchten. Jest, wo bie Motive jener Borgange aufgebedt liegen, fieht man, wie jeber im Grunbe Recht batte. Die Colner Dunkelmanner glaubten bas Geelenheil ber Belt bebrobt, und alle Mittel, fowohl Luge ale Morb, buntten ihnen erlaubt, jumal in Betreff ber Buben. Das arme niebere Bolt, bie Rinber bes Erb-Elends, hafte bie Juben icon wegen ihrer gufgehäuften Schage, und was beutzutage ber Dag ber Proletarier gegen bie Reichen überhaupt genannt wirb, hieß ehemals Sag gegen bie Buben. In ber That, ba biefe lettern, ausgeschloffen von jedem Grundbesitz und sebem Erwerb burch handwerk, nur auf ben handel und die Gelbgeschäfte angewiesen waren, welche die Kirche für Rechtgläubige verpönte, so waren sie, die Juden, gesetslich dazu verdammt, reich, gehast und ermordet zu werden. Solche Ermordungen freilich trugen in senen Zeiten noch einen religiösen Deckmantel, und es hieß, man musse diesenigen tödten, die einst unsern herrgott getödtet. Sonderbar! eben das Bolk, das der Welt einen Gott gegeben, und bessen ganzes Leben nur Gottesandacht athmete, ward als Deicide verschrien! Die blutige Parodie eines solchen Wahnsinns saben wir beim Ausbruch der Revolution von Sanct Domingo, wo ein Regerhausen, der die Pflanzungen mit Word und Brand heimfuchte, einen schwarzen Fanatiser an seiner Spise hatte, der ein ungeheures Erucistr trug und blutdürstig schrie: Die Weißen haben Christum getöbtet, laßt uns alle Weißen todtschlagen!

In, ben Juben, benen bie Welt ihren Gott verbantt, verbantt fie auch beffen Bort, bie Bibel; fie haben fie gerettet aus bem Banterott bes romifchen Reichs, und in ber tollen Raufzeit ber Bollermanberung bewahrten fie bas theure Bud, bis es ber Protestantismus bei ihnen auffuchte und bas gefunbene Buch in die Landessprachen übersette und in alle Belt verbreitete. Diese Berbreitung hat bie fegensreichsten Früchte bervorgebracht, und bauert noch bis auf heutigen Tag, wo bie Propaganda ber Bibelgesellschaft eine provibentielle Senbung erfüllt, bie bebeutsamer ift und jebenfalls gang anbere Folgen haben wirb, als bie frommen Gentlemen biefer britifden Chriftenthums-Speditions-Societat felber abnen. Gie glauben eine fleine enge Dogmatif gur Berrichaft gu bringen und wie bas Deer, auch ben himmel gu monopolifiren, benfelben gur britischen Rirchenbomaine ju machen: und fiebe! fie forbern, ohne es ju wiffen, ben Untergang aller protestantischen Setten, bie alle in ber Bibel ibr Leben haben und in einem allgemeinen Bibelthume aufgeben. Gie forbern bie große Demofratie, wo jeber Menich nicht blos Ronig, sonbern auch Bischof in seiner hausburg fein foll; indem fie bie Bibel über bie gange Erbe verbreiten, fie fogufagen ber gangen Menfcheit burch mertantilifche Rniffe, Schmuggel und Taufch, in bie Banbe fpielen und ber Eregese, ber individuellen Bernunft überliefern, fliften fie bas große Reich bes Geiftes, bas Reich bes religiösen Gefühle, ber Rächstenliebe, ber Reinheit und ber mahren Sittlichkeit, bie nicht burch bogmatifche Begriffsformeln gelehrt werben fann, fonbern burch Bilb und Beisviel, wie bergleichen enthalten ift in bem iconen beiligen Ergiebungebuche für fleine und große Rinder, in der Bibel.

Es ift für ben beschaulichen Denfer ein wunderbares Schauspiel, wenn er bie Lanber betrachtet, wo die Bibel icon seit ber Reformation ihren bilbenben Einflug ausgeübt auf die Bewohner, und ihnen in Sitte, Denfungsart und Gemuthlichfeit jenen Stempel bes palästinischen Lebens aufgeprägt hat, bas in bem alten wie in bem neuen Testamente sich bekundet. Im Norben von

Europa und Amerita, namentlich in ben scanbinavischen und anglofachlichen. überbaupt in germanischen und einigermaßen auch in celtischen Lanben, bat fich bas Paläftinathum fo geltenb gemacht, bag man fich bort unter Juben verset zu seben glaubt. 3. B. bie protestantischen Schotten, find fie nicht Debraer, beren Ramen überall biblifch, beren Cant fogar etwas jerufalemitifchpharifaifc flingt, und beren Religion nur ein Jubenthum ift, welches Schweinefleisch frift? Go ift es auch mit manden Provingen Rorbbeutichlands und mit Danemart; ich will gar nicht reben von ben meiften neuen Gemeinden ber vereinigten Staaten, wo man bas altteftamentarifde Leben vebantifch nachafft. Letteres erscheint bier wie baguerreotypirt, bie Conturen find angklich richtig, boch alles ift grau in grau, und es fehlt ber founige Farbenschmelz bes gelobten Lanbes. Aber bie Caricatur wird einft schwinden, bas Echte, Unvergängliche und Babre, nemlich bie Sittlichfeit bes alten Jubenthume, wirb in jenen ganbern ebenfo gotterfreulich bluben, wie einft am Jordan und auf ben Boben bes Libanons. Man hat feine Dalme und Rameele nothig, um aut zu fein, und Gutfein ift beffer benn Schonbeit.

Bielleicht liegt es nicht blos in ber Bilbungsfähigfeit ber ermabnten Bolfer. bag fie bas fübifche Leben in Sitte und Denfweise so leicht in fich aufgenommen. Der Grund biefes Phanomens ift vielleicht auch in bem Charafter bes fübifden Bolte zu fuchen, bas immer febr große Bablvermanbtichaft mit bem Charafter ber germanischen und einigermaßen auch ber celtischen Race batte. Jubaa ericbien mir immer wie ein Stud Dccibent, bas fich mitten in ben Drient verloren. In ber That, mit feinem fpiritualiftifchen Glauben, feinen ftrengen, feufchen, fogar afcetischen Gitten, furz mit feiner abftracten Innerlichkeit, bilbete biefes Land und fein Bolt immer ben fonberbarften Gegenfat zu ben Rachbar-Lanbern und Rachbar-Bolfern, die ben uppig bunteften und brunftigften Naturculten bulbigent, im bacchantischen Ginnenfubel ihr Dafein verluberten. Ifrael faß fromm unter feinem Feigenbaum und sang bas Lob bes unsichtbaren Gottes und übte Zugend und Gerechtigkeit. während in ben Tempeln von Babel, Rinive, Sibon und Tyrus fene blutigen und unguchtigen Orgien gefeiert murben, ob beren Beschreibung uns noch fest bas haar fich ftraubt! Bebenft man biefe Umgebung, fo fann man bie frühe Größe Ifraels nicht genug bewundern. Bon ber Freiheiteliebe Ifraels, mabrent nicht blos in feiner Umgebung, fonbern bei allen Bolfern bes Alterthums, fogar bei ben philosophischen Griechen, Die Sclaverei juftifieirt war und in Bluthe ftand, will ich gar nicht reben, um bie Bibel nicht au compromittiren bei ben jegigen Gewalthabern. Es giebt mahrhaftig teinen Socialiften, ber terroriftifcher mare als unfer herr und Beiland, und bereits Mofes mar ein folder Socialift, obgleich er, ale ein praftifder Mann, be-Robenbe Gebrauche, namentlich in Bezug auf bas Eigenthum, nur umzumo-Beine. V.

Ja, ftatt mit bem Unmöglichen ju ringen, ftatt bie Abichaffung bes Cigenthums tollföpfig ju becretiren, erftrebte Mofes nur bie Moralisation beffelben, er fuchte bas Gigenthum in Ginflang ju bringen mit ber Gittlichfeit, mit bem mabren Bernunftrecht, und foldes bewirfte er burch bie Ginführung bes Jubelfahrs, wo jebes alienirte Erbaut, welches bei einem aderbauenben Bolfe immer Grundbefit mar, an ben urfprünglichen Eigenthumer gurudfiel, gleichviel in welcher Beise baffelbe veräufert worben. Diese Inftitution bilbet ben entschiebenften Gegensat ju ber "Berfahrung" bei ben Romern, wo nach Ablauf einer gewissen Zeit ber factische Besiger eines Gutes von bem legitimen Eigenthumer nicht mehr jur Rudgabe gezwungen werben fann, wenn letterer nicht zu beweisen vermag, mabrent jener Beit eine folche Restitution in gehöriger Form begehrt ju haben. Diese lette Bedingnig ließ ber Chicane offnes Gelb, jumal in einem Staate, wo Despotismus und Jurisprudeng blühte und bem ungerechten Besiger alle Mittel ber Abforedung, besonbere bem Armen gegenüber, ber bie Streitfoften nicht erschwingen fann, ju Gebote ftehn. Der Romer war jugleich Golbat unb Abvocat, und bas Frembgut, bas er mit bem Schwerte erbeutet, wußte er burch Bungenbrescherei ju vertheibigen. Rur ein Bolt von Raubern und Casuiften fonnte die Proscription, die Berjahrung, erfinden und bieselbe confacriren in jenem abideulichsten Buche, welches bie Bibel bes Teufels genannt werben fann, im Cober bes romischen Civilrechts, ber leiber noch jest berrfcenb ift.

3d habe oben von ber Bermanbtichaft gesprochen, welche gwischen Juben und Germanen, bie ich einft "bie beiben Bolfer ber Sittlichfeit" nannte, ftattfinbet, und in biefer Begiebung ermabne ich auch als einen mertwurbigen Bug ben ethischen Unwillen, womit bas alte beutsche Recht bie Berjahrung ftigmatifirt; in bem Munbe bes nieberfächsischen Bauers lebt noch beute bas rührend ichone Bort : " Dunbert Jahr Unrecht machen nicht ein Jahr Recht." Die mofaische Geletgebung protestirt noch entichiebener burch bie Inftitution bes Jubeljahrs. Mofes wollte nicht bas Eigenthum abschaffen, er wollte vielmehr, bag jeber beffen befage, bamit niemand burch Armuth ein Rnecht mit fnechtischer Befinnung fei. Freiheit mar immer bes großen Emancipatore letter Bebante, und biefer athmet und flammt in allen feinen Befegen bie ben Dauberismus betreffen. Die Sclaverei felbft hafte er über alle Dagen, ichier ingrimmig, aber auch biefe Unmenfchlichfeit tonnte er nicht gans vernichten, fie wurzelte noch ju febr im Leben jener Urzeit, und er mußte fich barauf beidranten, bas Schidial ber Sclaven gefetlich ju milbern, ben Lostauf zu erleichtern und bie Dienstzeit zu beschränfen. Bollte aber ein Sclave. ben bas Befeg endlich befreite, burchaus nicht bas Saus bes Berrn verlaffen, fo befahl Mofes, bag ber unverbefferliche fervile Lump mit bem Dbr an ben

Thurpfoften bes herrschaftlichen Sauses angenagelt murbe, und nach biefer schimpslichen Ausstellung war er verbammt, auf Lebenszeit zu bienen. D Moses, unser Lehrer, Mosche Rabenu, hoher Bekampfer ber Knechtschaft, reiche mir hammer und Rägel, baß ich unsre gemuthlichen Sclaven in schwarzrothgoldener Livree mit ihren langen Ohren festnagle an bas Brandenburger Thor!

Ich verlasse ben Ocean allgemeiner religibe-moralisch-historischer Betrachtungen, und lenke mein Gebankenschiff wieder bescheiden in bas ftille Binnen-landgewässer, wo ber Autor so treu fein eignes Bild abspiegelt.

3d habe oben erwähnt, wie protestantifche Stimmen aus ber Deimath, in febr indiscret gestellten Fragen, Die Bermuthung ausbrudten, als ob bei bem Bieberermachen meines religiöfen Gefühls auch ber Ginn für bas Rirchliche in mir ftarter geworben. 3ch weiß nicht, in wie weit ich merten ließ, bag ich weber für ein Dogma noch für irgend einen Cultus außerorbentlich fcwarme und ich in biefer Beziehung berfelbe geblieben bin, ber ich immer mar. 3ch mache biefes Beftanbnig jest auch, um einigen Freunden, bie mit arofiem Eifer ber romifch-fatholifden Rirche gugethan find, einen 3rrthum gu benebmen, in ben fie ebenfalls in Bezug auf meine jegige Denkungsart verfallen find. Sonberbar! gur felben Beit, wo mir in Deutschland ber Protestantismus bie unverbiente Ehre erzeigte, mir eine evangelische Erleuchtung jugutrauen, verbreitete fich auch bas Gerücht, als fei ich jum fatholischen Glauben übergetreten, ja manche guten Geelen versicherten, ein folder Uebertritt babe fcon vor vielen Jahren stattgefunden, und fie unterftupten ihre Behauptung mit ber Angabe ber bestimmteften Details, fie nannten Beit und Ort, fie gaben Tag und Datum an, fie bezeichneten mit Namen bie Rirche, wo ich bie Reperei bes Protestantismus abgeschworen und ben alleinseligmachenben romifchfatholifch-apostolischen Glauben angenommen haben follte; es fehlte nur bie Angabe, wie viel Glodengeläute und Schellengeflingel ber Definer bei biefer Reierlichfeit fpenbirte.

Bie sehr solches Gerücht Consistenz gewonnen, erfehe ich aus Blättern und Briefen, die mir zukommen, und ich gerathe fast in eine wehmütige Berlegenheit, wenn ich die wahrhafte Liebesfreude sehe, die sich in manchen Zuschriften
so rührend ausspricht. Reisende erzählen mir, daß meine Seelenrettung
sogar der Ranzelberedsamkeit Stoff geliefert. Junge katholische Geistliche
wollen ihre homiletischen Erftlingsschriften meinem Patronate anvertrauen.
Man sieht in mir ein künftiges Kirchenlicht. Ich kann nicht darüber lachen,
benn der fromme Wahn ist so ehrlich gemeint — und was man auch den Zeloten des Ratholicismus nachsagen mag, eins ist gewiß: sie sind keine Egoisten, sie bekümmern sich um ihre Nebenmenschen; leiber oft ein Bischen zu
viel. Jene falschen Gerüchte kann ich nicht der Böswilligkeit, sondern nur

bem Ireihum zuschreiben; bie unschulbigsten Thatsachen hat hier gewiß mir ber Zusall entstellt. Es hat nämlich ganz seine Richtigseit mit jener Angabe von Zeit und Ort, ich war in der That an dem genannten Tage in der genannten Kirche, die sogar einst eine Zesutienkirche gewesen, nämlich in Saint-Sulpice, und ich habe mich dort einem religiösen Acte unterzogen — Aber dieser Act war keine gehässige Absuration, sondern eine sehr unschuldige Conjugation; ich ließ nämlich dort meine Ehe mit meiner Sattin, nach der Civiltrauung, auch kirchlich einsegnen, well meine Sattin, von erzkatholischer Familie, ohne solche Ceremonie sich nicht gottgefällig genug verheirathet geglaubt hätte. Und ich wollte um keinen Preis dei diesem keuren Wesen in den Anschauungen der angebornen Religion eine Beunruhigung oder Störnis verursachen.

Der Unglauben ift in ber Ehe sebenfalls gefährlich, und so freigeistisch ich selbst gewesen, so burfte boch in meinem Sause nie ein frivoles Wort gesprochen werben. Wie ein ehrsamer Spiesburger lebte ich mitten in Paris, und beshald, als ich heirathete, wollte ich auch firchlich getraut werben, obgleich hier zu Lande die gesetlich eingeführte Civil-Ehe hinlänglich von der Gesellschaft anerkannt ist. Meine liberalen Freunde grollten mir deshald, und überschütteten mich mit Borwürfen, als hätte ich der Clerisei eine zu große Concession gemacht. Ihr Murrsinn über meine Schwäche würde sich noch sehr gesteigert haben, hätten sie gewußt, wie viel größere Concessionen ich damals der ihnen verhaßten Priesterschaft machte. Als Protestant, der sich mit einer Ratholissin verheirathete, bedurfte ich, um von einem katholischen Priesterschich getraut zu werden, eine besondere Dispens des Erzbischoss, der diese aber in solchen Källen nur unter der Bedingung ertheilt, das der Gatte sich

schriftlich verpflichtet, die Kinder, die er zeugen würde, in der Religion ihrer Mutter erziehen zu lassen. Es wird hierüber ein Revers ausgestellt, und wie sehr auch die protestantische Welt über solchen Zwang schreit, so will mich bedünken, als sei die katholische Priesterschaft ganz in ihrem Rechte, denn wer ihre einsegnende Garantie nachsucht, muß sich auch ihren Bedingungen fügen, Ich fügte mich benselben ganz de donne koi, und ich wäre gewiß meiner Berpssichtung redlich nachgekommen. Aber unter und gesagt, da ich wohl wußte, daß Kinderzeugen nicht meine Specialität ist, so konnte ich besagten Revers mit besto leichterm Gewissen unterzeichnen, und als ich die Feber aus der Dand legte, kicherten in meinem Gedächniß die Worte der schönen Ninon de Lenclos: O, le deau billet que Lechastro!

Ich will meinen Befenntnissen bie Krone auffepen, indem ich gestehe, daß ich damals, um die Dispens des Erzbischofes zu erlangen, nicht blos meine Kinder, sondern sogar mich selbst der katholischen Kirche verschrieben hätte — Aber der ogre de Rome, der wie das Ungeheuer in den Kindermährchen sich die künftige Geburt für seine Dienste ausbedingt, begnügte sich mit den armen Kindern, die freilich nicht geboren wurden, und so blieb ich ein Protestant, nach wie vor, ein protestirender Protestant, und ich protestire gegen Gerüchte, die, ohne verunglimpfend zu sein, bennoch zum Schaben meines guten Leumunds ausgebeutet werden können.

Ja, ich, ber ich immer felbft bas aberwisigfte Berebe, ohne mich viel barum ju befümmern über mich bingeben ließ, ich habe mich ju obiger Berichtigung verpflichtet geglaubt, um ber Partei bes eblen Atta Troll, bie noch immer in Deutschland berumtrobbelt, feinen Anlag ju gewähren, in ihrer tappifch treulosen Beise meinen Bankelmuth zu besammern und babei wieber auf ihre eigne, unwanbelbare, in ber bidften Barenbaut eingenabte Charafterfestigfeit ju pochen. Begen ben armen ogre de Rome, gegen bie romifche Rirche, ift alfo biefe Reclamation nicht gerichtet. 3ch babe langft aller Befehbung berfelben entfagt, und langft rubt in ber Scheibe bas Schwert, bas ich einft jog im Dienste einer Ibee, und nicht einer Privatleibenschaft. Ja, ich war in bielem Rampf gleichsam ein officier de fortune, ber fich brav ichlägt, aber nach ber Schlacht ober nach bem Scharmugel feinen Tropfen Groll im Bergen bewahrt, weber gegen bie befampfte Sache, noch gegen ihre Bertreter. fanatischer Reinbschaft gegen bie romische Rirche fann bei mir nicht bie Rebe fein, ba es mir immer an fener Bornirtheit fehlt, bie zu einer folden Animofitat nothig ift. Ich tenne ju gut meine geiftige Taille, um nicht zu wiffen, bag ich einem Coloffe, wie bie Petersfirche ift, mit meinem wuthenbften Unrennen wenig schaben burfte; nur ein bescheibener Danblanger konnte ich fein bei bem langsamen Abtragen seiner Quabern, welches Geschäft freilich boch noch viele Jahrhunberte bauern mag. 3ch war ju febr Geschichtstunbiger,

10.

als baff ich nicht bie Riefenhaftigkeit jenes Granitgebanbes erkannt batte; nennt es immerbin bie Baftille bes Beiftes, behauptet immerbin, biefelbe werbe jest nur noch von Invaliden vertheibigt: aber es ift barum nicht minder mabr, bag auch biefe Baftille nicht fo leicht einzunehmen mare, und noch mander junge Anfturmer an feinen Ballen ben Sale brechen wirb. Denfer, ale Metaphpfifer, mußte ich immer ber Confequeng ber romifch-fatholischen Dogmatif meine Bewunderung gollen; auch barf ich mich ruhmen, weber bas Dogma noch ben Cultus je burch Big und Spotterei befampft gu baben, und man hat mir jugleich ju viel Ehre und ju viel Unehre erzeigt, wenn man mich einen Geiftesverwandten Boltaire's nannte. 3ch war immer ein Dichter, und beshalb mußte fich mir bie Doefie, welche in ber Gumbolif bes fatbolifden Doamas und Cultus blubt und lobert, viel tiefer als andern Leuten offenbaren, und nicht felten in meiner Junglingezeit übermaltigte auch mich bie unenbliche Guge, bie geheimnigvoll felige Ueberschwänglichkeit und ichauerliche Tobesluft jener Voeffe: auch ich ichwarmte manchmal für bie bochgebenebeite Ronigin bes himmels, bie Legenben ihrer bulb unb Bute brachte ich in gierliche Reime, und meine erfte Bebichtesammlung entbalt Spuren biefer iconen Mabonna-Periobe, bie ich in fpatern Sammlungen lächerlich forgfam ausmerate.

Die Beit ber Citelfeit ift vorüber, und ich erlaube Bebem, über biefe Geftanbniffe ju lacheln.

3ch brauche wohl nicht erft zu gefteben, bag in berfelben Beife, wie fein blinder bag gegen bie romische Rirche in mir waltete, auch feine fleinliche Rancune gegen ihre Priefter in meinem Gemuthe niften fonnte: wer meine fatirifche Begabnif und bie Beburfniffe meines parobirenben Uebermuthe fennt, wird mir gewiß bas Beugniß ertheilen, baß ich bie menschlichen Schwaden ber Clerifei immer iconte, obgleich in meiner fpatern Beit bie frommthuenben, aber bennoch febr bifffigen Ratten, bie in ben Sacrifteien Baverns und Desterreiche herumrascheln, bas verfaulte Pfaffengeschmeiß, mich oft genug gur Gegenwehr reigte. Aber ich bewahrte im gornigften Efel bennoch immer eine Ehrfurcht vor bem mabren Priefterftand, indem ich, in bie Bergangenheit gurudblidenb, ber Berbienfte gebachte, bie er fich einft um mich erwarb. Denn fatholifche Priefter waren es, benen ich als Rind meinen erften Unterricht verbanfte; fie leiteten meine erften Beiftesschritte. Auch in ber bobern Unterrichteanstalt ju Duffelborf, welche unter ber frangofischen Regierung bas Loceum bien, maren bie Lebrer fast lanter fatbolische Geiftliche, bie lich alle mit ernfter Bute meiner Beiftesbilbung annahmen ; feit ber breufifchen Invafion, wo auch jene Schule ben preugifch-griechischen Ramen Gomuaffum annahm, wurden bie Priefter allmählich burch weltliche Lehrer erfett. Mit ihnen wurden auch ihre Lehrbucher abgeschafft, die furggefaßten, in latei-

mifcher Sprache gefdriebenen Leitfaben und Chreftomatien, welche noch aus ben Jefuitenschulen berftammten, und fie wurben ebenfalls erfest burch neue Grammatiten und Compendien, gefdrieben in einem fowinbfüchtigen, pebantifden Berlinerbeutich, in einem abstracten Biffenschaftsjargon, ber ben jungen Intelligengen minber juganglich war, als bas leichtfagliche, natürliche unb gefunde Jefuitenlatein. Wie man auch über bie Jefuiten benft, fo muß man boch eingesteben, fie bewährten immer einen praftifden Ginn im Unterricht, und marb auch bei ibrer Methobe bie Runbe bes Alterthums febr verftummelt mitgetheilt, fo haben fie boch biefe Alterthumstenntnif febr verallgemeinert, ja fogar bemofratifirt, fie ging in die Daffen über, fatt bag bei ber beutigen Methobe ber einzelne Gelehrte, ber Geiftesariftofrat bas Alterthum und bie Alten beffer begreifen lernt, aber ber großen Boltomenge febr felten ein claffiicher Brocken, iraend ein Stud Derobot ober eine Aelopische Kabel ober ein Doragischer Bere im Dirntopfe gurudbleibt, wie ebemals, wo bie armen Leute an ben alten Schulbrobfruften ibrer Jugenb fvater noch lange ju fnusbern batten. Go ein Bischen Latein giert ben gangen Menschen, fagte mir einft ein alter Schufter, bem aus ber Zeit, wo er mit bem ichwargen Mantelden in bas Refuitencollegium ging, fo mancher icone Ciceronianifche Daffus aus ben Catilinarischen Reben im Gebachtniffe geblieben, ben er gegen beutige Demaavgen fo oft und fo fpaffhaft gludlich citirte. Pabagogit mar bie Specialität ber Jesuiten, und obgleich fie biefelbe im Interesse ihres Orbens treiben wollten, fo nahm boch bie Leibenschaft für bie Pabagogit felbit, bie einzige menfchliche Leibenschaft bie ihnen blieb, manchmal bie Dberhand, fie vergagen ihren Amed, bie Unterbrudung ber Bernunft gu Gunften bes Glaubens, und flatt bie Menfchen wieber au Rinbern au machen, wie fie beabsichtigten, baben fie im Gegentheil, gegen ihren Willen, burch ben Unterricht bie Rinber ju Menfchen gemacht. Die größten Manner ber Revolution find aus ben Jefuitenschulen bervorgegangen, und obne bie Disciplin biefer lettern mare vielleicht bie große Beifterbewegung erft ein Jahrhunbert fpater ausgebrochen.

Arme Bater von ber Gefellschaft Jesu! Ihr seib ber Popanz und ber Sündenbod ber liberalen Partei gewesen, man hat jedoch nur Eure Gefährlichseit, aber nicht Eure Berdienfte begriffen. Bas mich betrifft, so konnte ich nie einstimmen in das Zetergeschrei meiner Genoffen, die bei bem Namen Loyala immer in Buth geriethen, wie Ochsen, denen man einen rothen Lappen vorhält! Und dann, ohne im Geringsten die Dut meiner Partei-Interessen zu verabsaumen, mußte ich mir in der Besonnenheit meines Gemüthes zuwellen gestehen, wie es oft von den kleinsten Zufälligkeiten abhing, daß wir dieser statt jener Partei zusielen und uns jest nicht in einem ganz entgegengesetzen Felblager befänden. In dieser Beziehung kommt mir oft ein Gespräch in den Sinn, das ich mit meiner Rutter sührte, vor etwa acht Jahren,

we ich bie bochbetagte Frau, bie ichon bamals achtzigfahrig, in Samburg be-Eine sonberbare Meuferung entschlüpfte ibr, als wir von ben Schulen, worin ich meine Anabenzeit zubrachte, und von meinen latholischen Lebrern fprachen, worunter fic, wie ich fest erfuhr, manche ebemalige Mitalieber bes Jesuitenorbens befanden. Wir fprachen viel von unserm alten lieben Schallmever, bem in ber frangofischen Beriobe bie Leitung bes Duffelborfer Lyceums als Rector anvertraut war, und ber auch für bie oberfte Claffe Borlesungen über Philosophie bielt, worin er unumwunden bie freigeistigften griedifden Spfteme auseinanberfette, wie grell biefe auch gegen bie orthoboren Dogmen abstachen, als beren Priefter er felbft guweilen in geiftlicher Amtstracht am Altar fungirte. Es ift gewiß bebeutfam, und vielleicht einft vor ben Affifen im Thale Josaphat tann es mir als circonstance attenuante angerechnet werben, bag ich ichon im Anabenalter ben besagten philosophischen Borlefungen beiwohnen burfte. Diefe bebenfliche Begunftigung genoß ich porjugeweise, weil ber Rector Schallmever fich als Freund unfrer Familie gang besonbers für mich intereffirte; einer meiner Debme, ber mit ihm qu Bonn ftubirt hatte, war bort fein acabemischer Pplabes gewesen, und mein Großvater errettete ibn einft aus einer tobtlichen Rrantbeit. Der alte Berr besprach fich beebalb febr oft mit meiner Mutter über meine Erziehung und fünftige Laufbahn, und in folder Unterrebung war es, wie mir meine Mutter fpater in Damburg ergablte, bag er ihr ben Rath ertheilte, mich bem Dienft ber Rirche zu wibmen und nach Rom gu fchiden, um in einem bortigen Geminar tatholifche Theologie ju ftubiren; burch bie einflugreichen Freunde, bie ber Rector Schallmeyer unter ben Dralaten bochften Ranges ju Rom befaß, verficherte er, im Stande ju fein, mich ju einem bebeutenben Rirchenamte ju forbern. Als mir biefes meine Mutter ergablte, bebauerte fie febr, baf fie bem Rathe bes geiftreichen alten berrn nicht folge geleiftet, ber mein Naturell frübzeitig burchschaut hatte und wohl am richtigften begriff, welches geiftige und phylifche Rlima bemfelben am angemeffenften und beilfamften gewesen fein möchte. Die alte Frau bereute jest febr, einen fo vernünftigen Borfcblag abgelehnt zu baben : aber zu fener Beit traumte fie fur mich febr bochfliegenbe weltliche Burben, und bann war fie eine Schülerin Rouffeau's, eine ftrenge Deiftin, und es war ihr auch außerbem nicht recht, ihren alteften Gohn in jene Soutane gu fteden, welche fie von beutschen Prieftern mit fo plumpem Ungeschick tragen fab. Gie mußte nicht, wie gang anbere ein romischer Abbate biefelbe mit einem graciofen Schick tragt und wie coquet er bas fcmargfeibne Mantelchen achselt, bas bie fromme Uniform ber Galanterie und ber Schöngeisterei ift im ewig schönen Rom.

D, welch ein gludlicher Sterblicher ift ein römischer Abbate, ber nicht blos ber Rirche Chrifti, sonbern auch bem Apoll und ben Dusen bient. Er felbft

ift ihr Liebling, und bie brei Göttinen ber Anmuth halten ibm bas Tintenfaf. wenn er feine Sonette verfertigt, bie er in ber Acabemie ber Arcabier mit gierlichen Cabengen recitirt. Er ift ein Runftfenner, und er braucht nur ben Dals einer jungen Gangerin ju betaften, um vorausfagen ju tonnen, ob fie einft eine celeberrima cantatrice, eine diva, eine Beltprimabonna, fein wirb. Er verftebt fich auf Antiquitaten, und über ben ausgegrabenen Torfo einer ariecbifchen Bacchantin ichreibt er eine Abbanblung im iconften Ciceronianifchen Latein, bie er bem Dberhaupte ber Chriftenbeit, bem pontifex maximus, wie er ihn nennt, ehrfurchtevoll wibmet. Und gar welcher Gemalbefenner ift ber Signor Abbate, ber bie Maler in ihren Ateliers besucht und ihnen über ihre weiblichen Mobelle Die feinften anatomischen Beobachtungen mittbellt. Der Schreiber biefer Blätter hatte gang bas Beug bagu gehabt, ein folder Abbate zu merben und im füßeften dolve far viente babin zu ichlenbern burch bie Bibliothefen, Gallerien, Rirchen und Ruinen ber emigen Stabt, ftubirenb im Genuffe nub geniegend im Studium, und ich hatte Deffe gelefen por ben ausertesenften Bubbrern, ich mare auch in ber beiligen Boche als ftrenger Sittenprebiger auf die Rangel getreten, freilich auch bier niemals in ascetische Robbeit ausnrtenb - ich bätte am meisten bie römischen Damen erbaut, und ware vielleicht burch folche Gunft und Berbienfte in ber Dierarchie ber Rirche ju ben bochften Burben gelangt, ich mare vielleicht ein monsignore geworben, ein Bioletstrumpf, fogar ber rothe Dut tonnte mir auf ben Ropf fallen - und wie bas Sprüchlein beift:

> Es ift fein Pfafflein noch fo flein, Es möchte gern ein Papftlein fein -

so hätte ich am Ende vielleicht gar fenen erhabensten Ehrenposten erklommen — benn obgleich ich von Natur nicht ehrgeizig bin, so würde ich dennoch die Ernennung zum Papste nicht ausgeschlagen haben, wenn die Wahl des Conclaves auf mich gefallen wäre. Es ist dieses jedenfalls ein sehr anständiges und auch mit gutem Einkommen versehenes Amt, das ich gewiß mit hinlänglichem Geschick versehen konnte. Ich hätte mich ruhig niedergesetzt auf den Stuhl Petrt, allen frommen Thristen, sowohl Priestern als Laien, das Bein hinstreckend zum Fußtuß. Ich hätte mich ebenfalls mit gehöriger Seelenruhe durch die Pseilergänge der großen Basilica in Triumph herumtragen lassen, und nur im wackelndsten Falle würde ich mich ein Bischen sestgessammert haben an der Armlehne des goldnen Sessels, den sechs stämmige carmoisnrothe Cameridren auf ihren Schultern tragen, während nebenher glazsöpsige Rapuziner mit brennenden Kerzen und gallonirte Lasien wandeln, welche ungeheuer große Pfauenwedel emporhalten und das Haupt des Kirchenfürken befächeln — wie gar lieblich zu schauen ist auf dem Processions. Ge-

malbe bes Horace Bernet. Mit einem gleichen unerschütterlichen facertotalen Ernfte — benn ich fann sehr ernst sein, wenn es burchaus nöthig ift — hatte ich auch vom Lateran herab ber ganzen Christenheit ben jährlichen Segen ertheilt; in Pontificalibus, mit ber breifachen Krone auf bem Kopfe, und umgeben von einem Generalftab von Rothhüten und Bischofsmüßen, Goldbro catgewändern und Kutten von allen Couleuren, hätte sich Meine Helligseit auf dem hohen Balcon dem Bolfe gezeigt, das tief unten, in unabsehbar wimmelnder Menge, mit gebeugten Köpfen und kniend hingelagert — und ich hätte ruhig die hände ausgestreckt und ben Segen ertheilt, der Stadt und ber Welt.

Aber, wie bu wohl weißt, geneigter Lefer, ich bin kein Papft geworben, auch tein Carbinal, nicht mal ein römischer Runtius, und wie in ber weltlichen, so auch in ber geistlichen Dierarchie habe ich weber Amt noch Würben errungen. Ich habe es, wie die Leute sagen, auf bieser schien Erbe zu nichts gebracht. Es ift nichts aus mir geworben, nichts als ein Dichter.

Rein, ich will feiner beuchlerischen Demuth mich bingebend, biefen Ramen geringschäten. Dan ift viel, wenn man ein Dichter ift, und gar wenn man ein großer lyrifder Dichter ift in Deutschland, unter bem Bolte, bas in zwei Dingen, in ber Philosophie und im Liebe, alle andern Rationen überflügelt hat. 3ch will nicht mit ber falfchen Bescheibenheit, welche bie Lumpen erfunben, meinen Dichterruhm verläugnen. Reiner meiner Lanbeleute bat in fo frühem Alter wie ich ben Lorbeer errungen, und wenn mein College Bolfgang Goethe wohlgefällig bavon fingt, "bag ber Chinefe mit gitternber Banb Berthern und Lotten auf Glas male," fo fann ich, foll boch einmal geprablt werben, bem dinefischen Rubm einen noch weit fabelbaftern, nämlich einen fapanischen entgegenseten. Als ich mich vor etwa zwölf Jahren bier im Hôtel des Princes bei meinem Freunde D. Wöhrman aus Riga befant, ftellte mir berfelbe einen Dollanber vor, ber eben aus Japan getommen, breifig Sabre bort in Nangafafi jugebracht und begierig wünschte, meine Befanntschaft zu machen. Es war ber Dr. Burger, ber fest in Lepben mit bem gelehrten Sepholb bas große Bert über Japan berausgiebt. Der Dollanber ergablte mir, bag er einen jungen Japanesen Deutsch gelehrt, ber fpater meine Gebichte in fabanischer Uebersepung bruden ließ, und biefes fei bas erfte europaifche Buch gewesen, bas in fapanischer Sprache erschienen - übrigens fanbe ich über biefe curiofe Uebertragung einen weitläufigen Artitel in ber englischen Review von Calcutta. Ich schiedte sogleich nach mehreren cabinets de lecture, boch feine ibrer gelehrten Borfteberinnen fonnte mir bie Review von Calcutta verschaffen, und auch an Julien und Paultier wandte ich mich pergebens -

Seitbem habe ich über meinen japanischen Ruhm feine weitern Nachfor-

foungen angestellt. In biefem Augenblid ift er mir eben fo gleichaultig wie etwa mein finnlänbischer Ruhm. Ad! ber Ruhm überhaupt, biefer fonft fo fufe Tanb, füß wie Ananas und Schmeichelei, er warb mir feit geraumer Beit febr verleibet; er buntt mich jest bitter wie Bermuth. 3ch fann wie Romeo fagen: ich bin ber Rarr bes Glude. 3ch Rebe jest vor bem großen Breinauf, aber es fehlt mir ber löffel. Bas nüst es mir, bag bei genmablen aus golbnen Docalen und mit ben beften Beinen meine Gefundheit getrunten wirb, wenn ich felbft unterbeffen, abgefonbert von aller Beltluft, nur mit einer ichalen Tifane meine Lippen negen barf! Bas nüst es mir, baf begeifterte Junglinge und Jungfrauen meine marmorne Bufte mit Lorbeern umfrangen, wenn berweilen meinem wirklichen Ropfe von ben welfen Banben einer alten Barterin eine fpanifche Aliege binter bie Dhren gebrudt wird! Das nüst es mir, bag alle Rofen von Schiras fo gartlich für mich alüben und buften - ach, Schiras ift zweitausend Deilen entfernt von ber Rue b'Amfterbam, wo ich in ber verbrieflichen Ginfamteit meiner Rrantenftube nichts zu riechen befomme, als etwa bie Parfums von gewärmten Gervietten. Ach! ber Spott Gottes laftet fower auf mir. Der große Autor bes Beltalls, ber Ariftophanes bes himmels, wollte bem fleinen irbifchen, fogenannten bentichen Ariftophanes recht grell barthun, wie bie wigigften Garcasmen beffelben nur armselige Spottereien gewesen im Bergleich mit ben feinigen, und wie Maglich ich ihm nachsteben muß im humor, in ber colossalen Spagmacherei.

Ja, bie Lauge ber Berböhnung, bie ber Deifter über mich berabgeuft, ift entfehlich, und ichauerlich graufam ift fein Gpag. Demuthig befenne ich feine Ueberlegenbeit, und ich beuge mich vor ibm im Staube. Aber wenn es mir auch an folder bochften Schöpfungefraft fehlt, fo blist boch in meinem Beifte bie ewige Bernunft, und ich barf fogar ben Spaf Gottes vor ihr Forum gieben und einer ehrfurchtevollen Kritif unterwerfen. Und ba mage ich nun aunachft bie untertbanigfte Anbeutung auszusprechen, es wolle mich bebunfen, als joge fich jener graufame Spag, womit ber Deifter ben armen Gouler beimfucht, etwas zu febr in bie Lange; er bauert icon über feche Jahre, mas nachgerabe langweilig wirb. Dann mochte ich ebenfalls mir bie unmafigeb. liche Bemerkung erlauben, bag jener Spag nicht neu ift und bag ibn ber große Ariftophanes bes Simmels icon bei einer anbern Gelegenheit angebracht, und alfo ein Plagiat an boch fich felber begangen babe. Um biefe Behauptung zu unterftugen, will ich eine Stelle ber Limburger Chronif citiren. Diefe Chronit ift febr intereffant für biejenigen, welche fich über Sitten und Brauche bes beutschen Mittelalters unterrichten wollen. Gie beschreibt, wie ein Dobefournal, bie Rleibertrachten, fowohl bie mannlichen als bie weiblichen, welche in feber Beriobe auffamen. Gie giebt auch Rachricht von ben Liebern, bie in jebem Jahre gepfiffen und gefungen wurden, und von manchem Lieblingeliebe ber Beit werben die Anfange mitgetheilt. Go vermelbet fie von Anno 1480, bağ man in biefem Sabre in gang Deutschland Lieber gepfiffen und gefungen. bie füßer und lieblicher, als alle Beifen, fo man guvor in beutschen ganben fannte, und Jung und Alt, jumal bas Frauengimmer, fei gang bavon vernarrt gewesen, fo bag man fie von Morgen bis Abend fingen borte; biefe Lieber aber, fest bie Chronif bingu, babe ein junger Clericus gebichtet, ber von ber Miffelfucht behaftet mar und fich, vor aller Melt verborgen, in einer Einöbe aufhielt. Du weißt gewiß, lieber Lefer, mas für ein fcauberhaftes Gebrefte im Mittelatter bie Diffelsucht war, und wie die armen Leute, bie folchem unbeilbarem Siechthum verfallen, aus jeber burgerlichen Befellichaft ausgeftoffen waren und fich feinem menschlichen Wefen naben burften. Lebendig Tobte manbelten fie einber, vermummt vom Saupte bis gu ben Suffen, bie Rapute über bas Besicht gezogen, und in der Dand eine Klapper tragend, die sogenannte Lazarusflapper, womit fie ibre Rabe anfündigten, bamit ihnen icher geitig aus bem Bege geben tonnte. Der arme Clericus, von beffen Rubm als Lieberbichter bie obgenannte Limburger Chronif gefprochen, mar nun ein folder Diffelfüchtiger, und er faß traurig in ber Debe feines Elenbe, mabrend jauchgend und jubelnd gang Deutschland feine Lieber sang und puff! D, biefer Ruhm mar die une mobl befannte Berböhnung, ber graufame Graff Gottes, ber auch bier berfelbe ift, obgleich er biesmal im romantischen Coffume bes Mittelaltere ericheint. Der blafirte Konig von Judaa fagte mit Recht: es giebt nichts Reues unter ber Sonne - Bielleicht ift biefe Sonne felbft ein alter aufgewärmter Gpaß, ber mit neuen Strablen geflicht, jest fo impofant funfelt!

Manchmal in meinen trüben Rachtgesichten glaube ich ben armen Clerifus ber Limburger Chronif, meinen Bruber in Apoll, vor mir zu sehen, und seine leibenden Augen lugen souberbar stier hervor aus seiner Rapuze; aber im selben Augenblick huscht er von dannen, und verhallend, wie das Echo eines Traumes, hör' ich die knarrenden Tone der Lazarus-Klapper.

## Indwig Marcus.

Denkworte.

Befdrieben ju Paris ben 22. April 1844.

Scine V

(121)

n

Bas ift ber Grund, warum von ben Deutschen, bie nach Frankreich berüber gefommen, fo viele in Babnfinn verfallen ? Die Meiften bat ber Tob aus ber Geiftesnacht erlöft; anbere fint in Irrenanstalten gleichsam lebenbig begraben; viele auch, benen ein funten von Bewufitfein geblieben, fuchen ihren Bufand zu verbergen, und geberben fich balbweg vernünftig, um nicht eingesverrt ju werben. Dies find bie Pfiffigen; bie Dummen tonnen fich nicht lange verftellen. Die Angahl berer, bie mit mehr ober minber lichten Momenten an bem finftern Uebel leiben, ift febr groß, und man möchte balb bebaupten, ber Babnfinn fei bie Rationalfrantheit ber Dentichen in Franfreich. Babricheinlich bringen wir ben Reim bes Gebreftens mit über ben Rhein, und auf bem hipigen Boben, bem glübenben Asphaltpflafter ber hiefigen Gefellichaft, gebeibt rafch gur blübenbften Berrudtbeit, was in Deutschland lebenslang nur eine narrifche Rruppelpflanze geblieben ware. Dber zeugt es fcon von einem boben Grabe bes Bahnwiges, bag man bas Baterland verließ, um in ber Frembe ,, bie barten Treppen" auf und ab ju fteigen, und bas noch bartere Brob bes Erils mit feinen Thranen ju feuchten? Man muß jeboch beileibe nicht glauben, als seien es ercentrische Sturm- und Drangnaturen, ober gar Freunde bes Müßiggangs und ber entfesselten Sinnlichkeit, die fich bier in bie Abgrunde bes Irrfinns verlieren - nein, biefes Unglud betraf immer poraugsweise bie bonorabelften Gemüther, bie fleißigften und enthaltsamften Beidopfe.

Bu ben beflagenswertheften Opfern, bie jener Krantheit erlagen, gehört auch unfer armer Landsmann Ludwig Marcus. Diefer beutiche Gelehrte, ber fich burch Fülle bes Wiffens ebenfo rühmlich auszeichnete, wie burch hohe Sittlichkeit, verbient in biefer Beziehung, bag wir fein Andenken burch einige Worte ebren.

Seine Familienverhältnisse und bas ganze Detail seiner Lebensumftände sind und nie genau bekannt gewesen. So viel ich weiß, ist er geboren zu Dessau Mahre 1798, von unbemittelten Eltern, die dem gottesfürchtigen Cultus des Indenthums anhingen. Er kam Anno 1820 nach Berlin, um Redicin zu ftudiren, verließ aber bald diese Wissenschaft. Dort zu Berlin sah ich ihn zuerk, und zwar im Collegium von Degel, wo er oft neben mir saß und die Worte des Meisters gehörig nachschrieb. Er war damals zweinndzwanzig Jahre alt, doch seine äußere Erscheinung war nichts weniger als

fugenblich. Ein Neiner schmächtiger Leib, wie ber eines Jungen von acht Jahren, und im Antlig eine Greisenhaftigkeit, die wir gewöhnlich mit einem verbogenen Rückgrat gepaart sinden. Eine solche Mißförmlichkeit aber war nicht an ihm zu bemerken, und eben über diesen Mangel wunderte man sich. Diesenigen, welche ben verstorbenen Moses Menbelssohn persönlich gekannt, bemerkten mit Erstaunen die Aehnlichkeit, welche die Gesichtszüge des Marcus mit denen jenes berühmten Weltweisen darboten, der sonderbarerweise ebenfalls aus Dessau gebürtig war. hätten sich die Chronologie und die Tugend nicht allzubestimmt für den ehrwürdigen Moses verbürgt, so könnten wir auf einen frivolen Gedanken gerathen.

Aber bem Geifte nach war Marcus wirflich ein gang naber Bermanbter fenes großen Reformatore ber beutschen Juben, und in feiner Seele wohnte ebenfalls bie größte Uneigennütigfeit, ber bulbenbe Stillmuth, ber bescheibene Redtfinn, lächelnbe Berachtung bes Schlechten, und eine unbeugfame, eiferne Liebe für bie unterbrudten Glaubensgenoffen. Das Schidfal berfelben mar, wie bei fenem Mofes, auch bei Marcus ber fcmerglich glübenbe Mittelpuntt aller feiner Gebanten, bas berg feines Lebens. Schon bamale in Berlin war Marcus ein Polybiftor, er ftoberte in allen Bereichen bes Biffens, er verschlang gange Bibliotheten, er vermublte fich in allen Sprachichagen bes Alterthums und ber Neugeit, und bie Geographie, im generellften wie im particularften Ginne, war am Enbe fein Lieblingeftubium geworben : es aab auf biefem Erbball fein Factum, feine Ruine, fein Ibiom, feine Narrheit, feine Blume, bie er nicht fannte - aber von allen feinen Beiftedercurfionen fam er immer gleichsam nach Daufe gurud gu ber Leibensgeschichte Ifraels, ju ber Schabelftatte Berufalems und ju bem fleinen Baterbialeft Palaftings, um beffentwillen er vielleicht bie femitischen Sprachen mit größerer Borliebe ale bie anbern betrieb. Diefer Bug mar mohl ber bervorftechend wichtigfte im Charafter bes Lubwig Marcus, und er giebt ibm feine Bebeutung und fein Berbienst; benn nicht blos bas Thun, nicht blos bie Thatsache ber binterlaffenen Leiftung, giebt uns ein Recht auf ehrenbe Anerkennung nach bem Tobe, fonbern auch bas Streben felbft, und gar besonbere bas ungludliche Streben, bas gefcheiterte, fruchtlofe, aber großmuthige Wollen.

Andere werben vielleicht das erstaunliche Bissen, das der Berftorbene in seinem Gedächtniß aufgestapelt hatte, ganz besonders rühmen und preisen; für uns hat dasselbe keinen sonderlichen Werth. Wir konnten überhaupt diesem Wissen, ehrlich gestanden, niemals Geschmad abgewinnen. Alles was Marcus wußte, wußte er nicht lebendig organisch, sondern als todte Geschichtlichkeit, die ganze Natur versteinerte sich ihm, und er kannte im Grunde nur Kossilien und Numien. Dazu gesellte sich eine Ohnmacht der künstlerischen Gestaltung, und wenn er etwas schrieb, war es ein Mitleid

angufeben wie er fich vergebens abmuhte, für bas Darzustellenbe bie nothburftigfte Form zu finden. Ungeniegbar, unverbaulich, abstrus waren baber bie Artifel und gar bie Bucher, bie er geschrieben.

Außer einigen linguiftifden, aftronomifden und botanifden Schriften bat Marcus eine Geschichte ber Banbalen in Afrita, und in Berbinbung mit bem Professor Duisberg eine norbafritanische Geographie berausgegeben. binterläßt in Manuscript ein ungeheuer großes Bert über Abpffinien, welches feine eigentliche Lebensarbeit zu fein icheint, ba er fich icon zu Berlin mit Abyffinien beschäftigt batte. Rach biefem Lande gogen ibn wohl gunachft bie Untersuchungen über bie Salafchas, einen jubifden Stamm, ber lange in ben abpffinischen Webirgen seine Unabbangigfeit bewahrt bat. Sa. obgleich fein Wiffen fich über alle Weltgegenben verbreitete, fo mußte Marcus boch am besten Bescheib hinter ben Monbgebirgen Aethiopiens, an ben verborgenen Quellen bes Rile, und feine größte Freube mar, ben Bruce ober gar ben Daffelquift auf Irrthumern zu ertappen. 3ch machte ihn einft gludlich, ale ich ibn bat, mir aus arabifchen und talmubifchen Schriften alles ju compiliren, mas auf bie Ronigin von Saba Bezug bat. Diefer Arbeit, bie fic vielleicht noch unter meinen Papieren befinbet, verbante ich es, bag ich noch ju beutiger Stunde weiß, weshalb bie Ronige von Aboffinien fich rubmen, aus bem Stamme David entsproffen ju fein: fie leiten biefe Abstammung von bem Befuch ber, ben ihre Meltermutter, bie befagte Ronigin von Caba, bem weisen Salomon ju Berusalem abgestattet. Wie ich aus besagter Compilation erfah, ift biefe Dame gewiß eben fo fcon gewesen, wie bie Belena von Sparta. Jebenfalls bat fie ein ahnliches Schidfal nach bem Tobe, ba es verliebte Rabbinen giebt, die fie burch cabaliftifche Bauberfunft aus bem Grabe gu beschwören wiffen; nur find fie manchmal übel bran mit ber beschworenen Schönen, bie ben großen Fehler hat, bag fie, wo fie fich einmal hingesett, gar ju lange figen bleibt. Man fann fie nicht los werben.

Ich habe bereits angebeutet, daß irgend ein Interesse ber fübischen Geschichte immer letter Grund und Antried war bei ben gelehrten Arbeiten bes seligen Marcus: in wie weit bergleichen auch bei seinen abyssinischen Studien der Fall war, und wie auch diese ihn ganz frühzeitig in Anspruch genommen, ergiebt sich unadweisbar aus einem Artisel, ben er schon damals zu Berlin in ber "Zeitschrift für Cultur und Wissenschaft des Judenthums" abbrucken ließ. Er behandelte nämlich die Beschneidung bei den Abyssinierinnen. Wie herzlich lachte der verstorbene Gans, als er mir in jenem Aufsate die Stelle zeigte, wo der Berfasser den Bunsch aussprach, es möchte semand diesen Gegenstand bearbeiten, der demselben besser gewachsen sei.

Die außere Erfcheinung bes fleinen Mannes, bie nicht felten gum Lachen reigte, verhinderte ihn jeboch feineswegs, gu ben ehrenwertheften Mitgliebern

fener Gefellschaft ju gablen, welche bie oben erwähnte Zeitschrift herausgab, und eben unter bem Namen "Berein für Cultur und Wissenschaft bes Jubenthums" eine hochstiegend große, aber unausführbare Ibee verfolgte. Geistbegabte und tiesberzige Männer versuchten hier die Rettung einer längst verlornen Sache, und es gelang ihnen höchstens, auf ben Wahlstätten ber Bergangenheit die Gebeine ber ältern Rämpfer aufzusinden. Die ganze Ausbeute jenes Bereins besteht in einigen historischen Arbeiten, in Geschichtsforschungen, worunter namentlich die Abhandlungen bes Dr. Junz über die spanischen Juben im Mittelalter zu ben Merkwürdigkeiten ber höhern Kritik aezählt werden mussen.

Wie durfte ich von jenem Vereine reben, ohne biefes vortrefflichen Zung zu erwähnen, ber in einer schwankenben Uebergangsperiobe immer bie unerschütterlichfte Unwandelbarkeit offenbarte, und trop seinem Scharfsinn, seiner Stepsis, seiner Gelehrsamkeit, bennoch treu blieb bem selbstgegebenen Worte, ber großmüthigen Grille seiner Seele. Mann ber Rebe und ber That, hat er geschaffen und gewirkt, wo Andere träumten und muthlos hinsanken.

3d fann nicht umbin, auch bier meinen lieben Benbavib ju ermabnen, ber mit Beift und Charafterftarte eine großartig urbane Bilbung vereinigte, und obgleich icon bochbejahrt, an ben jugenblichsten Irrgebanten bes Bereins Theil nahm. Er war ein Beifer nach antifem Bufchnitt, umfloffen vom Sonnenlicht griechischer Beiterkeit, ein Stanbbild ber mahrsten Tugenb, und pflichtgehartet wie ber Marmor bes fategorischen Imperative feines Meifters Immanuel Rant. Benbavib mar Zeit feines Lebens ber eifrigfte Anbanger ber fantischen Philosophie, für biefe litt er in feiner Jugend bie größten Berfolgungen, und bennoch wollte er fich nie trennen von ber alten Gemeinbe bes mosaischen Bekenntniffes, er wollte nie bie außere Glaubenscocarbe anbern. Schon ber Schein einer folden Berläugnung erfüllte ibn mit Bibermillen und Efel. Lazarus Benbavib mar, wie gefagt, ein eingefleischter Rantianer, und ich habe bamit auch bie Schranken feines Beiftes angebeutet. Wenn wir von begel'icher Philosophie fprachen, icuttelte er fein fahles Saupt und fagte, bas fei Aberglaube. Er fcbrieb ziemlich gut, fprach aber viel beffer. Für bie Zeitschrift bes Bereins lieferte er einen mertwürdigen Auffan über ben Deffiasglauben bei ben Juben, worin er mit fritischem Scharffinn gu beweisen suchte, baff ber Glaube an einen Mesfias burchaus nicht zu ben Fundamentalartifeln ber fübischen Religion gehöre, und nur als jufälliges Beimert zu betrachten fei.

Das thätigste Mitglieb bes Bereins, bie eigentliche Seele besselben, war M. Moser, ber vor einigen Jahren starb, aber schon im jugendlichsten Alter nicht blos bie gründlichten Kenntnisse besaß, sonbern auch durchglüht war von bem großem Mitleib für die Menschheit, von der Sehnsucht, das Wissen zu ver-

wirflichen in heilsamer That. Er war unermüblich in philantropischen Bestrebungen, er war sehr praktisch, und hat in scheinloser Stille an allen Liebeswerken gearbeitet. Das große Publicum hat von seinem Thun und Schaffen
nichts erfahren, er socht und blutete incognito, sein Rame ift ganz undekannt
geblieben, und steht nicht eingezeichnet in bem Abrestalenber ber Selbstanfopferung. Unsere ift nicht so ärmlich wie man glaubt; sie hat erfaunlich viele
solcher anonymen Märtyrer hervorgebracht.

Der Necrolog bes verstorbenen Marcus leitete mich unwillfürlich ju bem Refrolog bes Bereins, ju bessen ehrenwerthesten Mitgliebern er gehörte, und als bessen Präsibent ber schon erwähnte, jest ebenfalls verstorbene Eduard Gans sich geltend machte. Dieser hochbegabte Mann kann am wenigsten in Bezug auf bescheibene Seldstausopferung, auf anonymes Wärtyrerthum gerühmt werben. Ja, wenn auch seine Seele sich rasch und weit erschloß für alle heilsfragen ber Menschheit, so ließ er boch selbst im Rausche ber Begeisterung niemals die Personalinteressen außer Acht. Eine wizige Dame, zu welcher Gans oft bes Abends zum Thee kam, machte die richtige Bemerkung, daß er während ber eifrigsten Discussion und trop seiner großen Zerkreutheit bennoch, nach dem Teller der Butterbröbe hinlangend, immer diesenigen Butterbröbe ergreise, welche nicht mit gewöhnlichem Käse, sondern mit frischem Lachs bebeckt waren.

Die Berbienste bes verstorbenen Gans um beutsche Biffenschaft sind allgemein bekannt. Er war einer ber rührigsten Apostel ber Degel'schen Philosophie, und in ber Rechtsgelahrtheit kämpste er zermalmend gegen jene Lakaien bes altrömischen Rechts, welche ohne Ahnung von dem Geiste, ber in ber alten Gesetzebung einst lebte, nur damit beschäftigt sind, die hinterlassene Garderobe berselben auszustäuben, von Motten zu säubern, oder gar zu modernem Gebrauche zurecht zu sliden. Gans fuchtelte solchen Servilismus selbst in seiner elegantesten Livree. Wie wimmert unter seinen Austritten die arme Seele des herrn von Savigny! Mehr noch durch Wort als durch Schrift sörberte Gans die Entwicklung des beutschen Freiheitssinnes, er entsesselte die gebundensten Gedanken und riß der Lüge die Larve ab. Er war ein beweglicher Feuergeist, dessen Wissunken vortrefflich zündeten, oder wenigstens herrlich leuchteten. Aber den trübsinnigen Ausspruch des Dichters (im zweiten Theile des Faust):

"Alt ist das Wort, boch bleibet hoch und wahr ber Sinn, Daß Scham und Schönheit nie zusammen, Hand in Hand, Den Weg verfolgen über der Erde grünen Pfad. Tief eingewurzelt wohnt in Beiden alter Haß, Daß wo sie immer auch des Weges sich Begegnen, jede der Gegnerin den Rücken kehrt."— bieses fatale Wort muffen wir auch auf bas Berhältniß ber Genialität zur Tugend anwenden, diese beiden leben ebenfalls in beständigem haber, und kehren sich manchmal verdrießlich den Rücken. Mit Bekümmerniß muß ich her erwähnen, daß Gans in Bezug auf den erwähnten Berein für Tultur und Wiffenschaft des Judenthums, nichts weniger als tugendhaft handelte, wad sich bie unverzeihlichste Felonie zu Schulden kommen ließ. Sein Abfall war um so widerwärtiger, da er die Rolle eines Agitators gespielt, und bestimmte Präsidialpslichten übernommen hatte. Es ist hergebrachte Pflicht, daß ber Tapitän immer der letzte sei, der das Schiff verläßt, wenn dasselbe scheiter — Sans aber rettete sich selbst zuerst. Wahrlich in moralischer Beziehung hat der keine Marcus den großen Gans überragt, und er konnte hier ebenfalls beklagen, daß Gans seiner Ausgabe nicht besser gewachsen war.

Bir haben bie Theilnahme bes Marcus an bem Berein für Cultur unb Biffenschaft bes Jubenthums als einen Umftanb bezeichnet, ber uns wichtiger und bentwürdiger ericbien, als all fein ftuvenbes Wiffen und feine fammtlichen gelehrten Arbeiten. 3hm felber mag ebenfalls bie Beit, wo er ben Beftrebungen und Muffonen fenes Bereins fich bingab, ale bie fonnigfte Bluthenftunbe feines fummerlichen Lebens erschienen fein. Deshalb mußte bier jenes Bereins gang besonders Erwähnung geschehen, und eine nähere Erörterung feines Gebantens mare wohl nicht überfluffig. Aber ber Raum und bie Zeit und ihre Buter gestatten in biefen Blattern feine folche ausgeführte Darftellung, ba lettere nicht blos bie religiösen und burgerlichen Berhaltniffe ber Juben, sonbern auch bie aller beiftischen Secten auf biefem Erbball umfaffen mufte. Rur fo viel will ich bier aussprechen, baf ber efoterische Zwed fenes Bereins nichts anderes mar, als eine Bermittelung bes hiftorischen Jubenthums mit ber mobernen Wiffenschaft, von welcher man annahm, bag fie im Laufe ber Beit gur Beltberrichaft gelangen murbe. Unter abnlichen Umftanben, jur Beit bes Philo, ale bie griechische Philosophie allen alten Dogmen ben Rrieg erflärte, ward in Alexanbrien Aehnliches versucht, mit mehr ober minberem Diggefdid. Bon ichismatifcher Aufflarerei mar bier nicht bie Rebe, und noch weniger von jener Emancipation, bie in unseren Tagen manchmal fo efelbaft geiftlos burchgeträticht wirb, bag man bas Intereffe bafur verlieren konnte. Ramentlich haben es bie ifraelitischen Freunde biefer Frage verstanden, sie in eine mafferig graue Bolte von Langweiligfeit zu bullen, bie ihr ichablicher ift, ale bas blobfinnige Wift ber Begner. Da giebt es gemuthliche Pharifaer, bie noch besondere bamit prablen, bag fie fein Talent jum Schreiben besigen und bem Apollo jum Trop für Jehovah bie Feber ergriffen baben. Mögen bie beutschen Regierungen boch recht balb ein afthetisches Erbarmen mit bem Publicum haben, und jenen Salbabereien ein Enbe machen burch Beidlennigung ber Emancipation, die boch fruh ober frat bewilligt werben muß.

Ì

Ja, bie Emancipation wird früh ober fpat bewilligt werben muffen, aus Gerechtigkeitsgefühl, aus Rlugheit, aus Nothwendigkeit. Die Antipathie gegen die Juden hat bei den obern Classen keine religiöse Wurzel mehr, und bei den untern Classen transformirt sie sich täglich mehr und mehr in den socialen Groll gegen die überwuchernde Macht des Capitals, gegen die Ausbeutung der Armen durch die Reichen. Der Judenhaß hat jest einen andern Namen, sogar beim Pöbel. Was aber die Regierungen betrifft, so sind sie endlich zur hochweisen Ansicht gelangt, daß der Staat ein organischer Körper ist, und daß derselbe nicht zu einer vollsommenen Gesundheit gelangen kann, so lange ein einziges seiner Glieder, und sei es auch nur der kleine Zeh, an einem Gebreste leidet. Ja, der Staat mag noch so ked sein Haupt tragen und mit breiter Brust allen Stürmen tropen, das Derz in der Brust und sogar das stolze Haupt wird dennoch den Schmerz mitempsinden mussen ber kleine Zeh an den Hühneraugen leidet — die Judenbeschränfungen sind solche Hühneraugen an den Buhneraugen leidet — die Judenbeschränfungen sind

Und bebachten gar bie Regierungen, wie entfeplich ber Grundpfeiler aller positiven Religionen, bie 3bee bes Deismus feltft, von neuen Doctrinen bebrobt ift, wie bie Jebbe awischen bem Wiffen unt bem Glauben überhaupt nicht mehr ein gahmes Scharmugel, sonbern balb eine wilbe Tobesschlacht fein wirb - bebachten bie Regierungen biefe verbullten Nothen, fie mußten frob fein. bağ es noch Ruben auf ber Belt giebt, bağ bie Schweizergarbe bes Deismus. wie ber Dichter fie genannt hat, noch auf ben Beinen ftebt, bag es noch ein Bolf Gottes giebt. Statt fie von ihrem Glauben burch gesetliche Befdranfungen abtrunnig zu machen, follte man fie noch burch Pramien barin gu ftarfen fuchen, man follte ihnen auf Staatsfosten ihre Synagogen bauen, bamit fie nur bineingeben, und bas Bolf braufen fich einbilben mag, es merbe in ber Welt noch etwas geglaubt. Dutet Euch, bie Taufe unter ben Juben au beforbern. Das ift eitel Baffer, und trodnet leicht. Beforbert vielmehr bie Beschneibung, bas ift ber Glauben eingeschnitten ind Aleisch ; in ben Geift läßt er fich nicht mehr einschneiben. Beforbert bie Ceremonie ber Denfriemen, womit ber Glaube festgebunden wird auf ben Arm; ber Staat follte ben Buben gratis bas Leber bagu liefern, sowie auch bas Debl gu Manefuchen. moran bas gläubige Afrael icon brei Sabrtaufenbe knuspert. Forbert, beschleunigt bie Emancipation, bamit fie nicht ju fpat tomme und überhaupt noch Juben in ber Belt antrifft, bie ben Glauben ihrer Bater bem Deil ihrer Rinber vorgieben. Es giebt ein Sprichwort: Babrent ber Beije fich befinnt, befinnt fich auch ber Narr.

Die vorstehenden Betrachtungen knupfen sich naturlich an bie Person, die ich hier zu besprechen hatte, und die, wie ich schon bemerkt, weniger burch inbivibuelle Bebeutung, als vielmehr burch historische und moralische Bezuge,

unfer Intereffe in Anspruch nimmt. 3ch fann auch aus eigener Anschauung nur Gerinafügiges berichten über bas außere Leben unferes Martus, ben ich gu Berlin balb aus ben Mugen verlor. Wie ich hörte, war er nach Frantreich gewandert, ba er, trop feines außerorbentlichen Wiffens und feiner boben Sittlichfeit, bennoch in ben Ueberbleibseln mittelalterlicher Gefete ein Dinbernif ber Beforberung im Baterlande fant. Geine Eltern waren geftorben, und aus Grofmuth batte er jum Beften feiner bulfebeburftigern Gefdwifter auf bie Berlaffenschaft verzichtet. Etwa funfgehn Jahre vergingen, und ich batte lange nichts mehr gebort, weber von Lubwig Marcus noch von ber Ronigin von Saba, weber von Saffelquift noch von ben beschnittenen Abpffinierinnen, ba trat mir eines Tages ber fleine Mann bier zu Paris wieber entgegen, und er ergablte mir, baff er unterbeffen Profeffor in Dijon gemefen, fest aber einer minfteriellen Unbill megen bie Profeffur aufgegeben habe, und bier bleiben wolle, um bie Sulfsquellen ber Bibliothef für fein großes Bert ju benugen. Die ich von anbern borte, war ein biechen Eigensinn im Spiel, und bas Ministerium hatte ibm fogar vorgeschlagen, wie in Frankreich ge-Brauchlich, feine Stelle burch einen wohlfeiler besolbeten Suppleanten gu befegen und ihm felber ben größten Theil feines Behalts zu überlaffen. Dagegen ftraubte fich bie große Seele bes Rleinen, er wollte nicht frembe Arbeit ausbeuten, und er ließ feinem Rachfolger bie gange Befolbung. Geine Uneigennütigfeit ift hier um fo mertwürdiger, ba er bamals blutarm in rührenber Dürftigfeit fein Leben friftete. Es ging ibm fogar febr fcblecht, und obne bie Engelhülfe einer iconen Frau mare er gewiß im barbenben Elenbe vertommen. Ja, es war eine fehr fcone und große Dame von Paris, eine ber glanzenbften Erscheinungen bes biefigen Weltlebens, bie, als fie von bem wunderlichen Raug borte, in die Dunkelbeit feines fummerlichen Lebens binabflieg und mit anmuthiger Bartfinnigfeit ibn babin zu bringen mußte, einen bebeutenben Jahrgehalt von ihr anzunehmen. Ich glaube, feinen Stolz gammte hier gang besonders die Aussicht, daß seine Gonnerin, die Gattin bes reichften Banquiers biefes Erbballs, fpaterbin fein großes Wert auf ihre Roften bruden laffen werbe. Einer Dame, bachte er, bie wegen ihres Beiftes und ihrer Bilbung fo viel gerühmt wirb, muffe boch febr viel baran gelegen fein, daß endlich eine grundliche Beschichte von Abyssinien gefdrieben werbe, und er fant es gang natürlich, bag fie bem Autor burch einen Jahrgehalt feine große Mübe und Arbeit zu verauten fuchte.

Die Zeit, mahrend welcher ich ben guten Marcus nicht gesehen, etwa funfgehn Jahre, hatte auf sein Aeußeres nicht verschönernd gewirkt. Seine Erschetnung, die früher an's Possierliche streifte, war jest eine entschiedene Caricatur geworben, aber eine angenehme, liebliche, ich möchte fast sagen erquickenbe Caricatur. Ein spashaft wehmutbiges Ansehen aab ibm fein von Leiben

burchfurchtes Greisengeficht, worin bie fleinen pechichwargen Acuglein vergnüglich lebhaft glangten, und gar fein abenteuerlicher fabelhafter Saarwuche ! Die Daare nämlich, welche früher pechichwarz und anliegend gewesen, waren jest ergraut, und umgaben in frauser aufgesträubter Rulle bas ichon außerbem unverhaltnigmäßig große Daupt. Er glich fo giemlich jenen breitfopfigen Figuren mit bunnen Leibchen und furgen Beinchen, bie wir auf ben Glasfdeiben eines dinesifden Schattenfviels feben. Besonbere wenn mir bie zwerghafte Gestalt in Gefellichaft feines Collaborators, bes ungeheuer großen und ftattlichen Professors Duisberg, auf ben Boulevarbs begegnete, jauchte mir ber Dumor in ber Bruft. Ginem meiner Befannten, ber mich frug wer ber Rleine mare, fagte ich es fei ber Ronig von Abuffinien, und biefer Rame ift ibm bis an fein Ende geblieben. Daft bu mir besbalb gegurnt, theurer auter Marcus ? Für beine icone Seele batte ber Schöpfer wirflich eine beffere Envelope erichaffen tonnen. Der liebe Gott ift aber gu febr beschäftigt; manchmal, wenn er eben im Begriff ift, ber eblen Perle eine prachtig eifelirte Golbfaffung zu verleihen, wird er plöglich gestört, und er widelt bas Jumel geschwind in bas erfte befte Stud Fliegpapier ober Lappchen - andere fann ich mir bie Gache nicht erflären.

Ungefähr fünf Jahre lebte Marcus im weiseften Geelenfrieben gu Baris: es ging ibm gut, ja fogar einer feiner Lieblingewünsche war in Erfüllung gegangen : er besag eine Neine Wohnung mit eignen Dobeln, und zwar in ber Nabe ber Bibliothef! Gin Bermanbter, ein Schwesterfohn, befucht ibn bier eines Abenbe, und fann fich nicht genug barüber wundern, bag ber Dheim fich plöglich auf bie Erbe fest und mit wilber tropiger Stimme bie fcheuflichften Gaffenlieber ju fingen beginnt. Er, ber nie gefungen, und in Bort und Ion immer bie Reufcheit felbft mar! Aber bie Sache marb noch grauenhaft befremblicher, als ber Dheim gornig emporfprang, bas genfter aufftieg unb erft feine Uhr gur Strafe binabidmiß, bann feine Manuscripte, Tintenfaß, Febern, seine Belbborfe. Als ber Neffe fab, bag ber Dheim bas Belb jum Kenfter hinauswarf, tonnte er nicht langer an feinem Bahnfinn zweifeln. Der Unglückliche marb in bie Beilanstalt bes Dr. Binnel zu Chaillot gebracht, wo er nach vierzehn Tagen unter ichauberhaften Leiben ben Geift aufgab! Er flarb am 15. Julius, und warb am 17. auf bem Rirchhofe Montmartre begraben. 3ch habe leiber feinen Tob zu spät erfahren, als bag ich ihm bie lette Ehre erweisen fonnte. Inbem ich heute biefe Blatter feinem Anbenten wibme, wollte ich bas Berfaumte nachholen und gleichsam im Beifte an feinem Leichenbegananif Theil nehmen.

Jest aber öffnet mir noch einmal ben Sarg, bamit ich nach altem Brauch ben Tobten um Berzeihung bitte für ben Fall bag ich ibn etwa im Leben beleibigt — Wie rubig ber kleine Marcus jest aussieht! Er scheint barüber zu lächeln, baß ich seine gelehrte Arbeiten nicht besser gewürbigt habe. Daran mag ihm wenig gelegen sein, benn hier bin ich ja boch kein so competenter Richter wie etwa sein Freund S. Munt, ber Drientalist, ber mit einer amfassenben Biographie bes Berftorbenen und mit ber Perausgabe seiner hinter-lassenen Werke beschäftigt sein soll.

## Spätere Mote.

(3m Mary 1854.)

Da ich mich immer einer guten Besinnung und eines eben fo guten Stiles befliffen, so genieße ich bie Genugthuung, bag ich es wagen barf, unter bem auspruchvollen Ramen "Dentworte" bie vorftebenden Blätter bier mitzutheilen, obgleich fie anonym für bas Tagesbeburfniß ber "Augsburger Allgemeinen Zeitung" bereits vor gebn Jahren gefchrieben worben. Geit jener Reit bat fich vieles in Deutschland veranbert, und auch bie Frage von ber burgerlichen Gleichstellung ber Befenner bes mosaischen Glaubens, bie gelegentlich in obigen Blättern befprochen marb, hat feitbem fonberbare Schidfale erlitten. 3m Frühling bes Jahres 1848 ichien fie auf immer erlebigt, aber wie mit fo vielen anbern Errungenschaften aus jener Bluthezeit beutscher Doffnung, mag es jest in unfrer Deimath auch mit befagter Frage febr rudgangig aussehen, und an manchen Orten foll fie fich wieber, wie man mir fagt, im fcmachvollften statu quo befinden. Die Juden burften enblich gur Einsicht gelangen, bag fie erft bann mahrhaft emancipirt werben fonnen, wenn auch bie Emancipation ber Chriften vollständig erfämpft und ficher gestellt worben. Ihre Sache ift ibentisch mit ber bes beutschen Bolfe, und fie burfen nicht als Juden begehren, was ihnen als Deutschen langft gebührte.

Ich habe in obigen Blättern angebeutet, baß sich ber Gelehrte G. Munt mit einer Berausgabe ber hinterlassenen Schriften bes seligen Marcus beschäftigen werbe. Leiber ift dieses jest unmöglich, da jener große Orientalist an einem Uebel leibet, bas ihm nicht erlaubt, sich einer solchen Arbeit zu unterziehen; er ist nämlich seit zwei Jahren gänzlich erblindet. Ich vernahm erst kurzlich bieses betrübsame Ereigniß, und erinnere mich jest, daß ber vortressliche Mann tros bedenklicher Symptome sein leibendes Gesicht nie schonen wollte. Als ich das leste Mal die Ehre hatte ihn auf der königlichen Bibliothef zu sehen, saß er vergraben in einem Bust von arabischen Manuscripten, und es war schmerzlich anzusehen, wie er seine kranken blassen Augen mit der Entzisserung des phantastisch geschnörkelten Abracadabra anstrengte. Er war

Tuftos in besagter Bibliothet, und er ift jest nicht mehr im Stande, dieses Meine Amt zu verwalten. Dauptsächlich mit bem Ertrag seiner literarischen Arbeiten bestritt er ben Unterhalt einer zahlreichen Familie. Blindheit ift wohl bie härteste Deimsuchung, die einen beutschen Gelehrten treffen kann. Sie trifft diesmal die bravfte Seele, die gefunden werden mag; Munt ist uneigennützt bie zum Dochmuth, und bei all seinem reichen Wissen von einer rührenden Bescheidenheit. Er trägt gewiß sein Schicksal mit stoischer Fassung und religiöser Ergebung in den Willen des herrn.

Aber warum muß ber Gerechte fo viel leiben auf Erben ? Barum muß Talent und Ehrlichfeit ju Grunde geben, mabrend ber ichmabronirenbe Danswurft, ber gewiß feine Augen niemals burch arabifche Manuscripte trüben mochte, fich rafelt auf ben Pfühlen bes Glude und faft ftintt por Boblbebagen ? Das Buch Diob loft nicht biefe bofe Frage. 3m Gegentheil, biefes Buch ift bas Dobelieb ber Stepfis, und es gifchen und pfeifen barin bie entfeplichen Schlangen ihr emiges: Barum ? Die tommt es, bag bei ber Rudfebr aus Babylon bie fromme Tempelarchiv-Commission, beren Drafibent Efra mar, jenes Buch in ben Canon ber beiligen Schriften aufgenommen ? 3d babe mir oft biefe Frage gestellt. Nach meinem Bermuthen thaten foldes jene gotterleuchteten Manner nicht aus Unverftant, fonbern weil fie in ibrer boben Beisheit wohl wußten, bag ber Zweifel in ber menschlichen Ratur tief begründet und berechtigt ift, und bag man ihn alfo nicht tappifch gang unterbruden, fonbern nur beilen muß. Gie verfuhren bei biefer Cur gang bombopathifch, burch bas Bleiche auf bas Bleiche wirfenb, aber fie gaben feine bomoopathisch fleine Dofie, fie fteigerten vielmehr biefelbe auf's ungeheuerfte, und eine folde überftarte Dofis von Zweifel ift bas Buch Diob; biefes Bift burfte nicht fehlen in ber Bibel, in ber großen Daus-Apothete ber Denichbeit. Ja, wie ber Menich, wenn er leibet, fich ausweinen muß, fo muß er fich auch auszweifeln, wenn er fich graufam gefrantt fühlt in feinen Anfprüchen auf Lebensglud; und wie burch bas beftigfte Beinen, fo entfteht auch burch ben bodften Grab bes Zweifels, ben bie Deutschen so richtig bie Bergweiffung nennen, bie Rrifis ber moralifchen Beilung. - Aber wohl bemienigen, ber gefund ift und keiner Medicin bedarf!

 Die romantische Schule.

. . ١

## Borrebe.

beträchtlichften Theil biefer Blätter, bie ursprünglich in französischer be abgefaßt und an Franzosen gerichtet sind, habe ich bereits vor einiger a beutscher Bersion, unter bem Titel "Jur Geschichte ber neueren schieteratur in Deutschland," bem vaterländischen Publikum mitgetheilt. r gegenwärtigen Ergänzung mag bas Buch wohl ben neuen Titel "Die tische Schule" verdienen; benn ich glaube, daß es bem Leser die Dauptate ber literarischen Bewequna, die jene Schule hervorgebracht, aufs samste veranschaulichen kana.

war meine Absicht, auch die spätere Periode unserer Literatur in ähnliorm zu besprechen; aber dringendere Beschäftigungen und äußere Berfie erlaubten mir nicht unmittelbar ans Werk zu gehen. Ueberhaupt ist ter Behandlung und die Weise der Perausgabe bei meinen letten berzeugnissen immer von zeitlichen Umständen bedingt gewesen. So ch meine Mittheilungen "Zur Geschichte der Religion und Philosophie utschland" als einen zweiten Theil des "Salon" publiziren müssen; ich sollte diese Arbeit eigentlich die allgemeine Einleitung in die deutsche ur bilden. Ein besonderes Misgeschie, das mich dei diesem zweiten des Salons betrossen, habe ich bereits, durch die Tagespresse, zur öffent-Kunde gedracht. Mein herr Verleger, den ich anklagte mein Buch iächtig verstümmelt zu haben, hat dieser Beschuldigung, durch dasselbe 1, widersprochen; er erklärte sene Berstümmelung für das Werk einer de, die über alle Rügen erhaben ist. —

Beinrich Beine.

jugenblich. Ein Neiner schmächtiger Leib, wie ber eines Jungen von acht Jahren, und im Antlig eine Greisenhaftigkeit, bie wir gewöhnlich mit einem werbogenen Rückgrat gepaart sinden. Eine solche Rifförmlichkeit aber war nicht an ihm zu bemerken, und eben über diesen Mangel wunderte man sich. Diesenigen, welche ben verstorbenen Moses Mendelssohn persönlich gekannt, bemerkten mit Erstaunen die Aehnlichkeit, welche die Gesichtszüge des Marcus mit denen jenes berühmten Weltweisen darboten, der sonderbarerweise ebenfalls aus Dessau gebürtig war. Hätten sich die Chronologie und die Tugend nicht allzubestimmt für den ehrwürdigen Moses verbürgt, so könnten wir auf einen frivolen Gedanken gerathen.

Aber bem Beifte nach war Marcus wirflich ein gang naber Bermanbter jenes großen Reformatore ber beutschen Juben, und in feiner Geele wohnte ebenfalls bie größte Uneigennütigfeit, ber bulbenbe Stillmuth, ber bescheibene Rechtsinn, lächelnbe Berachtung bes Schlechten, und eine unbeugsame, eiferne Liebe für bie unterbrudten Glaubensgenoffen. Das Schidfal berfelben mar, wie bei jenem Mofes, auch bei Marcus ber fcmerglich alübende Mittelbunkt aller feiner Gebanten, bas berg feines Lebens. Schon bamale in Berlin mar Marcus ein Polybiftor, er ftoberte in allen Bereichen bes Biffens, er verschlang gange Bibliotheten, er verwühlte fich in allen Gprachichagen bes Alterthums und ber Reugeit, und bie Geographie, im generellften wie im particularften Ginne, mar am Enbe fein Lieblingeftubium geworben : es gab auf biefem Erbball fein Factum, feine Ruine, fein Ibiom, feine Narrheit, feine Blume, bie er nicht fannte - aber von allen feinen Beiftesercurfionen fam er immer gleichsam nach Dause gurud gu ber Leibensgeschichte Ifraels, ju ber Schabelftatte Jerusalems und ju bem fleinen Baterbialeft Dalaftings. um beffentwillen er vielleicht bie femitischen Sprachen mit großerer Borliebe als bie anbern betrieb. Diefer Bug mar wohl ber hervorstechend wichtigfte im Charafter bes Lubwig Marcus, und er giebt ihm feine Bebeutung und fein Berbienft; benn nicht blos bas Thun, nicht blos bie Thatsache ber binterlaffenen Leiftung, giebt und ein Recht auf ehrenbe Anertennung nach bem Tobe, fonbern auch bas Streben felbft, und gar befonbere bas ungludliche Streben, bas gescheiterte, fruchtlofe, aber großmutbige Bollen.

Andere werden vielleicht das erstaunliche Bissen, das der Berftorbene in seinem Gedächtniß aufgestapelt hatte, ganz besonders rühmen und preisen; für uns hat dasselbe keinen sonderlichen Werth. Wir konnten überhaupt diesem Wissen, ehrlich gestanden, niemals Geschmack abgewinnen. Alles was Marcus wußte, wußte er nicht lebendig organisch, sondern als tobte Geschichtlichkeit, die ganze Natur versteinerte sich ihm, und er kannte im Grunde nur Fossilien und Mumien. Dazu gesellte sich eine Ohnmacht der künstlerischen Gestaltung, und wenn er etwas schrieb, war es ein Mitseib

anzusehen wie er sich vergebens abmuhte, für bas Darzustellenbe bie nothburftigste Form zu finden. Ungeniegbar, unverdaulich, abstrus waren baber bie Artifel und gar die Bucher, die er geschrieben.

Außer einigen linquiftifchen, aftronomischen und botanischen Schriften bat Marcus eine Geschichte ber Banbalen in Afrika, und in Berbinbung mit bem Profesfor Duisberg eine norbafritanische Geographie berausgegeben. binterläßt in Manuscript ein ungeheuer großes Bert über Abpffinien, welches feine eigentliche Lebensarbeit zu fein scheint, ba er fich fcon ju Berlin mit Abyffinien beschäftigt hatte. Rach biefem Lande jogen ihn wohl junachft bie Untersuchungen über bie galafchas, einen jubifchen Stamm, ber lange in ben abvffinischen Bebirgen seine Unabhangigfeit bewahrt hat. Ja, obgleich fein Wiffen fich über alle Weltgegenben verbreitete, fo mußte Marcus boch am besten Befdeib binter ben Monbgebirgen Aethiopiens, an ben verborgenen Quellen bes Rile, und feine größte Freude war, ben Bruce ober gar ben Ballelauift auf Brrthumern zu ertappen. 3ch machte ibn einft glüdlich, ale ich ibn bat, mir aus grabischen und talmubischen Schriften alles ju compiliren, was auf die Ronigin von Saba Bezug bat. Diefer Arbeit, bie fic vielleicht noch unter meinen Papieren befindet, verbante ich es, bag ich noch ju beutiger Stunde weiß, wedhalb bie Ronige von Aboffinien fich rubmen, aus bem Stamme David entsproffen ju fein: fie leiten biefe Abstammung von bem Besuch ber, ben ihre Meltermutter, bie besagte Ronigin von Caba, bem weisen Salomon zu Jerusalem abgestattet. Wie ich aus besagter Compilation erfab, ift biefe Dame gewiß eben fo icon gewesen, wie bie Delena von Sparta. Jebenfalls hat sie ein ähnliches Schickfal nach bem Tobe, ba es verliebte Rabbinen giebt, bie fie burch cabaliftifche Bauberfunft aus bem Grabe gu beschwören wiffen; nur find fie manchmal übel bran mit ber beschworenen Schönen, bie ben großen Kehler hat, daß fie, wo fie fic einmal bingesett, gar ju lange figen bleibt. Dan fann fie nicht los werben.

Ich habe bereits angebeutet, daß irgend ein Interesse ber fübischen Geschichte immer letter Grund und Antrieb war bei ben gelehrten Arbeiten bes seligen Marcus: in wie weit bergleichen auch bei seinen abyssinischen Studien ber Kall war, und wie auch diese ihn ganz frühzeitig in Anspruch genommen, ergiebt sich unabweisbar aus einem Artisel, den er schon damals zu Berlin in ber "Zeitschrift für Cultur und Wissenschaft bes Judenthums" abbrucken ließ. Er behandelte nämlich die Beschneidung bei den Abyssinierinnen. Wie herzlich lachte der verstordene Gans, als er mir in jenem Aufsate die Stelle zeigte, wo ber Berfasser den Munsch aussprach, es möchte jemand biesen Gegenstand bearbeiten, der demselben besser gewachsen sei.

Die außere Erfdeinung bes fleinen Mannes, bie nicht felten gum Lachen reigte, verhinderte ibn jeboch feineswegs, ju ben ehrenwertheften Mitgliebern

fener Gefellschaft ju gablen, welche bie oben erwähnte Zeitschrift herausgab, und eben unter bem Namen "Berein für Cultur und Wissenschaft bes Jubenthums" eine hochfliegend große, aber unausführbare Ibee verfolgte. Geiftbegabte und tiefherzige Männer versuchten hier die Rettung einer längst verlornen Sache, und es gelang ihnen höchstens, auf ben Wahlftätten ber Bergangenheit die Gebeine ber ältern Rämpfer aufzusinden. Die ganze Ausbeute jenes Bereins besteht in einigen historischen Arbeiten, in Geschichtsforschungen, worunter namentlich die Abhandlungen bes Dr. Jung über die spanischen Juben im Mittelalter zu ben Merkwürdigkeiten der höhern Kritik gezählt werben müssen.

Wie durfte ich von jenem Bereine reben, ohne biefes vortrefflichen Bung gu erwähnen, ber in einer schwankenben Uebergangsperiobe immer bie unerschütterlichfte Unwanbelbarkeit offenbarte, und trop seinem Scharssinn, seiner Stepsis, seiner Gelehrsamkeit, bennoch treu blieb bem selbstgegebenen Worte, ber großmüthigen Grille seiner Seele. Mann ber Rebe und ber That, hat er geschaften und gewirft, wo Andere träumten und mutblos binsanken.

3ch fann nicht umbin, auch hier meinen lieben Benbavib zu ermabnen, ber mit Beift und Charafterftarte eine großartig urbane Bilbung vereinigte, und obgleich icon bochbejahrt, an ben jugenblichsten Irrgebanten bes Bereins Theil nahm. Er war ein Weiser nach antifem Buschnitt, umflossen vom Sonnenlicht griechischer Beiterfeit, ein Stanbbild ber mahrsten Tugenb, und pflichtgehartet wie ber Marmor bes tategorifden Imperative feines Meifters Immanuel Rant. Benbavib mar Zeit feines Lebens ber eifrigfte Anhanger ber tantischen Philosophie, für biefe litt er in feiner Jugend bie größten Berfolgungen, und bennoch wollte er fich nie trennen von ber alten Gemeinbe bes mosaischen Befenntniffes, er wollte nie bie außere Glaubenscocarbe anbern. Schon ber Schein einer folden Berlaugnung erfüllte ihn mit Wiberwillen und Efel. Lagarus Benbauib mar, wie gesagt, ein eingefleischter Rantigner. und ich habe bamit auch bie Schranten feines Beiftes angebeutet. Wenn wir von begel'icher Philosophie fprachen, ichuttelte er fein fahles Saupt und fagte, bas fei Aberglaube. Er fdrieb ziemlich gut, fprach aber viel beffer. Für bie Zeitschrift bes Bereins lieferte er einen merkwürdigen Auffat über ben Messaglauben bei ben Juben, worin er mit fritischem Scharffinn gu beweisen suchte, bag ber Glaube an einen Messias burchaus nicht ju ben Fundamentalartifeln ber fübischen Religion gebore, und nur als jufälliges Beimert gu betrachten fei.

Das thätigste Mitglied bes Bereins, bie eigentliche Seele besselben, war M. Moser, ber vor einigen Jahren ftarb, aber schon im jugendlichsten Alter nicht blos die gründlichsten Kenntnisse besaß, sonbern auch burchglüht war von bem aroßem Mitleib für die Menscheit, von ber Sebnsucht, bas Wilsen zu ver-

wirklichen in heilfamer That. Er war unermüblich in philantropischen Bestrebungen, er war sehr praktisch, und hat in scheinloser Stille an allen Liebeswerten gearbeitet. Das große Publicum hat von seinem Thun und Schaffen
nichts erfahren, er focht und blutete incognito, sein Name ist ganz unbekannt
geblieben, und steht nicht eingezeichnet in bem Abrestalenber ber Selbstaufopferung. Unsere ift nicht so ärmlich wie man glaubt; sie hat erstaunlich viele
solcher anonymen Märtver bervorgebracht.

Der Necrolog bes verstorbenen Marcus leitete mich unwillfürlich zu bem Nefrolog bes Bereins, zu bessen ehrenwerthesten Mitgliebern er gehörte, und als bessen Präsibent ber schon erwähnte, jest ebenfalls verstorbene Eduard Gans sich geltend machte. Dieser hochbegabte Mann kann am wenigsten in Bezug auf bescheibene Selbstausopferung, auf anonymes Wärtyrerthum gerühmt werben. Ja, wenn auch seine Seele sich rasch und weit erschloß für alle heilsfragen der Menschweit, so ließ er doch selbst im Rausche der Begeisterung niemals die Personalinteressen außer Acht. Eine witzige Dame, zu welcher Gans oft des Abends zum Thee kam, machte die richtige Bemerkung, daß er während der eifrigsten Discussion und trop seiner großen Zerstreutheit bennoch, nach dem Teller der Butterbröbe hinlangend, immer diesenigen Butterbröbe ergreise, welche nicht mit gewöhnlichem Räse, sondern mit frischem Lachs bebeckt waren.

Die Berbienste bes verstorbenen Gans um beutsche Bissenschaft sind allgemein bekannt. Er war einer ber rührigsten Apostel ber Degel'schen Philosophie, und in ber Rechtsgelahrtheit kämpste er zermalmend gegen jene Lakaien bes altrömischen Rechts, welche ohne Ahnung von dem Geiste, ber in der alten Gesetzgebung einst lebte, nur damit beschäftigt sind, die hinterlassene Garderobe derselben auszustäuben, von Motten zu säubern, oder gar zu modernem Gebrauche zurecht zu flicken. Gans fuchtelte solchen Servilismus selbst in seiner elegantesten Livree. Wie wimmert unter seinen Fußtritten die arme Seele des Herrn von Savigny! Mehr noch durch Wort als durch Schrift sörberte Gans die Entwickelung des deutschen Freiheitssinnes, er entsesselte die gebundensten Gedanken und riß der Lüge die Larve ab. Er war ein deweglicher Feuergeist, dessen Wissunken vortrefflich zündeten, oder wenigstens herrlich leuchteten. Aber den trübsinnigen Ausspruch des Dichters (im zweiten Theile des Faust):

"Alt ist das Wort, boch bleibet hoch und mahr ber Sinn, Daß Scham und Schönheit nie zusammen, hand in hand, Den Weg verfolgen über der Erbe grünen Pfab. Tief eingewurzelt wohnt in Beiben alter haß, Daß wo sie immer auch bes Weges sich Begegnen, jede ber Gegnerin ben Rücken kehrt."— bieses fatale Wort müssen wir auch auf das Berhältniß ber Genialität zur Tugend anwenden, diese beiden leben ebenfalls in beständigem Haber, und kehren sich manchmal verdrießlich den Rücken. Mit Bekümmerniß muß ich her erwähnten, daß Sans in Bezug auf den erwähnten Berein für Tultur und Wissenichaft des Judenthums, nichts weniger als tugendhaft handelte, web sich die unverzeihlichste Felonie zu Schulden kommen ließ. Sein Abfall war um so widerwärtiger, da er die Rolle eines Agitators gespielt, und bestimmte Präsidialpslichten übernommen hatte. Es ist hergebrachte Pflicht, daß ber Capitan immer der letzte sei, der das Schist verläßt, wenn dasselbe scheitert — Gans aber rettete sich selbst zuerst. Wahrlich in moralischer Beziehung, hat der kleine Marcus den großen Gans überragt, und er konnte hier ebenfalls beklagen, daß Gans seiner Ausgabe nicht bester gewachsen war.

Bir baben bie Theilnahme bes Marcus an bem Berein für Cultur und Biffenschaft bes Jubenthums als einen Umftanb bezeichnet, ber uns wichtiger und bentwürdiger ericbien, als all fein ftubenbes Wiffen und feine fammtlichen gelehrten Arbeiten. 3hm felber mag ebenfalls bie Beit, wo er ben Beftre-Bungen und Illusionen jenes Bereins fich bingab, als bie fonnigfte Bluthenftunbe feines fummerlichen Lebens erschienen fein. Deshalb mußte bier jenes Bereins gang befonders Ermabnung gefcheben, und eine nabere Erörterung feines Gebantens mare wohl nicht überfluffig. Aber ber Raum und bie Beit und ihre Duter gestatten in biesen Blattern feine folde ausgeführte Darftellung, ba lettere nicht blos bie religiofen und burgerlichen Berhaltniffe ber Juben, sonbern auch bie aller beiftischen Secten auf biesem Erbball umfassen mußte. Rur fo viel will ich bier aussprechen, bag ber esoterische Zweck jenes Bereins nichts anberes mar, als eine Bermittelung bes biftorifden Jubenthume mit ber mobernen Wiffenschaft, von welcher man annahm, bag fie im Laufe ber Beit gur Weltherrichaft gelangen wurbe. Unter ahnlichen Umftanben, jur Beit bes Philo, ale bie griechische Philosophie allen alten Dogmen ben Krieg erklärte, warb in Alexandrien Aehnliches versucht, mit mehr ober minberem Difgefdid. Bon ichismatifcher Aufflärerei mar bier nicht bie Rebe, und noch weniger von jener Emancipation, bie in unferen Tagen mandmal fo efelbaft geiftlos burchgeträticht wirb, bag man bas Intereffe bafur verlieren konnte. Ramentlich haben es bie ifraelitischen Freunde biefer Frage verftanben, fie in eine mafferig graue Bolte von Langweiligfeit gu bullen, bie ihr ichablicher ift, ale bas blobfinnige Wift ber Begner. Da giebt es gemuthliche Pharifaer, bie noch besonders bamit prablen, bag fie tein Talent jum Schreiben besigen und bem Apollo jum Trop für Jehovah bie Feber ergriffen haben. Mögen bie beutschen Regierungen boch recht balb ein afthetisches Erbarmen mit bem Publicum haben, und jenen Galbabereien ein Enbe machen burch Befdlennigung ber Emancipation, bie boch fruh ober fpat bewilligt werben muß.

Sa, die Emancipation wird früh ober spät bewilligt werben muffen, aus Gerechtigkeitsgefühl, aus Alugheit, aus Nothwendigkeit. Die Antipathie gegen die Juden hat bei den obern Classen keine religiöse Wurzel mehr, und bei den untern Classen transformirt sie sich täglich mehr und mehr in den socialen Groll gegen die überwuchernde Macht des Capitals, gegen die Ausbeutung der Armen durch die Reichen. Der Judenhaß hat jest einen andern Namen, sogar beim Pöbel. Was aber die Regierungen betrifft, so sind sie endlich zur hochweisen Ansicht gelangt, daß der Staat ein organischer Körper ist, und daß derselbe nicht zu einer vollsommenen Gesundheit gelangen kann, so lange ein einziges seiner Glieber, und sei es auch nur der kleine Zeh, an einem Gebreste leibet. Ja, der Staat mag noch so ked sein haupt tragen und mit breiter Brust allen Stürmen tropen, das herz in der Brust und sogar das stolze Haupt wird dennoch den Schmerz mitempsinden mussen ber kleine Zeh an den Hühneraugen leibet — die Judenbeschränkungen sind solche Hühneraugen an den beutschen Staatssügen.

Und bebachten gar bie Regierungen, wie entfeplich ber Grundpfeiler aller positiven Religionen, die Ibee bes Deismus felfft, von neuen Doctrinen bebrobt ift, wie bie Rebbe gwischen bem Biffen unt bem Glauben überhaupt nicht mehr ein gabmes Scharmütel, sonbern balb eine wilbe Tobesichlacht fein wirb - bebachten bie Regierungen biefe verhüllten Nothen, fie mußten frob fein. bag es noch Juben auf ber Welt giebt, bag bie Schweizergarbe bes Deismus, wie ber Dichfer fie genannt bat, noch auf ben Beinen ftebt, bag es noch ein Bolt Gottes giebt. Statt fie von ihrem Glauben burch gesetzliche Befchranfungen abtrunnig ju machen, follte man fie noch burch Pramien barin ju ftarfen fuchen, man follte ihnen auf Staatsfosten ihre Synagogen bauen, bamit fie nur bineingeben, und bas Bolf braufen fich einbilben mag, es werbe in ber Welt noch etwas geglaubt. Butet Gud, bie Taufe unter ben Juben ju beforbern. Das ift eitel Baffer, und trodnet leicht. Beforbert vielmehr bie Beidneibung, bas ift ber Glauben eingeschnitten ins fleisch ; in ben Geift läßt er fich nicht mehr einschneiben. Beforbert bie Ceremonie ber Denfriemen, womit ber Glaube festgebunden wird auf ben Arm; ber Staat follte ben Juben gratis bas Leber baju liefern, fowie auch bas Debl gu Magefuchen, woran bas gläubige Ifrael icon brei Jahrtaufende knuspert. Forbert, beichleunigt bie Emancipation, bamit fie nicht zu fpat tomme und überbaupt noch Juben in ber Welt antrifft, bie ben Glauben ihrer Bater bem Deil ihrer Rinber porgieben. Es giebt ein Sprichwort: Mahrend ber Beise fich befinnt, befinnt fich auch ber Narr.

Die vorstehenden Betrachtungen knupfen sich naturlich an die Person, die ich hier zu besprechen hatte, und die, wie ich schon bemerkt, weniger burch inbividuelle Bedeutung, ale vielmehr burch biftorische und moralische Bezüge,

unfer Interelle in Anfbruch nimmt. 3d fann auch aus eigener Anfchauung nur Gerinafügiges berichten über bas aufere Leben unferes Markus, ben ich gu Berlin balb aus ben Augen verlor. Wie ich borte, mar er nach Frantreich gewandert, ba er, trop feines außerorbentlichen Wiffens und feiner boben Sittlichfeit, bennoch in ben Ueberbleibfeln mittelalterlicher Gefete ein Dinbernif ber Beforberung im Baterlande fand. Geine Eltern marin geftorben, und aus Grofmuth hatte er jum Beften feiner hulfsbedurftigern Gefcwifter auf bie Berlaffenschaft verzichtet. Etwa funfzehn Jahre vergingen, und ich batte lange nichts mehr gebort, weber von Lubwig Marcus noch von ber Ronigin von Saba, weber von Saffelquift noch von ben beschnittenen Abyffinierinnen, ba trat mir eines Tages ber fleine Mann bier ju Paris wieber entgegen, und er ergablte mir, bag er unterbeffen Profesfor in Dijon gewesen, jest aber einer minfteriellen Unbill megen bie Professur aufgegeben habe, unb bier bleiben wolle, um bie Sulfsquellen ber Bibliothet für fein großes Bert ju benuten. Die ich von anbern borte, war ein bieden Gigenfinn im Sviel, und bas Ministerium batte ibm fogar vorgeschlagen, wie in Frankreich ge-Brauchlich, seine Stelle burch einen wohlfeiler besolbeten Suppleanten gu befegen und ihm felber ben größten Theil feines Behalts ju überlaffen. Dagegen fträubte fich bie große Geele bes Rleinen, er wollte nicht frembe Arbeit ausbeuten, und er ließ feinem Nachfolger bie gange Befolbung. Geine Uneigennütigfeit ift hier um fo mertwürdiger, ba er bamale blutarm in rührenber Dürftigfeit fein Leben friftete. Es ging ibm fogar febr folecht, und ohne bie Engelbulfe einer iconen Frau mare er gewiß im barbenben Elenbe vertommen. Ja, es war eine febr icone und große Dame von Paris, eine ber glangenbften Erscheinungen bes biefigen Weltlebens, bie, ale fie von bem wunderlichen Raug borte, in bie Dunkelheit feines fummerlichen Lebens binabftieg und mit anmuthiger Bartfinnigfeit ibn babin ju bringen mußte, einen bebeutenben Jahrgebalt von ihr anzunehmen. 3ch glaube, feinen Stolz gahmte hier gang besonders bie Aussicht, baß feine Gönnerin, die Gattin bes reichsten Banquiere biefes Erbballs, fpaterbin fein großes Werk auf ihre Roften bruden laffen werbe. Einer Dame, bachte er, bie wegen ihres Beiftes unb ihrer Bilbung fo viel gerühmt wirb, muffe boch fehr viel baran gelegen fein, bağ enblich eine grundliche Geschichte von Abpffinien geschrieben werbe, und er fant es gang natürlich, bag fie bem Autor burch einen Jahrgehalt feine große Mühe und Arbeit zu verguten fuchte.

Die Beit, mahrend welcher ich ben guten Marcus nicht gesehen, etwa funfgehn Sahre, hatte auf sein AcuBeres nicht verschönernd gewirkt. Seine Erschetnung, die früher an's Posserliche ftreifte, war jest eine entschiedene Caricatur geworben, aber eine angenehme, liebliche, ich möchte fast sagen erquickenbe Caricatur. Ein spaghaft wehmuthiges Ansehen gab ihm sein von Leiben

burchfurchtes Greisengesicht, worin bie fleinen bedichwarzen Meuglein vergnüglich lebhaft glangten, und gar fein abenteuerlicher fabelhafter Daarwuche ! Die Saare nämlich, welche früher pechichwarz und anliegend gewesen, maren jest ergraut, und umgaben in traufer aufgesträubter Fulle bas icon auferbem unverhaltninmäßig große Saupt. Er glich fo ziemlich fenen breitfopfigen Figuren mit bunnen Leibchen und furgen Beinchen, die wir auf ben Glasfcheiben eines dinefischen Schattenspiels feben. Befonbere wenn mir bie awerghafte Gestalt in Gefellschaft feines Collaborators, bes ungeheuer großen und stattlichen Professors Duisberg, auf ben Boulevards begegnete, jauchzte mir ber humor in ber Bruft. Ginem meiner Befannten, ber mich frug wer ber Rleine mare, fagte ich es fei ber Konig von Abvifinien, und biefer Name ift ihm bis an fein Ende geblieben. Saft bu mir beshalb gegurnt, theurer guter Marcus? Für beine icone Seele hatte ber Schöpfer wirklich eine beffere Envelope erschaffen tonnen. Der liebe Gott ift aber zu febr beschäftigt; manchmal, wenn er eben im Begriff ift, ber eblen Verle eine prachtig cifelirte Golbfaffung zu verleiben, wirb er plöglich gestört, und er widelt bas Juwel geschwind in bas erfte befte Stud Fliegpapier ober Lappchen - anbers tann ich mir bie Sache nicht erflären.

Ungefähr fünf Jahre lebte Marcus im weiseften Geelenfrieben gu Paris; es ging ibm aut, ja fogar einer feiner Lieblingswünsche mar in Erfüllung gegangen : er befag eine fleine Wohnung mit eignen Möbeln, und zwar in ber Nabe ber Bibliothet! Ein Bermanbter, ein Schwesterfohn, besucht ibn bier eines Abends, und fann fich nicht genug barüber wundern, bag ber Obeim lich plöglich auf bie Erbe fest und mit wilber trogiger Stimme bie icheuflichften Gaffenlieber ju fingen beginnt. Er, ber nie gefungen, und in Wort und Ion immer bie Reufchbeit felbft mar! Aber bie Sache marb noch grauenhaft befremblicher, ale ber Dheim gornig emporiprang, bas Renfter aufftief unb erft feine Uhr gur Strafe binabichmiß, bann feine Manuscripte, Tintenfag, Rebern, seine Gelbborfe. Als ber Reffe fab, bag ber Dheim bas Gelb gum Benfter binauswarf, tonnte er nicht langer an feinem Wahnfinn zweifeln. Der Unglüdliche warb in bie Beilanftalt bes Dr. Pinnel zu Chaillot gebracht, wo er nach vierzehn Tagen unter ichauberhaften Leiben ben Beift aufaab! Er ftarb am 15. Julius, und warb am 17. auf bem Rirchhofe Montmartre begraben. 3ch habe leiber feinen Tob zu fpat erfahren, als bag ich ihm bie lette Ehre erweisen tonnte. Inbem ich beute biefe Blatter feinem Unbenten wibme, wollte ich bas Berfaumte nachholen und gleichsam im Beifte an seinem Leichenbegangniß Theil nehmen.

Jest aber öffnet mir noch einmal ben Sarg, bamit ich nach altem Brauch ben Tobten um Berzeihung bitte für ben Fall bag ich ibn etwa im Leben be-leibigt — Wie ruhig ber kleine Marcus jest aussieht! Er fceint barüber zu

lächeln, daß ich seine gelehrte Arbeiten nicht besser gewürdigt habe. Daran mag ihm wenig gelegen sein, benn hier bin ich ja boch kein so competenter Richter wie etwa sein Freund S. Munk, ber Orientalist, ber mit einer amfassenben Biographie bes Berstorbenen und mit ber Perausgabe seiner hinter-lassenen Werke beschäftigt sein soll.

## Spätere Mote.

(3m Dar; 1854.)

Da ich mich immer einer guten Gesinnung und eines eben fo guten Stiles befliffen, fo genieße ich bie Benugthuung, bag ich es magen barf, unter bem auspruchvollen Ramen "Denfworte" bie porftebenden Blätter bier mitzutheilen, obgleich fie anonym für bas Tagesbedürfniß ber "Augsburger Allgemeinen Zeitung" bereits vor gehn Jahren geschrieben worben. Geit jener Beit hat fich vieles in Deutschland verandert, und auch bie Frage von ber burgerlichen Gleichstellung ber Befenner bes mosaischen Glaubens, bie gelegentlich in obigen Blättern besprochen warb, hat feitbem sonberbare Schickfale erlitten. 3m Frühling bes Jahres 1848 ichien fie auf immer erlebigt, aber wie mit fo vielen anbern Errungenschaften aus jener Blutbezeit beutscher Doffnung, mag es jest in unfrer Deimath auch mit besagter Rrage febr rudgangig aussehen, und an manchen Orten foll fie fich wieber, wie man mir fagt, im schmachvollften statu quo befinden. Die Juden burften endlich gur Einsicht gelangen, bag fie erft bann mabrhaft emancivirt werben konnen, wenn auch bie Emancipation ber Chriften vollständig erfämpft und ficher gestellt worden. Ihre Sache ift ibentisch mit ber bes beutschen Bolfe, und fie burfen nicht ale Juben begehren, was ihnen ale Deutschen langft gebührte.

Ich habe in obigen Blättern angebeutet, bag sich ber Gelehrte S. Munk mit einer Berausgabe ber hinterlassenen Schriften bes seligen Marcus beschäftigen werbe. Leiber ist dieses jest unmöglich, ba jener große Orientalist an einem Uebel leibet, bas ihm nicht erlaubt, sich einer solchen Arbeit zu unterziehen; er ist nämlich seit zwei Jahren gänzlich erblinbet. Ich vernahm erst fürzlich dieses betrübsame Ereigniß, und erinnere mich jest, baß ber vortreffliche Mann troß bebenklicher Symptome sein leibendes Gesicht nie schonen wollte. Als ich bas leste Mal die Ehre hatte ihn auf ber königlichen Bibliothel zu sehen, saß er vergraben in einem Bust von arabischen Manuscripten, und es war schmerzlich anzusehen, wie er seine kranken blassen Augen mit ber Entzisserung bes phantastisch geschnörkelten Abracababra anstrengte. Er war

Cuftos in befagter Bibliothet, und er ift jest nicht mehr im Stande, bieses Tieine Amt zu verwalten. Hauptsächlich mit dem Ertrag seiner literarischen Arbeiten bestritt er den Unterhalt einer zahlreichen Familie. Blindheit ist wohl die härteste Deimsuchung, die einen beutschen Gelehrten treffen kann. Sie Erifft diesmal die braufte Seele, die gefunden werden mag; Munt ist uneigenwüßig bis zum Dochmuth, und bei all seinem reichen Wissen von einer rührenden Beschenheit. Er trägt gewiß sein Schicksal mit stoischer Fassung und religiöser Ergebung in den Willen des Derrn.

Aber warum muß ber Gerechte fo viel leiben auf Erben? Barum muß Malent und Chrlichfeit ju Grunde geben, mabrent ber fcmabronirenbe Sanswurft, ber gewiß feine Augen niemals burch arabifche Manuscripte truben anochte, fich ratelt auf ben Pfühlen bes Glude und faft ftintt vor Boblbehagen ? Das Buch Siob loft nicht biefe bofe Frage. 3m Gegentheil, biefes Buch ift bas Sobelieb ber Stepfis, und es gifchen und pfeifen barin bie ent-Teklichen Schlangen ibr ewiges: Warum? Die tommt es, baf bei ber Rud-Tehr aus Babylon bie fromme Tempelarchiv-Commission, beren Drafibent Efra war, jenes Buch in ben Canon ber heiligen Schriften aufgenommen? Sch babe mir oft biefe Frage gestellt. Rach meinem Bermuthen thaten foldes Tene gotterleuchteten Manner nicht aus Unverftanb, fonbern weil fie in ibrer Boben Beisheit wohl wuften, daß ber Zweifel in ber menschlichen Ratur tief Begründet und berechtigt ift, und bag man ihn alfo nicht tappifch gang unterbruden, fonbern nur beilen muß. Gie verfuhren bei biefer Cur gang bomoo-Datbifd, burch bas Gleiche auf bas Gleiche wirfenb, aber fie gaben feine bomopathisch fleine Dofie, fie fteigerten vielmehr biefelbe auf's ungeheuerfte. und eine folde überftarte Dofis von Zweifel ift bas Buch Siob; biefes Gift Durfte nicht fehlen in ber Bibel, in ber großen Saus-Apothete ber Menichheit. Sa, wie ber Menfc, wenn er leibet, fich ausweinen muß, fo muß er fich auch auszweifeln, wenn er fich graufam gefrantt fühlt in feinen Anfprüchen auf Lebensglud; und wie burch bas beftigfte Weinen, fo entftebt auch burch ben bochften Grab bes Zweifels, ben bie Deutschen so richtig bie Bergweiflung nennen, bie Krifis ber moralifden Deilung. - Aber mobl bemienigen, ber gefund ift und keiner Debiein bebarf!

ter erk reffonen bliopten, t ber man

đ

•

Die romantische Schule.

## Borrebe.

Den beträchtlichften Theil biefer Blätter, bie ursprünglich in französischer Sprace abgefaßt und an Franzosen gerichtet sind, habe ich bereits vor einiger Zeit in beutscher Bersion, unter bem Titel "Zur Geschichte ber neueren schönen Literatur in Deutschland," bem vaterländischen Publikum mitgetheilt. In ber gegenwärtigen Ergänzung mag bas Buch wohl ben neuen Titel "Die romantische Schule" verdienen; benn ich glaube, daß es bem Leser bie Dauptmomente ber literarischen Bewequng, die jene Schule hervorgebracht, aufs getreusamste veranschaulichen kana.

Es war meine Absicht, auch die spätere Periode unserer Literatur in ähnlicher Form zu besprechen; aber dringendere Beschäftigungen und äußere Berhältnisse erlaubten mir nicht unmittelbar ans Werf zu gehen. Ueberhaupt ist die Art der Behandlung und die Weise der Perausgabe bei meinen letten Geisteserzeugnissen immer von zeitlichen Umständen bedingt gewesen. So habe ich meine Mittheilungen "Jur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland" als einen zweiten Theil des "Salon" publiziren müssen; und doch sollte diese Arbeit eigentlich die allgemeine Einleitung in die deutsche Literatur bilden. Ein besonderes Mißgeschief, das mich dei diesem zweiten Theile des Salons betrossen, habe ich bereits, durch die Tagespresse, zur öffentlichen Kunde gebracht. Mein herr Berleger, den ich anklagte mein Buch eigenmächtig verstümmelt zu haben, hat dieser Beschuldigung, durch dasselbe Organ, widersprochen; er erklärte jene Verstümmelung für das Werk einer Behörde, die über alle Rügen erhaben ist. —

(137)

Geschrieben zu Paris, im Berbft 1835.

Beinrich Beine.

•

.

•

## Erftes Buch.

1 pon Staels Mert de l'Allemagne ift bie einzige umfaffenbe Runbe. bie Krangofen über bas geiftige Leben Deutschlanbs erhalten baben. ich ift, feitbem biefes Buch erschienen, ein großer Zeitraum verfloffen te gang neue Literatur bat fich unterbeffen in Deutschland entfaltet. 3ft : eine Uebergangeliteratur? bat fie icon ibre Bluthe erreicht? ift fie abgewelft? Dierüber find bie Meinungen getheilt. Die meiften glauit bem Tobe Goethes beginne in Deutschland eine neue literarifche e, mit ibm fei auch bas alte Deutschland ju Grabe gegangen, bie griftoe Reit ber Literatur fei gu Enbe, bie bemofratische beginne, ober, wie frangofifcher Journalift fungft ausbrudte: "ber Beift ber Einzelnen ifgebort, ber Beift Aller babe angefangen." 3 mich betrifft, fo vermag ich nicht in fo bestimmter Beife über bie fünfivoluzionen bes beutschen Beiftes abzuurtheilen. Die Enbichaft ber be'fchen Runftperiode," mit welchem Ramen ich biefe Deriode querft tete, habe ich jeboch ichon feit vielen Jahren vorausgefagt. ibbezeien! 3ch fannte febr gut bie Mittel und Wege fener Ungufriebie bem Goethe'ichen Runftreich ein Enbe machen wollten, und in ben gen Emeuten gegen Goethe will man fogar mich felbft gefeben baben. Boethe tobt ift, bemächtigt fich meiner barob ein munberbarer Schmers. em ich biefe Blatter gleichsam ale eine Fortsenung bes frau p. Staele l'Allemagne anfunbige, muß ich, bie Belehrung rubmenb, bie man fem Berte icopfen tann, bennoch eine gewiffe Borficht beim Gebrauche n anempfehlen und es burchaus als Roteriebuch bezeichnen. Frau von alorreichen Anbentens, bat bier, in ber form eines Buches, aleichsam Salon eröffnet, worin fie beutsche Schriftsteller empfing, und ihnen nheit gab, fich ber frangofischen civilifirten Welt befannt zu machen; bem Betofe ber verschiebenften Stimmen, bie aus biefem Buche bereien, bort man boch immer am vernehmlichften ben feinen Distant bes

A. B. Schlegel. Wo fie gang felbst ift, wo bie großfühlenbe Frau mittelbar ausspricht mit ihrem gangen ftrablenben Bergen, mit bem

ganzen Feuerwerk ihrer Geistesraketen und brillanten Tollheiten: da ist das Buch gut und vortrefsich. Sobald sie aber fremden Einslüsterungen gehorcht, sobald sie einer Schule huldigt, deren Wesen ihr ganz fremd und undegreisbar ist, sobald sie durch die Anpreisung dieser Schule gewisse ultramontane Tendenzen befördert, die mit ihrer protestantischen Klarheit in direktem Widerspruche sind: da ist ihr Buch kläglich und ungeniesbar. Dazu kommt noch, daß sie außer den undewußten, auch noch bewußte Partheilichkeiten ausübt, daß sie, durch die Lobpreisung des geistigen Lebens, des Idealismus in Deutschland, eigentlich den damaligen Realismus der Franzosen, die materielle Derrlichkeit der Kaiserperiode, frondiren will. Ihr Buch de l'Allemagne gleicht in dieser hinsicht des Germania des Tazitus, der vielleicht ebenfalls, durch seine Apologie der Deutschen, eine indireste Satyre gegen seine Landsleute schreiben wollte.

Wenn ich oben einer Schule erwähnte, welcher Frau von Stael hnlbigte und beren Tenbengen sie beförberte: fo meinte ich bie romantische Schule. Daß diese in Deutschland gang etwas anderes war, als was man in Frankseich mit diesem Namen bezeichnet, daß ihre Tenbengen gang verschieden waren von benen ber französischen Romantifer, das wird in den folgenden Blättern Kar werben.

Was war aber bie romantische Schule in Deutschland?

Sie war nichts anbers als bie Wiebererwedung ber Doefie bes Mittelalters. wie fie fich in beffen Liebern. Bilb- und Bauwerken, in Kunft und Leben, manifeftirt batte. Diefe Poefie aber war aus bem Chriftenthume bervorgegangen, fie war eine Paffioneblume, bie bem Blute Chrifti entsproffen. 3ch weiß nicht ob bie melancholische Blume, bie wir in Deutschland Baffioneblume benamsen, auch in Frankreich biese Benennung führt, und ob ihr von ber Bolfsfage ebenfalls fener myftifche Urfprung jugefdrieben wirb. fonberbar miffarbige Blume, in beren Reld man bie Marterwertzeuge, bie bei ber Kreuzigung Chrifti gebraucht worben, nemlich Sammer, Bange, Ragel u. f. w. abtonterfeit fieht, eine Blume, bie burchane nicht baglich, fonbern nur gespenftisch ift, ja beren Unblid fogar ein grauenhaftes Bergnugen in unserer Seele erregt, gleich ben frampfhaft sugen Empfinbungen, bie aus bem Schmerze felbft bervorgeben. In folder hinficht mare biefe Blume bas geeignetfte Symbol für bas Chriftenthum felbft, beffen ichauerlichfter Reis eben in ber Bolluft bes Schmerzes besteht.

Obgleich man in Frankreich unter bem Namen Christenthum nur ben edmischen Ratholizismus versteht, so muß ich boch besonders bevorworten, daß ich nur von letterem spreche. Ich spreche von jener Religion in deren ersten Dogmen eine Berdammniß alles Fleisches enthalten ift, und die dem Geiste nicht bies eine Obermacht über das Fleisch zugesteht, sondern auch dieses ab-

tobten will um ben Beift zu verberrlichen; ich fpreche von fener Religion burch beren unnatürliche Aufgabe gang eigentlich bie Gunbe und bie Oppofrifie in bie Welt gefommen, indem eben, burch bie Berbammnig bes gleisches, bie unschulbigften Ginnenfreuben eine Gunbe geworben, und burch bie Unmöglichkeit gang Beift zu fein bie Dopokrifie fich ausbilben mußte; ich fpreche von jener Religion, bie ebenfalls burch bie Lehre von ber Berwerflichfeit aller irbifchen Guter, von ber auferlegten Dunbebemuth und Engelogebulb, bie erprobtefte Stüte bes Despotismus geworben. Die Menichen baben jest bas Befen biefer Religion ertannt, fie laffen fich nicht mehr mit Anweisungen auf ben himmel abspeisen, fie wiffen bag auch bie Materie ihr Gutes bat unb nicht gang bes Teufels ift, und fie vinbigiren jest bie Genuffe ber Erbe, biefes iconen Gottesaartens, unferes unverauferlichen Erbtbeils. alle Ronfequengen jenes absoluten Spiritualismus jest fo gang begreifen, burfen wir auch glauben, bag bie driftfatholische Beltanficht ihre Enbichaft erreicht. Denn jebe Beit ift eine Sphong, bie fich in ben Abgrund fturgt, fobalb man ibr Ratbiel gelöft bat.

Reineswegs jedoch läugnen wir hier ben Rupen, ben die christlatholische Beltansicht in Europa gestiftet. Sie war nothwendig als eine heilsame Reaction gegen den grauenhaft tolossalen Materialismus, der sich im römischen Reiche entfaltet hatte und alle gesstlige Derrlichteit des Renschen zu vernichten brohte. Bie die schlüpfrigen Memoiren des vorigen Jahrhunderts gleichsam die pidoos justisicatives der französischen Revoluzion bilden; wie und der Terrorismus eines Comits du salut public als nothwendige Arzuei erscheint, wenn wir die Selbstdesenntnisse der französischen vornehmen Welt seit der Regentschaft gelesen: so ersennt man auch die Deilsamseit des ascetischen Spiritualismus, wenn man etwa den Petron oder den Apulesus gelesen, Bücher, die man als pidoos justisicatives des Christenthums betrachten kann. Das Fleisch war so frech geworden in dieser Römerwelt, daß es wohl der christichen Disciplin bedurfte um es zu züchtigen. Rach dem Gastmahl eines Trimalkion bedurfte man einer Pungerkur gleich dem Christenthum.

Ober etwa, wie greise Luftlinge burch Ruthenftreiche bas erschlaffte Fleisch zu neuer Genugfähigkeit aufreigen: wollte bas alternbe Rom fich mönchisch geißeln laffen, um raffinirte Genuffe in ber Qual felbft und bie Wolluft im Schmerze zu finben ?

Schlimmer Ueberreig! er raubte bem römischen Staatskörper bie letten Kräfte. Richt burch bie Trennung in zwei Reiche ging Rom zu Grunde; am Bosphoros wie an ber Tiber ward Rom verzehrt von bemselben judaischen Spiritualismus, und hier wie dort ward die römische Geschichte ein langsames Dahinsterben, eine Agonie die Jahrhunderte dauerte. Dat etwa das gemeuchelte Judaa, indem es den Römern seinen Spiritualismus bescheerte,

sich an dem siegenden Feinde rächen wollen, wie einst der sterbende Centaur, ber dem Sohne Jupiters das verderbliche Gewand, das mit dem eignen Blute vergistet war, so listig zu überliefern wußte? Wahrlich, Rom, der Perfules unter den Bölfern, wurde durch das judäsische Gift so wirksam verzehrt, daß Pelm und Harnisch seinen weltenden Gliebern entsanken, und seine imperatorische Schlachtstimme herabsiechte zu betendem Pfassenwimmer und Kastratengetriller.

Aber was den Greis entfrästet, das ftärkt den Jüngling. Jener Spiritualismus wirkte hellfam auf die übergesunden Bölker des Nordens; die allzuvolldlütigen barbarischen Leiber wurden christlich vergeistigt; es begann die europäische Civilisazion. Das ist eine preiswürdige, hellige Seite des Christenthums. Die katholische Kirche erward sich in dieser Hinsicht die größten Ansprüche auf unsere Verehrung und Bewunderung. Sie hat, durch große geniale Institutionen, die Bestialität der nordischen Barbaren zu zähmen und die brutale Materie zu bewältigen gewußt.

Die Kunstwerke bes Mittelalters zeigen nun fene Bewältigung ber Materie burch ben Geift und bas ift oft sogar ihre gange Aufgabe. Die epischen Dictungen fener Zeit konnte man leicht nach bem Grabe biefer Bewältigung klassifikairen.

Bon lyrifchen und bramatifchen Gebichten fann hier nicht bie Rebe fein; benn leptere eriftirien nicht, und erstere find fich ziemlich abnlich in jebem Zeitalter, wie bie Nachtigallenlieber in febem Frühling.

Obgleich bie epische Doefie bes Mittelalters in beilige und profane geschieben war, fo waren boch beibe Gattungen ihrem Wefen nach gang driftlich; benn, wenn bie heilige Poefie auch ausschlieflich bas jubische Bolf, welches für bas allein beilige galt, und beffen Geschichte, welche allein bie beilige bief, bie Delben bes alten und neuen Testaments, bie Legenbe, fury bie Rirche besang, fo spiegelte fich boch in ber profanen Doefie bas gange bamalige Leben mit allen feinen driftlichen Anschauungen und Bestrebungen. Die Bluthe ber beiligen Dichtfunft im beutschen Mittelalter ift vielleicht "Barlaam und Josaphat," ein Gebicht worin bie Lehre von ber Abnegagion, von ber Enthaltsamfeit, von ber Entfagung, von ber Berfcmabung aller weltlichen Berrlichfeit am tonfequenteften ausgefprochen worben. Diernachft möchte ich ben .. Lobgefang auf ben beiligen Anno" für bas Befte ber beiligen Gattung balten. Aber biefes lettere Gebicht greift icon weit binaus in's Weltliche. unterscheibet fich überhanpt von ben ersteren wie etwa ein byzantinisches Deiligenbilb von einem altbeutschen. Die auf jenen bygantinifchen Gemälben, feben wir ebenfalls in Barlaam und Josaphat bie bochfte Ginfachbeit, nirgenbs ift perspettivifches Beiwert, und bie lang mageren, ftatuenähnlichen Leiber und bie ibealisch ernfthaften Besichter treten ftreng abgezeichnet bervor, wie aus weichem Golbgrund; — im Lobgefang auf den heiligen Anne wird, wie auf altbeutschen Gemälden, das Beiwert fast zur Hauptsache und tros der graubissen Anlage ist doch das Einzelne aufs Aleinlichste ausgeführt, und man weiß nicht, ob man dabei die Conzeption eines Riefen oder die Geduld eines Iwergs bewundern soll. Ottfried's Evangeliengedicht, das man als das Hauptwert der heiligen Poesse zu rühmen pflegt, ist lange nicht so ausgezeichnet wie die erwähnten Oichtungen.

In ber profanen Doefie finben wir, nach obiger Anbeutung, werft ben Gagenfreis ber Ribelungen und bes Belbenbuchs; ba berricht noch bie gange verdriftliche Dent- und Gefühlsweise, ba ift bie robe Rraft noch nicht jum Ritterthum berabgemilbert, ba fteben noch, wie Steinbilber, bie ftarren Rampen bes Rorbens, und bas fanfte Licht und ber fittige Athem bes Chriftenthums bringt noch nicht burch bie eisernen Ruftungen. Aber es bammert allmäblich in ben altgermanischen Balbern, bie alten Gobeneichen werben gefällt unb es entfteht ein lichter Rampfplat, wo ber Chrift mit bem Beiben fampft : und biefes feben wir im Sagentreis Rarle bes Großen, worin fich eigentlich bie Rreugzüge mit ihren beiligen Tenbengen abspiegeln. Run aber, aus ber driftlich fpiritualifirten Rraft, entfaltet fich bie eigenthumliche Erfcheinung bes Mittelalters, bas Ritterthum, bas fich endlich noch fublimirt als ein geiftliches Ritterthum. Jenes, bas weltliche Ritterthum, feben wir am anmuthigften verberrlicht in bem Sagenfreis bes Ronig Arthus, worin die fugefte Balanterie, bie ausgebilbetfte Courtoife und bie abentbenerlichte Rampfluft berricht. Aus ben füß närrischen Arabesten und phantaftischen Blumengebilben biefer Bebichte grußen uns ber foftliche 3main, ber vortreffliche Langelot vom Gee, und ber tapfere, galante, bonette, aber etwas langweilige Bigalois. Reben biefem Sagenfreis feben wir ben bamit verwandten und verwebten Sagenfreis vom .. beiligen Gral" worin bas geiftliche Ritterthum verberrlicht wirb, und ba treten uns entgegen brei ber granbiofeften Gebichte bes Mittelalters, ber Titurel, ber Parcival und ber Lobengrin; bier Reben wir ber ramantifchen Doefie gleichsam perfonlich gegenüber, wir schauen for tief binein in bie großen lebenben Mugen, und fie umftridt uns unverfebens mit ihrem icholoftifchen Repwert und gieht uns binab in bie mabnwißige Tiefe ber mittelalterlichen Doftit. Endlich feben wir aber auch Gebichte in jemer Beit, Die bem driftlichen Spiritualismus nicht unbebingt bulbigen, ja worin biefer fogar fronbirt wirb. wo ber Dichter fich ben Retten ber abstraften driftlichen Tugenben entwindet und wobigefällig fich binabtaucht in die Genugwelt ber verherrlichten Sinnlichkeit; und es ift eben nicht ber folechtefte Dichter, ber und bas Dauptwert biefer Richtung, Triftan und Isalbe, hinterlaffen bat. Ja, ich muß gefteben, Gottfried von Strafburg, ber Berfaffer biefes iconften Gebichte bes Mittelalters, ift vielleicht auch beffen größter Dichter, und er überragt noch alle

Derrlichleit bes Wolfram von Eschilbach, ben wir im Parcival und in ben Fragmenten bes Titurel so sehr bewundern. Es ist vielleicht jest erlaubt, ben Meister Gottfried unbedingt zu rühmen und zu preisen. Zu seiner Zeit hat man sein Buch gewiß für gottlos und ähnliche Dichtungen, wozu schon ber Lancelot gehörte, für gefährlich gehalten. Und es sind wirklich auch bebenkliche Oinge vorgefallen. Francesca da Polenta und ihr schöner Freund mußten theuer bafür büßen, daß sie eines Tages mit einander in einem solchen Buche lasen 3 — die größere Gefahr freilich bestand darin, daß sie plöglich zu lesen aufbörten!

Die Poefie in allen biefen Bebichten bes Mittelalters trägt einen bestimmten Charafter, wodurch fie fich von ber Voeffe ber Griechen und Romer unterfcheibet. In Betreff biefes Unterschieds nennen wir erftere bie romantische unb lettere bie Haffische Doefie. Diese Benennungen aber find nur unfichere Rubrifen und führten bieber ju ben unerquidlichften Berwirrniffen, bie noch gesteigert wurden, wenn man bie antique Doefie ftatt Haffifch auch blaftifc nannte. Dier lag besonbere ber Grund ju Migverftanbniffen. Remlich bie Runftler follen ihren Stoff plaftifch bearbeiten, er mag driftlich ober beibnifch fein, fie follen ihn in flaren Umriffen barftellen, furg: plaftifche Geftaltung foll in ber romantisch mobernen Runft, eben fo wie in ber antiquen Runft, bie Dauptlache fein. Und in ber That, find nicht bie Figuren in ber göttlichen Comobie bes Dante ober auf ben Gemalben bes Raphael eben fo plaftifc wie bie im Birgil ober auf ben Banben von Bertulanum? Der Unterschied besteht barin, baff bie plaftifden Geftalten in ber antiquen Runft gang ibentifch finb mit bem Darzustellenben, mit ber 3bee, bie ber Runftler barftellen wollte, g. B. baf bie Irrfahrten bes Obuffeus gar nichts anbere bebeuten, als bie Irrfahrten bes Mannes, ber ein Gohn bes Laertes und Gemahl ber Penelopepa mar und Dopffeus bief; bag ferner ber Bacchus, ben wir im Louvre feben, nichts andere ift ale ber anmuthige Gohn ber Semele mit ber fühnen Behmuth in ben Augen und ber beiligen Wolluft in ben gewölbt weichen Lippen. Anbers ift es in ber romantischen Runft; ba baben bie Irrfahrten eines Ritters noch eine esoterische Bebeutung, fie beuten vielleicht auf bie Irrfahrten bes Lebens überhaupt; ber Drache, ber überwunden wirb, ift bie Gunde; ber Danbelbaum, ber bem Belben aus ber Rerne fo troftlich gubuftet, bas ift bie Dreieinigkeit, Gott Bater und Gott Sohn und Gott Beiliger Beift, Die gugleich eins ausmachen, wie Ruf, gafer und Rern biefelbe Manbel finb. Benn Domer bie Ruftung eines Belben ichilbert, fo ift es eben nichts anbers als eine aute Ruftung, bie fo und fo viel Ochsen werth ift; wenn aber ein Monch bes Mittelaltere in feinem Gebichte bie Rode ber Muttergottes befchreibt, fo fann man fich barauf verlaffen, bag er fich unter biefen Roden eben fo viele verfchiebene Tugenben benft, bag ein besonberer Ginn verborgen ift unter biefen beiligen Bebedungen ber unbestedten Jungfrauschaft Maria, welche auch, ba ihr Sohn ber Manbelfern ift, gang vernünftigerweise als Manbelblüthe besungen wirb. Das ift nun ber Charafter ber mittelalterlichen Poefie, bie wir bie romantische nennen.

Die klassische Kunft hatte nur das Endliche barzustellen, und ihre Gestalten konnten identisch sein mit der Idee des Künstlers. Die romantische Kunst hatte das Unendliche und lauter spiritualistische Beziehungen darzustellen oder vielmehr anzudeuten, und sie nahm ihre Zuflucht zu einem Spstem tradizioneller Symbole, oder vielmehr zum Parabolischen, wie schon Christus selbst seine spiritualistischen Ideen durch allerlei schöne Parabeln deutlich zu machen suchte. Daher das Mystische, Räthselhafte, Wunderdare und Ueberschwengliche in den Kunstwerken des Mittelalters; die Phantasse macht ihre entsessichen Anstrengungen das Reingeistige durch sinnliche Bilder darzustellen, und sie ersindet die kollosalsten Tollheiten, sie stült den Pelion auf den Osa, den Parcival auf den Titurel, um den himmel zu erreichen.

Bei ben Bölfern, wo bie Poefie ebenfalls bas Unenbliche barfiellen wollte, und ungeheure Ausgeburten ber Phantafie jum Borichein tamen, 3. B. bei ben Stanbinaviern und Indiern, finden wir Gebichte, die wir ebenfalls für romantisch halten und auch romantisch ju nennen pflegen.

Bon ber Dufit bes Mittelaltere fonnen wir nicht viel fagen. uns bie Urfunben. Erft fpat, im fechgebnten Jahrhundert, entftanben bie Reifterwerfe ber tatbolischen Rirchenmusit, bie man in ihrer Art nicht genug icagen fann, ba fie ben driftlichen Spiritualismus am reinften aussprechen. Die regitirenben Runfte, fpiritualiftifch ihrer Natur nach, tonnten im Chriftenthum ein ziemliches Gebeiben finben. Minber vortheilhaft mar biefe Religion für bie bilbenben Runfte. Denn ba auch biefe ben Sieg bes Geiftes über bie Materie barftellen follten, und bennoch eben biefe Materie ale Mittel ibrer Darftellung gebrauchen mußten: fo hatten fie gleichsam eine unnatürliche Aufgabe ju lofen. Daber in Stulptur und Malerei jene abscheulichen Themate: Martyrbilber, Rreugigungen, fterbenbe Beiligen, Berftorung bes Fleisches. Die Aufgaben felbft maren ein Martyrthum ber Stulptur, und wenn ich jene vergerrten Bilbmerte febe, mo burch ichief-fromme Ropfe, lange bunne Arme, magere Beine und angftlich unbeholfene Gewander bie driftliche Abftinen; und Entfinnlicung bargestellt werben foll, fo erfaßt mich unfägliches Mitleib mit ben Runftlern jener Beit. Die Maler waren wohl etwas begunftigter, ba bas Material ihrer Darftellung, bie Farbe, in feiner Unerfagbarfeit, in feiner bunten Schattenhaftigfeit, bem Spiritualismus nicht fo berb wiberftrebte wie bas Material ber Stulptoren; bennoch mußten auch fie, bie Maler, mit ben wibermartigften Leibensgestalten bie feufgenbe Leinwand belaften. Bahrlich, wenn man manche Gemälbesammlung betrachtet und nichts als Blutscenen, Seine. V.

Staupen und hinrichtung bargeftellt fieht, fo follte man glauben, bie alten Meifter hatten biefe Bilber fur bie Gallerie eines Scharfrichters gemalt.

Aber ber menschliche Genius weiß sogar bie Unnatur zu verklären, vielen Malern gelang es bie unnatürliche Aufgabe schön und erhebend zu lösen, und namentlich die Italiener wußten ber Schönheit etwas auf Kosten bes Spiritualismus zu hulbigen, und sich zu jener Ibealität emporzuschwingen, bie in so vielen Darstellungen ber Mabonna ihre Blüthe erreicht hat. Die katholische Klerisei hat überhaupt, wenn es die Mabonna galt, dem Sensualismus immer einige Zugeständnisse gemacht. Dieses Bild einer unbesteckten Schönheit, die noch babei von Mutterliebe und Schmerz verklärt ist, hatte bas Borrecht, durch Dichter und Maler geseiert und mit allen sinnlichen Reizen geschmückt zu werden. Denn bieses Bild war ein Magnet, welcher die große Menge in den Schooß bes Christenthums ziehen konnte. Madonna Maria war gleichsam die schöne Dame du Comptoir der katholischen Kirche, die beren Kunden, besonders die Barbaren des Nordens, mit ihrem himmlischen Lächeln anzog und festbielt.

Die Baufunft trug im Mittelalter benfelben Charafter wie bie anberen Runfte; wie benn überhaupt bamals alle Manifestagionen bes Lebens aufs wunderbarfte mit einander harmonirten. Dier, in ber Architektur, zeigt fic bieselbe parabolische Tenbeng wie in ber Dichtfunft. Wenn wir jest in einen alten Dom treten, abnen wir faum mehr ben efoterifchen Ginn feiner fteinernen Symbolit. Nur ber Befammteinbrud bringt und unmittelbar in's Bemuth. Bir fublen bier bie Erhebung bes Beiftes und bie Bertretung bes Aleisches. Das Innere bes Doms felbft ift ein hohles Kreug und wir manbeln ba im Berfreuge bes Martvrthums felbft; bie bunten Kenfter merfen auf une ihre rothen und grunen Lichter, wie Blutetropfen und Giter; Sterbelieber umwimmern und; unter unferen Fugen Leichenfteine und Bermefung; und mit ben toloffalen Pfeilern ftrebt ber Beift in bie Bobe, fich fcmerglich losreiffend von bem Leib, ber wie ein mubes Gewand zu Boben finft. man fie von außen erblidt biefe gothischen Dome, biefe ungeheuren Bauwerfe, bie fo luftig, fo fein, fo gierlich, fo burchfichtig gearbeitet find, bag man fie für ausgeschnigelt, bag man fie fur brabanter Spigen von Marmor halten follte: bann fühlt man erft recht bie Bewalt fener Beit, bie felbft ben Stein fo gu bemältigen mußte, bag er fast gesvenftisch burchgeiftet erscheint, bag fogar biefe bartefte Materie ben driftlichen Spiritualismus ausspricht.

Aber bie Runfte sind nur ber Spiegel bes Lebens, und wie im Leben ber Ratholigismus erlosch, so verhalte und erblich er auch in ber Runft. Bur Beit ber Reformazion schwand allmählich bie katholische Poesie in Europa, und an ihrer Stelle sehen wir bie langst abgestorbene griechische Poesie wieder auf-leben. Es war freilich nur ein kunftlicher Frühling, ein Wert bes Gartners

und nicht ber Sonne, und bie Baume und Blumen ftedten in engen Töpfen, und ein Glashimmel ichupte fie vor Ralte und Nordwind.

In ber Beltgeschichte ift nicht febes Ereignif bie unmittelbare Rolge eines anberen, alle Ereigniffe bebingen fich vielmehr wechselseitig. Reineswegs bloff burch bie griechischen Gelehrten, bie nach ber Eroberung von Braans ju uns berüber emigrirt, ift bie Liebe fur bas Griechenthum und bie Gucht es nachjuahmen bei uns allgemein geworben : fonbern auch in ber Runft wie im Leben regte fich ein gleichzeitiger Protestantismus; Leo X., ber prachtige Debigaer, mar ein eben fo eifriger Protestant wie Luther ; und wie man gu Bittenberg in lateinischer Profa protestirte, fo protestirte man ju Rom in Stein. garbe und Ottaverime. Der bilben bie marmornen Rraftgestalten bes Didel Angelo, bie lachenben Nymphengesichter bes Giulio Romano, und bie lebenstruntene Beiterfeit in ben Berfen bes Meiftere Lubovico nicht einen proteftirenben Gegenfat ju bem altbuftern, abgebarmten Ratholizismus? Die Maler Italiens polemisirten gegen bas Pfaffenthum vielleicht weit wirffamer als bie fachfischen Theologen. Das blübenbe Rleisch auf ben Gemalben bes Tigian, bas ift alles Protestantismus. Die Lenben feiner Benus find viel arunblichere Thefen, als bie welche ber beutsche Monch an bie Rirchentbure von Wittenberg angeflebt. - Es war bamals als hatten bie Menfchen fich blöglich erloft gefühlt von taufenbjährigem 3mang; befonbere bie Runftler athmeten wieber frei, als ihnen ber Alb bes Christenthums von ber Bruft gewalt fchien; enthusiaftifch fturgten fie fich in bas Deer griechischer Beiterfeit. aus beffen Schaum ihnen wieber bie Schonbeitegottinnen entgegentauchten; bie Maler malten wieber bie ambrofifche Freube bes Olymps; bie Bilbhauer meidelten wieber mit alter Luft bie alten Beroen aus bem Marmorblod berpor; bie Voeten besangen wieber bas Saus bes Atreus und bes Lajos; es entftanb bie Periobe ber neuflaffifchen Doefie.

Bie sich in Frankreich unter Ludwig XIV bas moderne Leben am vollenbetsten ausgebildet; so gewann hier jene neu-klassische Bollenbung, ja gewissermaßen eine selbstständige Originalität. Durch den politischen Einsluß des großen Königs verbreitete sich diese neu-klassische Poesie im übrigen Europa; in Italien, wo sie schon einheimisch geworden war, erhielt sie ein französisches Colorit; mit den Anjous kamen auch die Delben der französischen Lragödie nach Spanien; sie gingen nach England mit Madame Denriette; und wir Deutschen, wie sich von selbst versteht, wir bauen dem gepuderten Olymp von Versaille unsere tölpsischen Tempel. Der berühmteste Oberpriester derselben war Gobsched, jene große Alongeperücke, die unser theurer Goethe in seinen Memoiren so treflich beschrieben hat.

Reffing mar ber literarifche Arminius ber unfer Theater von jener Frembberrichaft befreite. Er zeigte uns bie Nichtigfeit, bie Lächerlichfeit, bie Abgeschmadtheit fener Rachahmungen bes frangofischen Theaters, bas felbft wieber bem griechischen nachgeabmt ichien. Aber nicht bloß burch feine Rritit, fonbern auch burch feine eignen Runftwerfe, warb er ber Stifter ber neuern beutichen Driginalliteratur. Alle Richtungen bes Geiftes, alle Seiten bes Lebens, verfolgte biefer Mann mit Enthusiasmus und Uneigennütigfeit. Runft, Theologie. Alterthumswiffenicaft, Dichtfunft, Theaterfritif, Geschichte, alles trieb er mit bemfelben Gifer und zu bemfelben 3mede. In allen feinen Berten lebt biefelbe große fociale Ibee, biefelbe fortichreitenbe humanitat, biefelbe Bernunftreligion, beren Johannes er mar, und beren Meffias wir noch erwar-Diefe Religion predigte er immer, aber leiber oft gang allein und in ber Bufte. Und bann fehlte ihm auch bie Runft, ben Stein in Brob zu vermanbeln; er verbrachte ben größten Theil feines Lebens in Armuth und Drangfal; bas ift ein Bluch, ber fast auf allen großen Beiftern ber Deutschen laftet. - Mehr ale man ahnte war Leffing auch politisch bewegt, eine Eigenschaft bie wir bei seinen Zeitgenoffen gar nicht finden; wir merten jest erft, mas er mit ber Schilderung bes Duobezbespotismus in Emilia Galotti gemeint bat. Man hielt ihn bamale nur für einen Champion ber Beiftesfreiheit und Befampfer ber flerifalen Intolerang; benn feine theologischen Schriften verftanb man icon beffer. Die Fragmente ,,über Erziehung bes Menichengeschlechte" welche Eugene Robrique ins Frangofifche überfest bat, konnen vielleicht ben Frangofen von ber umfaffenben Beite bes Leffingiden Beiftes einen Beariff geben. Die beiben fritischen Schriften welche ben meiften Ginflug auf bie Runft ausgeübt, find feine ,, hamburgifche Dramaturgie" und fein ,, Laofoon, ober über bie Grengen ber Malerei und Poefie." Seine ausgezeichneten Theaterftude find: Emilia Galotti, Minna von Barnhelm und Rathan ber Beife.

Gotthold Ephraim Lessing warb geboren zu Camenz in ber Lausit ben 22sten Januar 1729, und starb zu Braunschweig ben 15ten Febr. 1781. Er war ein ganzer Mann, ber, wenn er mit seiner Polemit das Alte zerstörend befämpste, auch zu gleicher Zeit selber etwas Reues und Besseres schuf; er glich, sagt ein deutscher Autor, jenen frommen Juden, die beim zweiten Tempelbau von den Angrissen der Feinde oft gestört wurden, und dann mit ber einen Hand gegen diese tämpsten, und mit der anderen Hand am Gotteshause weiter dauten. Es ist hier nicht die Stelle, wo ich mehr von Lessing sagen dürste; aber ich kann nicht umbin zu bemerken, daß er in der ganzen Literaturgeschichte dersenige Schriftsteller ist, den ich am meisten liebe. Noch eines anderen Schriftstellers, der in demselben Geiste und zu bemselben Zwede wirste und Lessings nächster Nachsolger genannt werden kann, will ich hier erwähnen; seine Würdigung gehört freilich ebenfalls nicht hieher; wie er benn überhaupt in der Literaturgeschichte einen ganz einsamen Plat einnimmt und sein

Berhaltniß zu Zeit und Zeitgenoffen noch immer nicht bestimmt ausgesprochen werben tann. Es ift Johann Gottfrieb Berber, geboren 1744 zu Morungen in Oftpreußen und gestorben zu Weimar in Sachfen im Jahr 1803.

Die Literaturgeschichte ift die große Morgue wo jeber seine Tobten aufsucht, bie er liebt ober womit er verwandt ift. Wenn ich da unter so vielen unbebeutenden Leichen den Lessing ober ben Derber sehe mit ihren erhabenen Menschengesichtern, dann pocht mir das Berg. Wie dürfte ich vorübergeben, ohne Euch flüchtig die blassen Lippen zu füssen!

Wenn aber Lessing bie Nachahmerei bes französischen Aftergriechenthums gar mächtig zerfiörte, so hat er boch selbst, eben burch seine Dinweisung auf bie wirklichen Kunstwerke bes griechischen Alterthums gewissermaßen einer neuen Art thörichter Nachahmungen Borschub geleistet. Durch seine Betämpfung bes religiösen Aberglaubens besörberte er sogar bie nüchterne Auflärungssucht, bie sich zu Berlin breit machte, und im seligen Nikolai ihr Dauptorgan, und in ber allgemeinen beutschen Bibliothet ihr Arsenal besaß. Die kläglichse Mittelmäßigkeit begann bamals, wiberwärtiger als je, ihr Wesen zu treiben, und bas Läppische und Leere bließ sich auf, wie ber Frosch in ber Fabel.

Man irrt febr wenn man etwa glaubt, bag Goethe, ber bamals icon aufgetaucht, bereits allgemein anerkannt gewesen fei. Gein Bog von Berlidingen und fein Werther waren mit Begeisterung aufgenommen worben, aber bie Berte ber gewöhnlichften Stumper maren es nicht minber, und man gab Goethen nur eine fleine Rifche in bem Tempel ber Literatur. Rur ben Gos und ben Berther hatte bas Publifum, wie gefagt, mit Begeifterung aufgenommen, aber mehr wegen bes Stoffes als wegen ihrer artistischen Borguge, bie faft niemand in biefen Deiftermerten ju ichagen verftanb. Der Gos mar ein bramatifirter Ritterroman und biefe Gattung liebte man bamale. In bem Werther fab man nur bie Bearbeitung einer mabren Geschichte, bie bes jungen Jerufalem, eines Jünglinge, ber fich aus Liebe tobtgeschoffen, unb baburch in fener windftillen Beit einen febr ftarten garm gemacht; man las mit Thranen feine rubrenbe Briefe : man bemertte icharffinnig, bag bie Art, wie Berther aus einer abeligen Gefellichaft entfernt geworben, feinen Lebensüberbruft gesteigert babe; bie Frage über ben Gelbstmorb gab bem Buche noch mehr Besprechung; einige Narren verfielen auf bie 3bee fich bei biefer Belegenheit ebenfalls tobt ju ichiefen; bas Buch machte, burch feinen Stoff, einen bebeutenben Analleffett. Die Romane von August Lafontaine wurben jeboch eben fo gern gelesen, und ba biefer unaufhörlich schrieb, fo war er berühmter als Wolfgang Goethe. Wieland mar ber bamalige große Dichter mit bem es etwa nur ber Berr Dbenbichter Rammler ju Berlin in ber Poefie aufnehmen tonnte. Abgöttisch murbe Wieland verehrt, mehr als jemale Goethe. Das Theater beherrschte Iffland mit seinen bürgerlich larmonanten Dramen und Rogebue mit seinen banal wisigen Possen.

Diefe Literatur mar es mogegen fich, mabrent ben letten Jahren bes vorigen Jahrhunderts, eine Schule in Deutschland erhob, Die wir die romantische genannt, und als beren Gerants fich und bie herren August Wilhelm und Friedrich Schlegel prafentirt baben. Jena, wo fich biefe beiben Bruber nebft vielen gleichgestimmten Beiftern auf und zu befanben, mar ber Mittelpunft, von wo aus bie neue afthetische Doftrin fich verbreitete. 3ch fage Doftrin, benn biefe Schule begann mit Beurtheilung ber Runftwerke ber Bergangenbeit und mit bem Recept ju ben Runftwerfen ber Bufunft. In biefen beiben Richtungen hat bie ichlegeliche Schule große Berbienfte um bie afthetische Rritif. Bei ber Beurtheilung ber ichon vorhandenen Runftwerte murben entweber ihre Mangel und Gebrechen nachgewiesen, ober ihre Borguge und Schönheiten beleuchtet. In ber Polemif, in jenem Aufbeden ber artiftischen Mangel und Gebrechen, maren bie Berren Schlegel burchaus bie Nachahmer bes alten Leffinge, fie bemächtigten fich feines großen Schlachtichmerte; nur war ber Arm bes herren August Wilhelm Schlegel viel ju gart fcmachlich und bas Auge feines Brubers Friedrich viel zu mpftifch umwölft, als bag jener jo ftart und biefer fo icharftreffend guschlagen fonnte wie Lessing. In ber reproduzirenben Rritif aber, wo bie Schonheiten eines Runftwerfs veranschaus licht werben, wo es auf ein feines Berausfühlen ber Gigenthumlichfeiten antam, wo biefe gum Berftanbnig gebracht werben mußten, ba find bie Berren Schlegel bem alten Leffing gang überlegen. Bas foll ich aber von ihren Recepten für anzufertigende Meisterwerke fagen! Da offenbarte fich bei ben Berren Schlegel eine Dhnmacht, bie wir ebenfalls bei Leffing ju finden glauben. Auch biefer, fo ftart er im Berneinen ift, fo fdwach ift er im Befaben, felten fann er ein Grundprincip aufftellen, noch feltener ein richtiges. Es fehlt ibm ber feste Boben einer Philosophie, eines philosophischen Systems. Dieses ift nun bei ben herren Schlegel in noch viel troftloferem Grabe ber Kall. Dan fabelt mancherlei von bem Einfluß bes Sichteschen Ibealismus und ber Schellingichen Raturphilosophie auf bie romantische Schule, bie man fogar gang baraus hervorgeben läßt. Aber ich febe bier bochftens nur ben Ginfluß einiger Fichteschen und Schellingschen Gebantenfragmente, feineswege ben Ginfluf einer Philosophie. Berr Schelling, ber bamals in Jena bocirte, hat aber jebenfalls perfonlich großen Ginfluß auf die romantische Schule ausgeübt; er ift, was man in Franfreich nicht weiß, auch ein Stud Poet, und es heißt, er fei noch zweifelhaft, ob er nicht feine fammtlichen philosophischen Lehren in einem poetischen, ja metrischen Gewande herausgeben folle. Diefer 2meifel darafterifirt ben Mann.

Wenn aber bie herren Schlegel für bie Meisterwerke, bie fie fich bet ben

Boeten ibret Schule bestellten, feine feste Theorie angeben fonnten, fo erfenten fie biefen Mangel baburch, daß fie bie besten Kunftwerke ber Bergangenheit als Mufter anpriefen und ihren Schülern juganglich machten. Diefes maren nun hauptfächlich bie Berte ber driftlich-tatholifden Runft bes Mittelalters. Die Uebersetung bes Shakespears, ber an ber Grenze biefer Runft fteht und fcon protestantifc flar in unfere moberne Beit bereinlächelt, mar nur gu bolemischen 3weden bestimmt, beren Besprechung bier zu weitläufig mare. Auch murbe biefe Uebersetung von Derrn A. B. Schlegel unternommen au einer Beit als man fich noch nicht gang ine Mittelalter gurud enthuffasmirt Später, ale biefes geschah, marb ber Calberon überfest und weit über ben Shatesvear angepriefen; benn bei jenem fanb man bie Doefie bes Mittelaltere am reinften ausgeprägt, und gwar in ihren beiben Sauptmomenten, Ritterthum und Monchethum. Die frommen Comobien bes taftilianischen Priefterbichters, beffen voetische Blumen mit Weihmaffer befprengt und firchlich geräuchert find, murben fest nachgegilbet, mit all ihrer beiligen Granberg. mit all ihrem facerbotalen Lurus, mit all ihrer gebenebeiten Tollheit; und in Deutschland erblühten nun jene buntgläubigen, närrifch tieffinnigen Dichtuntungen, in welchen man fich myftisch verliebte, wie in ber Anbacht gum Rreug, ober jur Ehre ber Mutter-Bottes ichlug, wie im ftanbhaften Dringen ; unb Racharias Werner trieb bas Ding fo weit wie man es nur treiben konnte, ohne bon Dbrigfeitswegen in ein Rarrenhaus eingesperrt zu werben.

Unfere Poefie, fagten bie Berren Schlegel, ift alt, unfere Dufe ift ein altes Beib mit einem Spinnroden, unfer Amor ift fein blonder Anabe, fonbern ein verschrumpfter Zwerg mit grauen Daaren, unsere Gefühle find abgewelft, unfere Phantafie ift verborrt: wir muffen und erfrischen, wir muffen bie verfcutteten Quellen ber naiven, einfältigen Doefie bes Mittelalters wieber aufluchen, ba fprubelt und entgegen ber Trant ber Berfungung. Das lief fich bas trodne burre Bolt nicht zweimal fagen; besonbers bie armen Durftballe, bie im martichen Sanbe fagen, wollten wieber blubenb und jugenblich werben, und fie fturgten nach jenen Bunberquellen, und bas foff und ichlurfte und foluderte mit übermäßiger Gier. Aber es erging ihnen wie ber alten Rammerjungfer, von welcher man folgendes ergablt: fie hatte bemerft, bag ihre Dame ein Bunbereligir befaß, bas bie Jugend wieber herftellt; in Abwefenbeit ber Dame nahm fle nun aus beren Toilette bas Alafchen, welches fenes Elixir enthielt, ftatt aber nur einige Tropfen zu trinken, that fie einen fo großen, langen Schlud, baf fie burch bie hochftgesteigerte Bunbertraft bes verfungenben Tranks, nicht blos wieber jung, sonbern gar zu einem gang fleinen Rinbe murbe. Wahrlich, fo ging es namentlich unferem vortrefflichen Derrn Tied, einem ber besten Dichter ber Schule; er hatte von ben Boltsbuchern und Bebichten bes Mittelaltere fo viel eingeschludt, bag er faft wieber ein Rind wurbe, und zu jener lallenben Einfalt herabblühte, bie Frau v. Staöl so sehr viel Muhe hatte zu bewundern. Sie gesteht felber, daß es ihr turios vortomme, wenn eine Person in einem Drama mit einem Monolog bebutirt, ber mit den Worten anfängt: 3ch bin der wackere Bonifazius, und ich tomme Euch zu sagen u. s. w.

herr Lubwig Tied hat burch seinen Roman "Sternbalbe Banberungen" und burch bie von ihm herausgegebenen und von einem gewiffen Badenrober geschriebenen, "Derzensergiegungen eines funftliebenben Rlofterbrubers" auch ben bilbenben Runftlern bie naiven, roben Anfange ber Runft ale Mufter bargeftellt. Die Frommigfeit und Rindlichfeit biefer Berte, bie fich eben in ihrer technischen Unbeholfenheit fund giebt, wurde gur nachahmung empfohlen. Bon Raphael wollte man nichts mehr wiffen, taum einmal von feinem Lebrer Verugino, ben man freilich icon bober ichatte, und in welchem man noch Refte jener Bortrefflichfeiten entbedte, beren gange Bulle man in ben unfterblichen Meisterwerten bes Fra Giovanno Angelico ba Fiofole fo anbachtevoll bewunderte. Will man fich bier einen Begriff von bem Gefchmade ber bamaligen Runftenthufiaften machen, fo muß man nach bem Louvre geben, wo noch bie besten Gemälbe jener Meister hangen, bie man bamale unbebingt verehrte; und will man fich einen Begriff von bem großen Saufen ber Doeten machen, bie bamale in allen möglichen Bergarten bie Dichtungen bes Mittelaltere nachahmten, fo muß man nach bem Narrenhaus zu Charenton gebn.

Aber ich glaube jene Bilber im ersten Saale bes Louvre sind noch immer viel zu graziöse, als daß man sich dadurch einen Begriff von bem bamaligen Kunstgeschmack machen könnte. Man muß sich diese altitalienischen Bilber noch obendrein ins Altbeutsche übersett benten. Denn man erachtete die Werke ber altbeutschen Maler für noch weit einfältiglicher und kindlicher und also nachahmungswürdiger als die altitalienischen. Denn die Deutschen vermögen sa, hieß es, mit ihrem Gemüth (ein Wort wofür die französische Sprache keinen Ausbruck hat) das Christenthum tiefer aufzusassen als andere Nationen, und Friedrich Schlegel und sein Freund herr Joseph Görres, wühlten in den alten Städten am Rhein nach den Resten altdeutscher Gemälbe und Bildwerke, die man, gleich heiligen Reliquien, blindgläubig verehrte.

Ich habe eben ben beutschen Parnaß jener Zeit mit Charenton verglichen. Ich glaube aber auch hier habe ich viel zu wenig gesagt. Ein frangösischer Bahnsinn ift noch lange nicht so wahnsinnig wie ein beutscherz benn in biesem, wie Polonius sagen wurbe, ift Methobe. Mit einer Pebanterie ohne Gleichen, mit einer entseplichen Gewissenhaftigkeit, mit einer Gründlichkeit wovon sich ein oberstächlicher französischer Narr nicht einmal einen Begriff machen kann, trieb man jene beutsche Tollbeit.

Der politifche Buftanb Deutschlanbs war ber driftlich altbeutiden Richtung noch besonders gunftig. Noth lehrt beten, fagt bas Spruchmort, und mabrhich nie war bie Roth in Deutschland größer, und baber bas Bolf bem Beten, ber Religion, bem Chriftenthum, juganglicher ale bamale. Rein Bolf begt mehr Anhänglichfeit für feine Fürsten wie bas Deutsche, und mehr noch als ber traurige Buftand worin bas Land burch ben Krieg und bie Frembberrschaft gerathen, war es ber sammervolle Anblick ihrer besiegten Fürsten, bie fie zu ben Füßen Napoleons friechen saben, was bie Deutschen aufs unleiblichfte betrübte; bas gange Bolf glich jenen treubergigen alten Dienern in großen Baufern, bie alle Demuthigungen, welche ihre gnabige Berrichaft erbulben muß, noch tiefer empfinben ale biefe felbft, und bie im Berborgenen ihre fummervollften Thranen weinen wenn etwa bas berrichaftliche Gilberjeug verfauft werben foll, und bie fogar ihre armlichen Erfparniffe beimlich bagu verwenden, baf nicht burgerliche Talglichter ftatt ablicher Bachefergen auf bie berrichaftliche Tafel gesett werben; wie wir foldes, mit binlanglicher Rührung, in ben alten Schausvielen feben. Die allgemeine Betrübnif fanb Troft in ber Religion, und es entftand ein pietiftifches Bingeben in ben Willen Bottes, von welchem allein bie Bulfe erwartet wurbe. Und in ber That, gegen ben napoleon konnte auch gar fein anberer belfen als ber liebe Gott felbft. Auf bie weltlichen Beerschaaren war nicht mehr zu rechnen, und mart mußte vertranungevoll ben Blid nach bem himmel wenben. -

In ber Periode, wo bieser Kampf vorbereitet wurde, mußte eine Schule, die bem französsischen Besen seindlich gesinnt war, und alles deutsch Bolksthümliche in Kunst und Leben hervorrühmte, ihr trefflichstes Gedeihen sinden. Die 
romantische Schule ging bamals Dand in Dand mit dem Streben der Regierungen und der geheimen Gesellschaften, und Herr A. B. Schlegel konspirirte 
gegen Racine zu demselben Ziel, wie der Minister Stein gegen Rapoleon konspirirte. Die Schule schwamm mit dem Strom der Zeit, nemlich mit dem 
Strom, der nach seiner Quelle zurücktrömte. Als endlich der deutsche Patriotismus und die beutsche Rationalität vollständig siegte, triumphirte auch desinitiv die vollsthümlich germanisch christlich romantische Schule, die "neubeutsch-religiös-patriotische Kunst." Rapoleon, der große Klassier, der so
klassische Alexander und Cäsar, flürzte zu Boden, und die Herren August
Bilhelm und Friedrich Schlegel, die kleinen Romantiser, die eben so romantisch wie das Däumchen und der gestiefelte Kater, erhoben sich als Sieger.

Aber auch hier blieb jene Reaction nicht aus, welche jeber Uebertreibung auf bem Fuße folgt. Wie bas spiritualistische Christenthum eine Reaction gegen bie brutale Derrschaft bes imperial römischen Materialismus war; wie bie erneuerte Liebe zur heiter griechischen Aunft und Wissenschaft als eine Reaction

gegen ben bis gur blobfinnigften Abtobtung ausgearteten driftlichen Spiritualismus zu betrachten ift; wie bie Wiebererwedung ber mittelalterlichen Romantit ebenfalls für eine Reaction gegen bie nüchterne Nachahmerei ber antiten, flaffifchen Runft gelten fann : fo feben wir jest auch eine Reaction gegen bie Biebereinführung fener tatbolifch feubaliftischen Dentweife, jenes Ritter thums und Ofaffentbums, bas in Bilb und Bort geprebigt worben und unter böchft befremblichen Umftanben. Als nemlich bie alten Runftler bes Mittelalters, bie empfohlenen Mufter, fo boch gepriefen und bewundert ftanben, hatte man ihre Bortrefflichfeit nur baburch ju erflären gewußt, bag biefe Manner an bas Thema glaubten, welches fie barftellten, baf fie in ihrer funftlofen Ginfalt mehr leiften konnten als bie fpateren glaubenlosen Deifter, bie es im Tednischen viel weiter gebracht, bag ber Glaube in ihnen Bunber gethan; - und in ber That, wie konnte man bie Berrlichkeiten eines Fra Angelico ba Riefole ober bas Gebicht bes Bruber Ottfried anbers erflären! Die Runftler allnun, bie es mit ber Runft ernsthaft meinten, und bie gottvolle Schiefheit jener Bunbergemalbe und bie beilige Unbeholfenheit fener Bunbergebichte, turz bas unerflarbar Myftifche ber alten Werte nachahmen wollten: biefe entichloffen fich zu berfelben Sopporrene zu manbern, mo auch bie alten Deifter ihre mirafuloje Begeisterung geschöpft; fie pilgerten nach Rom, wo ber Statthalter Chrifti, mit ber Mild feiner Cfelin, bie fcminbfüchtige beutsche Runft wieber ftarten follte; mit einem Worte, fie begaben fich in ben Schoof ber alleinseligmachenben römisch fatholisch apostolischen Rirche. Bei mehreren Unbangern ber romantischen Schule bedurfte es feines formellen Uebergangs, fie maren Ratholifen von Geburt, g. B. herr Gorres und herr Rlemens Brentano, und fie entsagten nur ihren bisherigen freigeistigen Unfichten. Anbere aber waren im Schoofe ber protestantischen Rirche geboren und erzogen. 1. B. Friedrich Schlegel, Berr Ludwig Tied, Novalis, Werner, Schup, Carové, Abam Müller u. f. w., und ihr Uebertritt gum Ratholigismus beburfte eines öffentlichen Afts. 3d babe bier nur Schriftsteller ermahnt; bie Rabl ber Maler, bie ichaarenweis bas evangelifche Glaubensbefenntnig und bie Bernunft abichworen, mar weit größer.

Wenn man nun sah, wie biese jungen Leute vor ber römisch katholischen Kirche gleichsam Queue machten, und sich in ben alten Geisteskerker wieber hineindrängten, aus welchem ihre Bäter sich mit so vieler Kraft befreit hatten: da schüttelte man in Deutschland sehr bedenklich ben Ropf. Als man aber entbeckte, daß eine Propaganda von Pfaffen und Junkern, die sich gegen die religiöse und politische Freiheit Europas verschworen, die Dand im Spiele hatte, daß es eigentlich der Jesuitismus war, welcher, mit den sügen Tönen der Romantik, die beutsche Jugend so verberblich zu verlocken wußte, wie einst der fabelhafte Rattenfänger die Kinder von hameln: da entikand

großer Unmuth und auflobernder Born unter ben Freunden ber Geiftesfreiheit und bes Protestantismus in Deutschland.

3ch babe Beiftesfreiheit und Protestantismus jufammen genannt; ich boffe aber, bag man mich, obgleich ich mich in Deutschland gur protestantischen Rirche befenne, feiner Partheilichkeit für lettere beschuldigen wirb. Bahrlich, ohne alle Partheilichfeit habe ich Beiftesfreiheit und Protestantismus gusammen genannt; und in ber That, es besteht in Deutschland ein freundschaftliches Berbaltniß zwischen beiben. Auf jeben gall find fie beibe verwandt und gwar wie Mutter und Tochter. Wenn man auch ber protestantischen Rirche manche fatale Englinnigfeit vorwirft, fo muß man boch zu ihrem unsterblichen Ruhme befennen: inbem burch fie bie freie Forschung in ber driftlichen Religion erlaubt und bie Beifter vom Joche ber Autorität befreit murben, bat bie freie forschung überhaupt in Deutschland Wurzel schlagen und bie Wissenschaft fic selbstständig entwideln konnen. Die beutsche Philosophie, obgleich fie fich jest neben bie protestantische Rirche stellt, ja sich über fie beben will, ift boch immer nur ihre Tochter; ale folche ift fie immer in Betreff ber Mutter ju einer ichonenben Dietat verpflichtet; und bie Bermanbtichafteintereffen verlangten es, baff fie fich verbundeten, ale fie beibe von ber gemeinschaftlichen Feindin, von bem Jefuitismus, bebroht maren. Alle Freunde ber Gebantenfreiheit und ber proteftantischen Rirche, Steptifer wie Orthobore, erhoben fich ju gleicher Beit gegen bie Restauratoren bes Ratholizismus; und wie fich von felbft versteht, bie Liberalen, welche nicht eigentlich für bie Interessen ber Philosophie ober ber protestantischen Rirche, sonbern für bie Interessen ber burgerlichen Freiheit beforgt waren, traten ebenfalls zu biefer Opposition. Aber in Deutschland maren bie Liberalen bis jest auch immer zugleich Schulphilosophen und Theologen, und es ift immer biefelbe 3bee ber Freiheit, wofür fie tampfen, fie mogen nun ein rein politisches, ober ein philosophisches ober ein theologisches Thema bebanbeln. Diefes zeigt fich am offenbarften in bem Leben bes Mannes, ber bie romantifche Schule in Deutschland schon bei ihrer Entftehung untergraben und jest am meiften bagu beigetragen bat, fie ju fturgen. Es ift Johann Beinrich Bon.

Diefer Mann ift in Frankreich gar nicht bekannt, und boch giebt es wenige, benen bas beutsche Bolk, in hinsicht seiner geistigen Ausbildung, mehr verbankt als eben ihm. Er ift vielleicht, nach Lessing, ber größte Bürger in ber beutschen Literatur. Sebenfalls war er ein großer Mann und er verdient, daß ich nicht allzukärglichen Wortes ihn bespreche.

Die Biographie bes Mannes ift fast bie aller beutschen Schriftfeller ber alten Schule. Er wurde geboren im Jahr 1751, im Medlenburgischen, von armen Eltern, Aubirte Theologie, vernachlässigte sie alle er bie Poesie und bie Griechen tennen lernte, beschäftigte sich ernsthaft mit biesen beiben, gab Unter-

richt um nicht zu verhungern, wurde Schulmeifter zu Otternborf im Lanbe Dabeln, überfette bie Alten, und lebte arm, frugal und arbeitfam bis in fein fünf und fiebenzigstes Jahr. Er hatte einen ausgezeichneten Ramen unter ben Dichtern ber alten Schule; aber bie neuen romantischen Doeten gupften bestänbig an feinem Lorbeer, und fpottelten viel über ben altmobischen ehrlichen Boff, ber in treubergiger, manchmal fogar plattbeutscher Sprache bas fleinbürgerliche Leben an ber Nieberelbe besungen, ber feine mittelalterlichen Ritter und Mabonnen, fonbern einen ichlichten protestantischen Pfarrer und feine tugenbhafte Familie ju Belben feiner Dichtungen mahlte, und ber fo ferngefund und burgerlich und natürlich mar, mabrend fie, bie neuen Troubabouren, fo fomnambulifch franklich, fo ritterlich vornehm und fo genial unnaturlich maren. Dem Friedrich Schlegel, bem berauschten Ganger ber lieberlich romantischen Luginbe, wie fatal mußte er ibm fein, biefer nüchterne Bog mit feiner teuschen Louise und feinem alten ehrwurdigen Pfarrer von Grunau! herr August Wilhelm Schlegel, ber es mit ber Lieberlichkeit und bem Ratholisismus nie fo ehrlich gemeint bat wie fein Bruber, ber konnte fcon mit bem alten Boff viel beffer barmoniren, und es bestand amischen beiben eigentlich nur eine Ueberseger-Rivalität, bie übrigens für bie beutsche Sprache von großem Rugen mar. Boff hatte icon vor Entftebung ber neuen Schule ben Domer überfest, jest überfeste er, mit unerhörtem gleiß, auch bie übrigen beibnifden Dichter bes Alterthums; mahrent berr A. B. Schlegel bie driftlichen Dichter ber romantisch fatbolischen Zeit übersette. Beiber Arbeiten murben bestimmt burch bie verstedt polemische Absicht: Bog wollte bie flaffische Doene und Dentweise burch feine Uebersegungen beforbern; mabrent Derr A. B. Schlegel bie driftlich-romantischen Dichter in guten Uebersepungen bem Publitum, gur Nachahmung und Bilbung, juganglich machen wollte. Ja, ber Antagonismus zeigte fich fogar in ben Sprachformen beiber Ueberfeger. Bahrend berr Schlegel immer füßlicher und zimperlicher feine Worte glättete. wurde Boff in feinen Uebersetungen immer berber und berber, bie fpateren find burch bie hineingefeilten Raubheiten fast unaussprechbar: fo baff. wenn man auf bem blant polirten, ichlüpfrigen Dahagoni-Parquet ber Schlegelfchen Berfe leicht ausglitschte, fo ftolperte man eben To leicht über bie verfifigirten Marmorblode bes alten Bog. Enblich, aus Rivalität, wollte lenterer auch ben Chatespeare übersegen, welchen berr Schlegel in feiner erften Beriobe fo vortrefflich ins Deutsche übertragen; aber bas befam bem alten Boff febr fchlecht und feinem Berleger noch fchlimmer; bie Ueberfepung miglang gang und gar. Bo Berr Schlegel vielleicht ju weich überfest, wo feine Berfe manchmal wie geschlagene Sahne find, wobei man nicht weiß, wenn man fie ju Munbe führt, ob man fie effen ober trinten foll: ba ift Boff bart wie Stein, und man muß furchten, fich bie Rinnlabe ju gerbrechen, menn man seine Berse ausspricht. Aber was eben ben Bog so gewaltig auszeichnete, bag ift die Kraft womit er gegen alle Schwierigkeiten kämpfte; und er kämpfte nicht blog mit ber beutschen Sprache, sondern auch mit jenem jesuitisch aristofratischen Ungethüm, das damals aus dem Waldbunkel der deutschen Literatur sein miggestaltetes Daupt hervorrecte; und Bog schlug ihm eine tüchtige Wunde.

Berr Bolfgang Mengel, ein beutscher Schriftsteller welcher als einer ber bitterften Wegner von Bog befannt ift, nennt ibn einen nieberfachlischen Bauern. Trop ber ichmabenben Absicht ift boch biefe Benennung febr treffenb. In ber That. Boff ift ein nieberlächlicher Bauer. fo wie Luther es war; es fehlte ihm alles Chevallereste, alle Courtoifie, alle Gragionitat; er geborte gang ju jenem berbfraftigen, ftartmannlichen Boltoftamme, bem bas Chriftenthum mit Feuer und Schwert geprebigt werben mußte, ber fich erft nach brei verlorenen Schlachten biefer Religion unterwarf, ber aber immer noch, in feinen Sitten und Weisen, viel norbifch beibnifche Starrheit behalten, und in seinen materiellen und geistigen Rampfen fo tapfer und bartnäckig fich zeigt wie feine alten Gotter. Ja, wenn ich mir ben Johann Beinrich Bok in feiner Volemif und in feinem gangen Befen betrachte, fo ift mir als fabe ich ben alten einäugigen Dbin felbft, ber feine Aafenburg verlaffen, um Schulmeister zu werben zu Otternborf im Lande Babeln, und ber ba ben blonben Solfteinern' bie lateinischen Deflinationen und ben driftlichen Catechismus einftubirt, und ber in feinen Rebenftunben bie griechischen Dichter in's Deutsche übersest und von Thor ben hammer borgt, um bie Berfe bamit gurecht guflopfen, und ber endlich, bes mubfamen Befchaftes überbruffig, ben armen Brip Stollberg mit bem Dammer auf ben Ropf folagt.

Das war eine famose Geschichte. Friedrich, Graf von Stollberg, war ein Dichter ber alten Schule und außerorbentlich berühmt in Deutschland, vielleicht minber burch seine poetischen Talente als burch ben Grafentitel, ber bamale in ber beutschen Literatur viel mehr galt als jest. Aber Fris Stollberg war ein liberaler Mann, von eblem Bergen, und er war ein Freund jener bürgerlichen Jünglinge, bie in Göttingen eine poetische Schule ftifteten. empfehle ben frangofifchen Literaten, bie Borrebe gu ben Webichten von Bolty au lefen, worin Johann Beinrich Bof bas ibyllifche Busammenleben bes Dichterbundes geschilbert, wozu er und Frig Stollberg gehörten. brn maren endlich allein übrig geblieben von fener jugenblichen Dichterschaar. Als nun Fris Stollberg mit Eclat gur fatholischen Rirche überging und Bernunft und Freiheiteliebe abschwor, und ein Beforberer bes Obscurantismus wurde, und burch fein vornehmes Beispiel gar viele Schmächlinge nachlochte: ba trat Johann Beinrich Bog, ber alte fiebzigjährige Mann, bem eben fo alten Jugenbfreunde öffentlich entgegen und fdrieb bas Buchlein : "Wie warb Fris Beine. V.

Stollterg ein Unfreier?" Er analysirte barin bessen ganzes Leben, und zeigte: wie die aristofratische Natur in dem verdrüderten Grasen immer lauernd verdorgen lag; wie sie nach den Ereignissen der französischen Revolution immer sichtbarer hervortrat; wie Stollberg sich der sogenannten Abelsfette, die den französischen Freiheitsprinzipien entgegenwirken wollte, heimlich anschloß; wie diese Adigen sich mit den Jesuiten verdanden; wie man durch die Wiederherstellung des Katholizismus auch die Abelsinteressen zu fördern glaubte; wie überhaupt die Restauration des christfatholischen seudalistischen Mittelalters und der Untergang der protestantischen Denkfreiheit und des politischen Bürgerthums betrieben wurden. Die deutsche Demokratie und die beutsche Aristofratie, die sich vor den Revolutionszeiten, als sene noch nichts hosste und diese noch nichts befürchtete, so unbefangen jugendlich verdrübert hatten, diese standen sich setzt als Greise gegenüber und kämpften den Todeskampf.

Der Theil bes beutschen Publifums, ber bie Bebeutung und bie entsegliche Nothwendigfeit biefes Rampfes nicht begriffen, tabelte ben armen Bog über bie unbarmbergige Enthüllung von häuslichen Berhältniffen, von fleinen Lebensereigniffen, bie aber in ihrer Busammenftellung ein beweisendes Bange bilbeten. Da gab es nun auch fogenannte vornehme Seelen, bie, mit aller Erhabenheit, über engherzige Rleinigfeiteframerei fchrieen und ben armen Bof ber Rlatichfucht bezüchtigten. Anbere, Spiegburger, bie beforgt waren man möchte von ihrer eignen Difere auch einmal bie Barbine fortgieben, biefe eiferten über bie Berletung bes literarifden Bertommens, wonach alle Derfonlichfeiten, alle Enthüllungen bes Privatlebens, ftreng verboten feien. Als nun Frig Stollberg in berfelben Zeit ftarb, und man biefen Sterbefall bem Rummer jufdrieb, und gar nach feinem Tobe bas "Liebesbuchlein" berausfam, worin er, mit frommelnb driftlichem, verzeihenbem, acht jesuitischem Tone, über ben armen, verblenbeten Freund fich aussprach: ba floffen bie Thranen bes beutschen Mitleibs, ba weinte ber beutsche Michel seine bidften Tropfen, und es fammelte fich viel weichherzige Buth gegen ben armen Bog, und bie meiften Scheltworte erhielt er von eben benfelben Menfchen, für beren geiftiges und weltliches Beil er geftritten.

Ueberhaupt kann man in Deutschland auf bas Mitleib und bie Thränenbrüsen ber großen Menge rechnen, wenn man in einer Polemik tüchtig mißhandelt wird. Die Deutschen gleichen bann senen alten Weibern, die nie verfäumen einer Execution zuzusehen, die sich da als die neugierigsten Zuschauer vorandrängen, beim Anblick des armen Sünders und seiner Leiden aufs bitterste jammern und ihn sogar vertheibigen. Diese Klageweiber, die bei literarischen Executionen so jammervoll sich gebehrben, würden aber sehr verdriestlich sein, wenn der arme Sünder, dessen Auspeitschung sie eben erwarteten, plöplich begnabigt würbe und fle fich, ohne etwas gesehen zu haben, wieber nach Saufe trollen mußten. 3hr vergrößerter Born trifft bann benjenigen, ber fie in ihren Erwartungen getäuscht bat.

Inbeffen, bie voffische Polemit wirfte machtig auf bas Dublitum, und fie gerftorte in ber öffentlichen Meinung bie graffirenbe Borliebe für bas Mittelalter. Jene Polemit hatte Deutschland aufgeregt, ein großer Theil bes Dublifume erflarte fich unbebingt für Bog, ein größerer Theil erflarte fich nur für beffen Sache. Es erfolgten Schriften und Wegenschriften, und bie letten Lebenstage bes alten Mannes wurden burch biefe Banbel nicht wenig verbit-Er batte es mit ben ichlimmften Gegnern ju thun, mit ben Pfaffen, bie ihn unter allen Bermummungen angriffen. Richt blog bie Rroptolatholifen, fonbern auch bie Dietiften, bie Quietiften, bie lutherifden Doftifer, furs alle fene supernaturaliftischen Geften ber protestantischen Rirche, bie untereinanber fo febr verschiebene Meinungen begen, vereinigten fich boch mit gleich großem Daß gegen Johann Beinrich Bog, ben Rationaliften. Dit biefem Ramen bezeichnet man in Deutschland biejenigen Leute, bie ber Bernunft auch in ber Religion ihrer Rechte einraumen, im Begenfas zu ben Supernaturaliften, welche fich ba, mehr ober minber, jeber Bernunfterkenntnif entaufert baben. Lettere, in ihrem Saffe gegen bie armen Rationaliften, find wie bie Rarren eines Narrenhauses, bie, wenn fie auch von ben entgegengesetieften Rarrheiten befangen fint, bennoch fich einigermagen leiblich unter einanber vertragen, aber mit ber grimmigften Erbitterung gegen benjenigen Dann erfüllt find, ben fie als ihren gemeinschaftlichen geind betrachten, und ber eben fein anderer ift als ber Irrenargt, ber ihnen bie Bernunft wiebergeben will.

Burbe nun die romantische Schule, durch die Enthüllung der katholischen Umtriebe in der öffentlichen Meinung zu Grunde gerichtet, so erlitt sie gleichzeitig in ihrem eigenen Tempel einen vernichtenden Einspruch, und zwar aus dem Munde eines jener Götter, die sie selbst bort aufgestellt. Remlich Wolfgang Goethe trat von seinem Postamente herab und sprach das Berdammnisurtheil über die Herren Schlegel, über dieselben Oberpriester, die ihn mit so viel Weihrauch umbuftet. Diese Stimme vernichtete den ganzen Sput; die Gespenster des Mittelalters entsiohen; die Eulen verkrochen sich wieder in die obscuren Burgtrümmer; die Raben flatterten wieder nach ihren alten Kirchtürmen; Friedrich Schlegel gieng nach Wien wo er täglich Messe hörte und gebratene Hähndel aß; herr August Wilhelm Schlegel zog sich zurück in die Pagode des Bramah.

Offen gestanden, Goethe hat bamals eine fehr zweibeutige Rolle gespielt, und man kann ihn nicht unbebingt loben. Es ist mahr, die herren Schlegel haben es nie ehrlich mit ihm gemeint; vielleicht nur weil sie in ihrer Polemik gegen bie alte Schule auch einen lebenden Dichter als Borbild aufstellen muß-

ten, und feinen geeigneteren fanben als Goethe, und auch von biefem einigen literarifden Boridub erwarteten, bauten fie ihm einen Altar und räucherten ibm und liefen bas Bolf por ihm fnien. Gie batten ihn auch fo gang in ber Rabe. Bon Jena nach Beimar führt eine Allee bubicher Baume, worauf Pflaumen machien, bie fehr gut ichmeden, wenn man burftig ift von ber Sommerbibe; und biefen Beg manberten bie Schlegel febr oft, und in Beimar batten fie manche Unterrebung mit bem Berren Beheimerath von Goethe, ber immer ein febr großer Diplomat mar, und bie Schlegel rubig anhörte, beifallig lächelte, ihnen manchmal zu effen gab, auch fonft einen Befallen that u. f. w. Sie hatten fich auch an Schiller gemacht; aber biefer mar ein ehrlicher Mann und wollte nichts von ihnen wiffen. Der Briefwechsel zwischen ihm und Goethe, ber por brei Jahren gebruckt worben, wirft manches Licht auf bas Berbaltniff biefer beiben Dichter au ben Schlegeln. Goethe lachelt vornehm über fie binmeg; Schiller ift argerlich über ihre impertinente Scanbalfucht, über ihre Manier burch Scanbal Aufseben zu machen, und er nennt fie "Laffen."

Mochte jeboch Goethe immerbin vornehm thun. fo batte er nichts bestomeniger ben größten Theil seiner Renommee ben Schlegeln ju verbanten. Diefe baben bas Stubium feiner Werke eingeleitet und beforbert. Die fonobe beleibigenbe Art, womit er biefe beiben Manner am Enbe ablebnte, riecht febr nach Unbant. Bielleicht verbroß es aber ben tiefichauenben Goethe, bag bie Schlegel ibn nur als Mittel ju ihren Zweden gebrauchen wollten; vielleicht haben ibn, ben Minifter eines protestantischen Staates, biese 3mede ju tompromittiren gebrobt; vielleicht mar es gar ber altheibnische Götterzorn, ber in ihm erwachte, als er bas bumpfig fatholifche Treiben fah: - benn wie Bog bem ftarren einäugigen Dbin glich, fo glich Goethe bem großen Jupiter in Denfweise und Bestalt. Jener, freulich, mußte mit Thore Dammer tuchtig auschlagen; biefer brauchte nur bas Daupt mit ben ambrofischen Locken unwillig zu foutteln, und bie Schlegel gitterten, und frocen bavon. Gin öffentliches Dotument fenes Ginfpruche von Seiten Goethes ericbien im ameiten Defte ber Goetheiden Zeitschrift .. Runft und Alterthum" und es führt ben Titel: "Ueber bie driftlich patriotisch nen-beutsche Runft." Dit biesem Artifel machte Goethe gleichsam feinen 18ten Brumaire in ber beutschen Literatur; benn inbem er fo barich bie Schlegel aus bem Tempel jagte und viele ihrer eifrigften Junger an feine eigne Perfon berangog, und von bem Publifum, bem bas Schlegeliche Direftorium icon lange ein Grauel mar, afflamirt wurde, begrundete er feine Alleinberrichaft in ber beutiden Literatur. Bon jener Stunde an war von ben herren Schlegel nicht mehr bie Rebe; nur bann und wann fprach man noch von ihnen, wie man jest noch manchmal son Barras ober Gobier fpricht; man fprach nicht mehr von Romantif unb klassischer Poesie, sonbern von Goethe und wieder von Goethe. Freilich es traten unterdessen einige Dichter auf den Schauplat, die an Kraft und Phantasie diesem nicht viel nachgaben; aber sie erkannten ihn aus Courtoise als ihr Oberhaupt, sie umgaben ihn huldigend, sie küsten ihm die Dand, sie knieten vor ihm; diese Granden des Parnassus unterschieden sich sedoch von der großen Menge dadurch, daß sie auch in Goethes Gegenwart ihren Lorbeertranz auf dem Daupte behalten dursten. Manchmal auch frondirten sie ihn; sie ärgerten sich aber dann wenn irgend ein Geringerer sich ebenfalls berechtigt hielt Goethen zu schelten. Die Aristotraten, wenn sie auch noch so böse gegen ihren Souverain gestimmt sind, werden doch verdrieslich, wenn sich auch der Plebs gegen diesen erhebt. Und die geistigen Aristotraten in Deutschland hatten, während der beiben letzten Decennien, sehr gerechte Gründe auf Goethe ungehalten zu sein. Wie ich selber es damals, mit hinlänglicher Bitterseit, ossen gesagt habe: Goethe glich jenem Ludwig XI., der den hohen Abel unterdrückte und den tiers 6tat empor hob.

Das war wiberwärtig, Goethe batte Angft vor jebem felbstftanbigen Originalschriftsteller und lob und pries alle unbebeutenbe Rleingeister; ja er trieb bieses so weit, daß es endlich für ein Brovot der Mittelmäßigkeit galt, von Goethe gelobt worden zu sein.

Späterhin spreche ich von ben neuen Dichtern, die mahrend ber Goethefchen Raiserzeit hervortraten. Das ift ein junger Wald, beffen Stamme erft jest ihre Große zeigen, seitbem bie hundertfahrige Eiche gefallen ift, von beren Zweigen fie so weit überragt und überschattet wurden.

Es fehlte, wie icon gefagt, nicht an einer Opposition, bie gegen Goethe, biefen großen Baum, mit Erbitterung eiferte. Denichen von ben entgegengesetzesten Meinungen vereinigten fich ju folder Opposition. Die Altgläubigen, bie Orthoboren, ärgerten fich, bag in bem Stamme bes großen Baumes feine Rifche mit einem Beiligenbilbchen befindlich mar, ja, baß fogar bie nadten Dryaben bes Beibenthums barin ibr Berenwesen trieben, und fie batten gern, mit geweihter Art, gleich bem beiligen Bonifacius, biefe alte Raubereiche niebergefällt; bie Reugläubigen, bie Befenner bes Liberalismus, argerten fich im Gegentheil, bag man biefen Baum nicht zu einem Freiheitsbaum, und am allerwenigsten au einer Barrifabe benuten fonnte. In ber That, ber Baum war ju boch, man fonnte nicht auf feinen Wipfel eine rathe Muge fteden und barunter bie Carmagnole tangen. Das große Publifum aber verehrte biefen Baum eben weil er fo felbftftanbig berrlich mar, weil er fo lieblich bie gange Belt mit feinem Boblbuft erfüllte, weil feine Zweige fo prachtvoll bis in ben himmel ragten, fo bag es ausfah, als feien bie Sterne nur bie golbnen Früchte bes großen Wunberbaums.

Die Opposition gegen Goethe beginnt eigentlich mit bem Erscheinen ber

Togenannten fallden Banberlabre, welche unter bem Titel ,, Bilbelm Reifters Banberjahre" im Jahre 1821, alfo balb nach bem Untergang ber Schlegel, bei Gottfried Baffe in Queblinburg heraustamen. Goethe hatte nemlich unter eben biefem Titel eine Fortfetung von Wilhelm Meifters Lebrjahren angefündigt, und sonderbarermeise ericbien biefe Kortsenung gleichzeitig mit jenem literarifden Doppelganger, worin nicht blos bie goethesche Schreibart nachgeahmt mar, sonbern auch ber Belb bes goetheschen Driginalromans fich als banbelnbe Verson barftellte. Diese Rachaffung zeugt nicht sowohl von vielem Beifte, als vielmehr von großem Tatte, und ba ber Berfaffer einige Zeit feine Anonymitat zu bewahren wußte und man ihn vergebens zu errathen fuchte, fo warb bas Intereffe bes Publitums noch fünftlich gesteigert. Es ergab fic jeboch am Enbe, bag ber Berfaffer ein bieber unbefannter Landprediger mar, Ramens "Pusttuchen," was auf frangofisch ommelette soufflée heißt, ein Name, welcher auch fein ganges Wefen bezeichnete. Es war nichts anbers als ber alte vietistische Sauerteig, ber fich afthetisch aufgeblasen batte. Es warb bem Goethe in fenem Buche vorgeworfen: baf feine Dichtungen feinen moralischen 3med batten; baf er feine eblen Gestalten, sonbern nur vulgaire Riguren ichaffen fonne; baf bingegen Schiller bie ibealifch ebelften Charaftere aufgestellt und baber ein größerer Dichter fei.

Letteres, bag nemlich Schiller größer fet als Goethe, war ber befonbere Streitvunft, ben fenes Buch bervorgerufen. Man verfiel in bie Manie, bie Probutte beiber Dichter ju veraleichen und bie Meinungen theilten fich. Die Schillerianer pochten auf die fittliche herrlichkeit eines Mar Pitolomini, einer Thefla, eines Marquis Pofa, und fonftiger fchillerichen Theaterhelben, wogegen fie bie goetheschen Perfonen, eine Philine, ein Rathchen, ein Rlarchen und bergleichen hubiche Rreaturen für unmoralische Weibebilber erflarten. Die Goetheaner bemerkten lächelnb, bag lettere und auch bie goetheschen Belben schwerlich ale moralisch zu vertreten maren, bag aber bie Beforberung bet Moral, bie man von Goethes Dichtungen verlange, feineswege ber 3med ber Runft fei: benn in ber Runft gabe es feine Zwede, wie in bem Beltbau felbft. wo nur ber Mensch bie Begriffe ,, 3med und Mittel" hineingegrübelt; bie Runft, wie bie Welt, fei ihrer felbft willen ba, und wie bie Welt ewig bieselbe bleibt, wenn auch in ihrer Beurtheilung bie Anfichten ber Denichbeit unaufhörlich wechseln, fo muffe auch bie Runft von ben zeitlichen Unfichten bet Menschen unabhängig bleiben; bie Runft muffe baber befonbere unabbangig bleiben von ber Moral, welche auf ber Erbe immer wechselt, fo oft eine neue Religion emporsteigt und bie alte Religion verbrangt. In ber That, ba febesmal nach Abflug einer Reihe Jahrhunderte immer eine neue Religion in ber Belt auffommt, und inbem fie in bie Gitten übergebt, fic auch als eine neue Moral geltenb macht: fo wurbe febe Beit bie Runftwerte ber Bergangenheit als unmoralisch verfegern, wenn folche nach bem Daffabe ber zeitigen Moral beurtheilt merben follen. Bie wir es auch wirflich erlebt, haben gute Chriften, welche bas Fleisch als teuflisch verbammen, immer ein Aergerniß empfunden beim Anblid ber griechifden Götterbilber; teufche Monde baben ber antiquen Benus eine Schurze vorgebunben ; fogar bis in bie neueften Beiten hat man ben nadten Statuen ein lacherliches Feigenblatt angeflebt; ein frommer Quafer bat fein ganges Bermogen aufgeopfert, um bie iconften mythologischen Gemälbe bes Giulio Romano angufaufen und gu verbrennen wahrlich, er verbiente bafur in ben himmel ju tommen und bort taglich mit Ruthen geveitscht zu werben! Gine Religion, welche etwa Gott nur in bie Raterie feste, und baber nur bas Fleifch für gottlich hielte, mußte, wenn fie in bie Sitten überginge, eine Moral hervorbringen, wonach nur biejenigen Runftwerke preisenswerth, bie bas Fleisch verherrlichen, und wonach im Gegentheil bie driftlichen Runftwerke, bie nur bie Richtigkeit bes gleisches barftellen, als unmoralisch zu verwerfen waren. Ja, bie Runftwerte, bie in bem einen Lanbe moralisch, werben in einem anberen Lanbe, wo eine anbere Religion in bie Sitten übergegangen, als unmoralisch betrachtet werben konnen, 1. B. unfere bilbenben Runfte erregen ben Abichen eines ftrenggläubigen Moslem, und bagegen manche Runfte, bie in ben Baremen bes Morgenlands für bochft unschulbig gelten, find bem Chriften ein Greuel. Da in Inbien ber Stand einer Bajabere burchaus nicht burch bie Sitte fletrirt ift, fo gilt bort bas Drama "Bafantasena," beffen Belbin ein feiles Freubenmabchen, burdaus nicht für unmoralisch; wagte man es aber einmal biefes Stud im Theater Français aufzuführen, fo murbe bas gange Parterre über Immoralität fdreien, baffelbe Varterre, welches täglich mit Bergnugen bie Intriquenkude betrachtet. beren Belbinnen junge Bittwen find, bie am Enbe luftig beurathen, ftatt fic, wie bie indische Moral es verlangt, mit ihren nerftorbenen Gatten ju verbrennen.

Indem die Goetheaner von solcher Anficht ausgehen, betrachten fie die Kunft als eine unabhängige zweite Welt, die fie so hoch ftellen, daß alles Treiben der Benschen, ihre Religion und ihre Moral, wechselnd und wandelbar, unter ihr hin sich dewegt. Ich kann aber dieser Ansicht nicht unbedingt huldigen; die Goetheaner ließen sich daburch verleiten, die Kunft selbst als das Söchste zu proklamiren, und von den Ansprüchen jener ersten wirklichen Welt, welcher doch der Borrang gebührt, sich abzuwenden.

Schiller hat fich jener ersten Belt viel bestimmter angeschloffen als Goethe, und wir muffen ihn in biefer hinsicht loben. Ihn, ben Friedrich Schiller, er-faste lebendig der Geist seiner Zeit, er rang mit ihm, er ward von ihm bezwungen, er folgte ihm zum Rampfe, er trug sein Banner, und es war daffelbe Banner, worunter man auch jenseits des Rheines so enthusiaftisch fritt, und wofür wir noch immer bereit sind, unser bestes Blutzu vergießen. Schil-

ler schrieb für die großen Ibeen der Revolution, er zerftörte die geistigen Bastillen, er baute an dem Tempel der Freiheit, und zwar an jenem ganz großen Tempel, der alle Rationen, gleich einer einzigen Brüdergemeinde, umschließen soll; er war Cosmopolit. Er begann mit jenem haß gegen die Bergangenbeit, welchen wir in den "Räubern" sehen, wo er einem kleinen Titanen gleicht, der aus der Schule gelaufen ist und Schnaps getrunken hat und dem Jupiter die Fenster einwirft; er endigte mit jener Liebe für die Jukunst, die schon im Don Carlos wie ein Blumenwald hervorblüht, und er selber ist jener Marquis Posa, der zugleich Prophet und Soldat ist, der auch für das kämpst, was er prophezeit, und unter dem spanischen Mantel das schönste Derz trägt, das semals in Deutschland geliebt und gelitten hat.

Der Poet, ber kleine Nachschöpfer, gleicht bem lieben Gott auch barin, bag er seine Menschen nach bem eigenen Bilbe erschafft. Wenn baher Carl Moor und ber Marquis Posa ganz Schiller selbst sind, so gleicht Goethe seinem Werther, seinem Wilhelm Meister und seinem Faust, worin man die Phasen seines Geistes studiren kann. Wenn Schiller sich ganz in die Geschichte stürzt, sich für die gesellschaftlichen Fortschritte der Menschheit enthusiasmirt und die Weltgeschichte besingt: so versenkt sich Goethe mehr in die individuellen Gesüble, ober in die Kunst, oder in die Natur. Goethe, den Pantheisten, mußte die Naturgeschichte endlich als ein Hauptstudium beschäftigen, und nicht blos in Dichtungen, sondern auch in wissenschaftlichen Werken gab er uns die Resultate seiner Forschungen. Sein Indissertismus war ebenfalls ein Resultates seiner pantheistischen Weltansicht.

Es ift leiber mahr, wir muffen es eingestehn, nicht felten hat ber Pantheismus bie Menichen gu Inbifferentiften gemacht. Gie bachten: wenn Alles Gott ift, fo mag es gleichgültig fein, womit man fich beschäftigt, ob mit Bolfen ober mit antifen Gemmen, ob mit Bolfeliebern ober mit Affenfnochen, ob mit Menfchen ober mit Comobianten. Aber ba ift eben ber Irrthum : Alles ift nicht Gott, fonbern Gott ift Alles; Gott manifestirt fich nicht in gleichem Dage in allen Dingen, er manifestirt fich vielmehr nach verschiebenen Graben in ben verschiebenen Dingen, und jebes tragt in fich ben Drang, einen boberen Grab ber Gottlichfeit zu erlangen; und bas ift bas große Gefen bes Fortidrittes in ber Ratur. Die Erfenntnig biefes Befeges, bas am tieffinnigften von ben Saint-Simoniften offenbart worben, macht jest ben Pantheismus ju einer Weltanficht, bie burchaus nicht jum Indifferentismus führt, fonbern jum aufopferungsfüchtigften Fortftreben. Rein, Gott manifeftirt fich nicht gleichmäßig in allen Dingen, wie Bolfgang Goethe glaubte, ber baburch ein Inbifferentift murbe. und ftatt mit ben hochften Menschheiteintereffen fich nur mit Runftspielfachen, Anatomie, Farbenlehre, Pflangentunde und Wolfenbeobachtungen beschäftigte: Bott manifestirt fich in ben Dingen mehr ober minber, er lebt in biefer beftanbigen Manisestazion, Gott ift in ber Bewegung, in ber Sanblung, in ber Beit, sein heiliger Obem weht burch bie Blätter ber Geschichte, lettere ist bas eigent-liche Buch Gottes; und bas fühlte und ahnte Friedrich Schiller und er warb "ein zudwärtsgekehrter Prophet" und er schrieb ben Abfall ber Riederlande, ben breifigjährigen Krieg und bie Jungfrau von Orleans und ben Tell.

Freilich, auch Goethe besang einige große Emanzipationsgeschichten, aber er besang sie als Artist. Da er nämlich ben christlichen Enthusiasmus, ber ihm satal war, verbrießlich ablehnte, und ben philosophischen Enthusiasmus unserer Zeit nicht begriff, ober nicht begreifen wollte, weil er baburch aus seiner Gemütheruhe herausgerissen zu werden befürchtete: so behandelte er den Enthusiasmus überhaupt ganz historisch, als etwas Gegebenes, als einen Stoff, der behandelt werden soll, der Geist wurde Materie unter seinen händen, und er gab ihm die schöne gefällige Form. So wurde er der größte Künstler in unserer Literatur, und alles was er schrieb, wurde ein abgerundetes Kunstwert.

Das Beifpiel bes Meifters leitete bie Junger, und in Deutschland entftanb baburch fene literarische Periobe, bie ich einft als "bie Runftperiobe" bezeichnet, und mobei ich ben nachtbeiligen Ginfluß auf bie volitifche Entwidelung bes beutschen Bolfes nachgewiesen habe. Reineswegs jeboch leugnete ich bei biefer Belegenheit ben felbstftanbigen Berth ber goetheschen Meifterwerte. Sie gieren unfer theueres Baterland, wie fcone Statuen einen Garten gieren, aber es find Statuen. Man fann fich barin verlieben, aber fie find unfruchtbar: bie goetheschen Dichtungen bringen nicht bie That hervor, wie bie Schillerichen. Die That ift bas Rind bes Bortes, und bie goetheschen ichonen Worte find finberlos. Das ift ber fluch alles beffen, was burch bie Runft entftanben ift. Die Statue, bie ber Pramalion verfertigt, mar ein ichbnes Beib, fogar ber Deifter verliebte fich barin, fie murbe lebenbig unter feinen Ruffen, aber fo viel wir wiffen bat fie nie Rinber befommen. 3ch glaube Berr Charles Robier bat mal in folder Begiehung etwas Aehnliches gefagt, und bas fam mir gestern in ben Sinn, ale ich, bie untern Gale bes Louvre burchwanbernb, bie alten Götterftatuen betrachtete. Da ftanben fie, mit ben ftummen weißen Augen, in bem marmornen Lacheln eine geheime Melancolie, eine trube Erinnerung vielleicht an Egypten, bas Tobtenland, bem fie entsproffen, ober leibenbe Sehnsucht nach bem Leben, woraus fie jest burch andere Gottheiten fortgebrangt find, ober auch Schmerz über ihre tobte Unfterblichkeit: - fie ichienen bes Bortes ju barren, bas fie wieber bem Leben jurudaabe, bas fie aus ihrer falten, ftarren Regungelofigfeit erlofe. berbar! biefe Antiquen mahnten mich an bie goetheschen Dichtungen, bie eben fo vollenbet, eben fo herrlich, eben fo ruhig find, und ebenfalls mit Behmuth ju fühlen icheinen, bag ihre Starrheit und Ralte fie von unferem jegigen bewegt marmen Leben abscheibet, baf fie nicht mit und leiben und jauchgen

können, daß sie keine Menschen sind, sondern unglückliche Mischlinge von Gottheit und Stein.

Diefe wenigen Anbeutungen erflären nun'ben Groll ber verschiebenen Dartheien, bie in Deutschland gegen Goethe laut geworben. Die Orthoboren waren ungehalten gegen ben großen Beiben, wie man Goethe allgemein in Deutschland nennt : fie fürchteten seinen Ginflug auf bas Bolt, bem er burch lächelnbe Dichtungen, ja, burch bie unscheinbarften Lieberchen, feine Beltanficht einflögte; fie faben in ihm ben gefährlichsten Feind bes Rreuzes, bas ibm, wie er fagte, fo fatal mar wie Wangen, Anoblauch und Tabat; nämlich fo ungefähr lautet bie Zenie, bie Goethe auszusprechen magte, mitten in Deutschland, im Lande mo tenes Ungeziefer, ber Anoblauch, ber Tabaf und bas Rreug, in beiliger Alliang, überall berricbend find. Juft biefes mar es jeboch feineswegs, mas und, ben Mannern ber Bewegung, an Goethe migfiel. Wie icon erwähnt, wir tabelten bie Unfruchtbarfeit feines Wortes, bas Runftwesen, bas burch ihn in Deutschland verbreitet murbe, bas einen quietifirenden Einfluß auf die beutsche Jugend ausübte, bas einer politischen Regeneration unferes Baterlanbes entgegenwirfte. Der inbifferente Vantheift wurde baber von ben entgegengeseteften Seiten angegriffen; um frangbfifd ju fprechen, bie außerfte Rechte und bie außerfte Linke verbauben fich gegen ihn; und mahrend ber schwarze Pfaffe mit bem Rrugifire gegen ihn losichlug, rannte gegen ihn ju gleicher Beit ber muthenbe Sansfulote mit ber Pique. Derr Wolfgang Mengel, ber ben Rampf gegen Goethe mit einem Aufwand von Esprit geführt bat, ber eines besferen Zwedes werth mar, zeigte in feiner Polemif nicht so einseitig ben spiritualistischen Christen ober ben unzufriebenen Patrioten: er bafirte vielmehr einen Theil feiner Angriffe auf bie letten Aussprüche Friedrich Schlegels, ber nach feinem Fall, aus ber Tiefe feines fatholischen Dome, fein Debe über Goethe ausgezufen, über ben Goethe, "beffen Doeffe feinen Mittelpunft habe." Derr Mengel ging noch weiter und geigte, bag Goethe fein Genie fei, fonbern nur ein Talent, er ruhmte Schiller ale Wegensag u. f. w. Das geschah einige Beit vor ber Juliusrevolution, Berr Mengel mar bamale ber größte Berehrer bes Mittelalters, sowohl in Dinfict ber Runftwerfe ale ber Institugionen beffelben, er fcmabte mit unaufhörlichem Ingrimm ben Johann Deinrich Bog, prieg mit unerhörter Begeisterung ben herrn Joseph Gorres: fein bag gegen Goethe mar baber acht und er ichrieb gegen ihn aus Ueberzeugung, alfo nicht, wie viele meinten, um fich baburch bekannt zu machen. Obgleich ich felber bamals ein Gegner Goethes war, fo mar ich boch ungufrieben über bie Berbheit womit Berr Menzel ihn fritifirte, und ich beflagte biefen Mangel an Dietat. merfte: Goethe fei boch immer ber Ronig unferer Literatur; wenn man an einen folden bas fritifche Deffer lege, muffe man es nie an ber gebührenben

Courtoifie fehlen laffen, gleich bem Scharfrichter, welcher Carl I. gu topfen hatte, und, ebe er fein Amt verrichtete, por bem Ronige nieberkniete und feine allerhöchfte Bergeihung erbat.

Unter bie Gegner Goethes geborte auch ber famole Dofrath Mulner und fein einzig treu gebliebener Freund, ber Berr Profeffor Schut, Gobn bes alten Schug. Roch einige anbere, bie minber famofe Ramen führten, g. B. ein Berr Spaun, ber lange Beit, wegen politischer Bergeben, im Buchthause gefeffen bat, geborten gu ben öffentlichen Gegnern Goetbes. Unter uns gefagt, es mar eine febr gemischte Gefellichaft. Bas vorgebracht murbe, babe ich binlänglich angebeutet; ichwerer ift es bas befonbere Motiv zu erratben. bas jeben Gingelnen bewogen baben mag feine antigoetheanischen Uebergeugungen öffentlich auszusprechen. Rur von einer Perfon tenne ich biefes Motiv gang genau, und ba ich bieses felber bin, so will ich jest ehrlich gestehen: es war ber Neib. Bu meinem Lobe muß ich jeboch nochmals erwähnen, bag ich in Goethe nie ben Dichter angegriffen, fonbern nur ben Menichen. 3ch babe nie feine Werte getabelt. 3ch babe nie Mangel barin feben fonnen, wie jene Rrititer, bie mit ihren feingeschliffenen Augenglafern, auch bie Fleden im Monbe bemertt haben ; - bie icharffichtigen Leute! was fie für gleden anseben, bas find blübende Balber, filberne Strome, erhabene Berge, lachenbe Thaler.

Nichts ift thorigter als bie Beringschätzung Goethes ju Bunften bes Schiller, mit welchem man es feineswege ehrlich meinte, und ben man von jeber pries um Goethe berabzusegen. Dber mußte man wirklich nicht, bag jene bochgerühmten bochibealischen Gestalten, jene Altarbilber ber Tugenb unb Sittlichfeit, bie Schiller aufgestellt, weit leichter zu verfertigen maren als jene fünbhaften, fleinweltlichen, beflecten Wefen, bie uns Goethe in feinen Werfen erbliden läßt? Biffen fie benn nicht, bag mittelmäßige Maler meiftens lebensgroße Beiligenbilber auf die Leinwand pinfeln, bag aber ichon ein großer Reifter bagu gebort, um etwa einen fpanifchen Betteljungen, ber fich lauft, einen nieberländischen Bauern, welcher font, ober bem ein Rabn ausgezogen wirb, und häfliche alte Weiber, wie wir fie auf fleinen hollandischen Rabinetbilben feben, lebenswahr und technisch vollenbet zu malen? Das Große und Furchtbare läßt fich in ber Runft weit leichter barftellen als bas Rleine und Pupige. Die egyptischen Bauberer haben bem Moses viele Runfiftude nachmachen fonnen, g. B. bie Schlangen, bas Blut, fogar bie Frofche; aber, als er icheinbar weit leichtere Bauberbinge, nämlich Ungeziefer, hervorbrachte, ba geftanben fie ihre Dhnmacht, und fie fonnten bas fleine Ungeziefer nicht nachmachen, und fie fagten: ba ift ber Finger Gottes. Scheltet immerhin über bie Gemeinheiten im Fauft, über bie Scenen auf bem Broden, im Auerbachofeller, scheltet auf die Lieberlichkeiten im Deifter - bas tonnt Ihr bennoch alles nicht nachmachen; ba ift ber Finger Goethes! Aber 3hr wollt bas auch nicht nachmachen, und ich höre wie Ihr mit Abscheu behauptet: wir find feine Derenmeister, wir find gute Christen. Daß Ihr teine herenmeister seib, bas weiß ich.

Goethes größtes Berbienft ift eben bie Bollenbung alles beffen mas er bar-Rellt; ba giebt es feine Parthien, bie ftart find mahrend andere fcmach, ba ift fein Theil ausgemalt, mabrent ber andere nur ffiggirt worben, ba giebt es feine Berlegenheiten, fein bertommliches Fullwert, feine Borliebe fur Gingelbeiten. Jebe Perfon in feinen Romanen und Dramen behandelt er, wo fie porfommt, als mare fie bie Sauptperson. Go ift es auch bei homer, so bei Shakelpeare. In ben Werfen aller großen Dichter giebt es eigentlich gar feine Rebenpersonen, jebe Figur ift Sauptperson an ihrer Stelle. Dichter gleichen ben absoluten Fürsten, bie ben Menschen feinen selbstfanbigen Berth beimellen, fonbern ibnen felber, nach eigenem Sutbunten, ibre bochfte Beltung guerfennen. Alle ein frangofifcher Gefanbter einft gegen ben Raiser Paul von Rugland erwähnte, daß ein wichtiger Mann seines Reiches fich für irgend eine Sache intereffire: ba fiel ihm ber Raifer ftreng in bie Rebe. mit ben merfwürdigen Worten: "es giebt in biefem Reiche feinen wichtigen Mann aufer bemienigen, mit welchem 3ch eben fpreche, und nur fo lange 3ch mit ibm fpreche ift er wichtig." Ein absoluter Dichter, ber ebenfalls feine Dacht von Gottes Gnabe erhalten bat, betrachtet in gleicher Beise biejenige Derson feines Beifterreiche als bie wichtigfte, bie er eben fprechen läßt, bie eben unter feine Feber gerathen, und aus foldem Runftbespotismus entfleht jene munberbare Bollenbung ber'fleinsten Figuren in ben Berfen Somers, Shafeiveares und Goethes.

Wenn ich etwas herbe von ben Wegnern Goethes gesprochen habe, fo burfte ich noch viel Berberes von feinen Apologisten fagen. Die meiften berfelben baben in ihrem Gifer noch größere Thorbeiten vorgebracht. Auf ber Grenze bes Lächerlichen fteht in biefer Dinficht einer Namens Berr Edermann, bem es übrigens nicht an Beift fehlt. In bem Rampfe gegen herrn Puftfuchen hat Rarl Immermann, ber fest unfer größter bramatifcher Dichter ift, feine fritischen Sporen erworben; er bat ba ein portreffliches Schriftchen ju Tage geforbert. Bu meift haben fich bie Berliner bei biefer Belegenheit ausgegeichnet. Der bebeutenbfte Rampe fur Goethe mar gu jeber Beit Barnhagen von Enfe, ein Mann, ber Gebanten im Bergen trägt, bie fo groß find wie bie Welt, und fie in Worten ausspricht, die so kostbar und zierlich sind wie ge-Schnittene Bemmen. Es ift jener vornehme Beift auf beffen Urtheil Goethe immer bas meifte Gewicht gelegt bat. - Bielleicht ift es nüglich bier ju erwähnen, bag berr Wilhelm von bumbolbt bereits früher ein ausgezeichnetes Buch über Goethe geschrieben bat. Seit ben letten gehn Jahren brachte jebe leipziger Deffe mehrere Schriften über Goethe hervor. Die Untersuchungen

bes herrn Schubart über Goethe gehören zu ben Merkwürbigkeiten ber hohen Rritik. Was berr haring, ber unter bem Namen Willibald Aleris schreibt, in verschiebenen Zeitschriften über Goethe gesagt hat, war eben so bebeutend wie geistreich. Derr Zimmermann, Professor zu hamburg, hat in seinen mündlichen Borträgen die vortrefflichsten Urtheile über Goethe ausgesprochen, die man zwar spärlich aber besto tieffinniger in seinen bramaturgischen Blättern angebeutet findet. Auf verschiebenen beutschen Universitäten wurde ein Rollegium über Goethe gelesen, und von allen seinen Werken war es vorzüglich der Faust, womit sich das Publikum beschäftigte. Er wurde vielsach fortgest und kommentirt, er ward die weltsliche Bibel ber Deutschen.

3ch mare fein Deutscher, wenn ich bei Ermahnung bes Rauftes nicht einige erflarende Gebanten barüber ausfprache. Denn vom größten Denter bis jum fleinften Marfor, vom Philosophen bis berab jum Doftor ber Philosophie, übt jeber seinen Scharffinn an biesem Buche. Aber es ift wirflich eben fo weit wie bie Bibel, und, wie biefe, umfaßt es himmel und Erbe, mitsammt bem Menschen und feiner Eregefe. Der Stoff ift bier wieber ber Dauptgrund weshalb ber Rauft fo popular ift; bag er jeboch biefen Stoff berausgesucht aus ben Bolfsfagen, bas zeugt eben von Goethes unbewußtem Tieffinn, von feinem Benie, bas immer bas Rachfte und Rechte ju ergreifen wufite. 3d barf ben Inhalt bes Rauft als befannt voraussenen; benn bas Buch ift in ber letten Zeit auch in Frankreich berühmt geworben. weiß nicht, ob hier bie alte Boltofage felbft befannt ift, ob auch hier ju Land, auf ben Jahrmartten, ein graues, fliefpapiernes, fcblechtgebrudtes und mit berben Bolgichnitten vergiertes Buch verlauft wirb, worin umftanblich ju lefen ift: wie ber Erzauberer Johannes Fauftus, ein gelehrter Dottor, ber alle Biffenschaften ftubirt batte, am Enbe feine Bucher wegwarf, und ein Bunbniß mit bem Teufel folog, wodurch er alle finnlichen Freuden ber Erbe geniegen konnte, aber auch feine Seele bem höllischen Berberben bingeben mußte. Das Bolf im Mittelalter bat immer, wenn es irgendwo große Geiftesmacht fab. bergleichen einem Teufelsbundnig jugeschrieben, und ber Albertus Magnus, Raimund Lullus, Theophrastus Parazelsus, Agrippa von Rettesbeim, auch in England ber Roger Baco, galten für Zauberer, Ochwargfunftler, Teufelsbanner. Aber weit eigenthumlichere Dinge fingt und fagt man von bem Doftor Fauftus, welcher nicht blog bie Erkenntnig ber Dinge fonbern auch bie reellsten Genuffe vom Teufel verlangt hat, und bas ift eben ber Fauft, ber bie Buchbruderei erfunben und gur Beit lebte, wo man anfing, gegen bie ftrenge Rirchenautorität zu prebigen und felbstftanbig zu forschen: fo baf mit Kauft bie mittelalterliche Glaubensperiobe aufhört und bie moberne tritische Wiffenschaftsperiobe anfängt. Es ift, in ber That, fehr bebeutsam, bag gur Reit, mo, nach ber Bolfsmeinung, ber Fauft gelebt bat, eben bie 15 Beine. V.

Reformation beginnt, und daß er selber die Runft erfunden haben soll, die bem Wissen einen Sieg über ben Glauben verschafft, nemlich die Buchbruderei, eine Runft die und aber auch die katholische Gemutheruhe geraubt und und in Zweifel und Revolutionen gestürzt — ein Anderer als ich würde sagen, endlich in die Gewalt des Teufels geliefert hat.

Minber befannt als ber Sauft, ift bier, in Franfreich, Goethes .. Beft-Bftlicher Divan" ein fpateres Buch, von welchem Frau von Staël noch nicht Renntniß batte, und beffen wir bier befonders erwähnen muffen. Es enthält bie Dent- und Gefühlsweise bes Drients, in blübenben Liebern und fernigen Sprüchen; und bas buftet und glüht barin, wie ein Barem voll verliebter Dbalisten mit ichwarzen geschmintten Gafellenaugen und sehnsüchtig weißen Armen. Es ift bem Lefer babei fo ichauerlich luftern ju Duthe, wie bem gludlichen Gaspar Debureau, als er in Ronftantinopel oben auf ber Leiter ftand, und de haut en bas basjenige fah, mas ber Beherricher ber Gläubigen nur de bas en haut zu seben pflegt. Manchmal ift bem Lefer auch zu Muthe, als lage er behaglich ausgestrecht auf einem verfischen Teppich, und rauche aus einer lang-röhrigen Bafferpfeife ben gelben Tabat von Turfiftan, währenb eine schwarze Stlavin ihm mit einem bunten Pfauenwebel Rublung gumebt. und ein iconer Anabe ihm eine Schale mit achtem Moffa-Raffee barreicht:ben berauschenbsten Lebensgenuß hat hier Goethe in Berfe gebracht, und biefe find fo leicht, fo gludlich, fo hingehaucht, fo atherifch, bag man fich wunbert wie bergleichen in beutscher Sprache möglich mar. Dabei giebt er auch in Drofa bie allerschönften Erflärungen über Sitten und Treiben im Morgenlande, über bas patriarchalische Leben ber Araber; und ba ift Goethe immer ruhig lächelnb, und harmlos wie ein Rinb, und weisheitevoll wie ein Greis. Diese Proja ift so burchsichtig wie bas grune Meer, wenn beller Sommernachmittag und Winbstille, und man gang flar binabschauen fann in bie Liefe, wo bie versunkenen Stabte mit ibren verschollenen Berrlichkeiten fichtbar werben : - manchmal ift aber auch jene Profa fo magifch, fo ahnungevoll, wie ber himmel wenn bie Abenbbammerung heraufgezogen : und bie großen Goethe'ichen Gebanten treten bann bervor, rein und golben, wie bie Sterne. Unbeschreiblich ift ber Bauber biefes Buches : es ift ein Selam, ben ber Occibent bem Oriente geschicft bat, und es find gar narrifche Blumen barunter: finnlich rothe Rofen, Bortenfien wie weiße nadte Mabchenbufen, spaghaftes Lowenmaul, Purpurbigitalis wie lange Menfchenfinger, verbrebte Rrofoenafen, und in ber Mitte, laufchenb verborgen, ftille beutiche Beilchen. Diefer Selam aber bebeutet, bag ber Occibent feines frierenb mageren Spiritualismus überbruffig geworben und an ber gefunden Körverwelt bes Drients fich wieber erlaben mochte. Goethe, nachbem er, im gauft, fein Digbehagen an bem abstract Beiftigen und fein Berlangen nach reellen Benuffen ausgesprochen, warf fich gleichsam mit bem Geifte felbft in bie Arme bes Genfualismus, indem er ben Beft-öftlichen Divan schrieb.

Es ist baher höchst bebeutsam, baß dieses Buch balb nach bem Faust erschien. Es war bie leste Phase Goethes und sein Beispiel war von großem Einstuß auf die Literatur. Unsere Lvriker besangen jest den Orient. — Erwähnenswerth mag es auch sein, daß Goethe, indem er Persien und Arabien so freudig besang, gegen Indien den bestimmtesten Wiberwillen aussprach. Ihm missiel an diesem Lande das Bizarre, Berworrene, Unklare, und vielleicht entstand diese Abneigung dadurch, daß er bei den Sanskritischen Studien der Schlegel und ihrer Derren Freunde eine katholische hinterlist witterte. Diese Derren betrachteten nämlich Hindostan als die Wiege der katholischen Weltsordnung, sie sahen bort das Musterbild ihrer Dierarchie, sie fanden dort ihre Dreieinigkeit, ihre Menschwerdung, ihre Buße, ihre Sühne, ihre Kasteiungen und alle ihre sonstigen geliebten Stedenpferde. Goethes Widerwillen gegen Indien reizte nicht wenig diese Leute, und herr August Wilhelm Schlegel nannte ihn beshalb mit gläsernem Aerger: "einen zum Islam bekehrten Peiden."

Unter ben Schriften, welche biefes Jahr über Goethe erschienen finb, verbient ein binterlaffenes Bert von Jobannes Kalt .. Goethe aus naberem perfönlichen Umgange bargeftellt" bie rubmlichfte Erwähnung. Der Berfaffer hat une in biefem Buche, außer einer betaillirten Abhanblung über ben Fauft (bie nicht fehlen burfte!) bie vortrefflichften Rotigen über Goethe mitgetheilt, und er zeigt und benfelben in allen Beziehungen bes Lebens, gang naturtreu, gang unpartheilich, mit allen feinen Tugenben und Reblern. Dier feben wir Goethe im Berhältniß ju feiner Mutter, beren Raturell fich fo wunderbar im Sobne wieber abspiegelt; bier feben wir ibn ale Raturforscher, wie er eine Raupe beobachtet, bie fich eingesvonnen und als Schmetterling entbubben wirb : bier feben wir ihn bem großen Berber gegenüber, ber ernfthaft gurnt ob bem Indifferentismus, womit Goethe bie Entpuppung ber Menscheit felbft unbeachtet läßt; wir feben ibn wie er, am Dofe bes Grofbergoge von Beimar, luftig improvisirend, unter blonben Dofbamen fist, gleich bem Apoll unter ben Schafen bes Ronig Abmetos; wir feben ibn bann wieber, wie er, mit bem Stolze eines Dalai-Lama ben Ropebue nicht anerkennen will; wie biefer, um ibn berabzusepen eine öffentliche Feier gu Ehren Schillers veranstaltet; überall aber feben wir ihn flug, fcon, liebenswurdig, eine holbfelig erquidenbe Bestalt, ähnlich ben emigen Göttern.

In ber That, die Uebereinstimmung ber Perfonlichfeit mit bem Genius, wie man fie bei außerorbentlichen Menschen verlangt, fand man gang bei Goethe. Seine äußere Erscheinung war eben so bebeutsam wie bas Wort bas in seinen Schriften lebte; auch seine Gestalt war harmonisch, klar, freudig, ebel gemessen, und man konnte griechische Aunft an ihm flubiren, wie an einer

Antique. Diefer murbevolle Leib mar nie gefrummt von driftlicher Burmbemuth; bie Buge bes Antliges maren nicht vergerrt von driftlicher Berfnirfoung; biefe Augen maren nicht driftlich funberhaft icheu, nicht anbachtelnb und himmelnb, nicht flimmernb bewegt: - nein, feine Mugen waren rubig wie bie eines Gottes. Es ift nämlich überhaupt bas Rennzeichen ber Götter, baf ihr Blid feft ift und ihre Augen nicht unficher bin und ber guden. ber, wenn Mani, Barung, Mama und Inbra bie Gestalt bes Rala annehmen, bei Damapantis Dochzeit, ba erfennt biefe ihren Beliebten an bem 3minten feiner Augen, ba wie gesagt bie Augen ber Götter immer unbewegt finb. Lettere Eigenschaft hatten auch bie Augen bes Napoleon. Daber bin ich überzeugt, bag er ein Gott mar. Goethes Auge blieb in feinem hoben Alter eben so göttlich wie in feiner Jugend. Die Reit bat auch fein Saupt amar mit Schnee bebeden, aber nicht beugen konnen. Er trug es ebenfalls immer ftols und bod, und wenn er fprach murbe er immer größer, und wenn er bie Danb ausstredte, fo mar es, ale ob er, mit bem ginger, ben Sternen am himmel ben Weg vorschreiben fonne, ben fle manbeln follten. Um feinen Mund will man einen falten Rug von Egoismus bemerkt baben ; aber auch biefer Rug ift ben ewigen Göttern eigen, und gar bem Bater ber Götter, bem großen Jupiter, mit welchem ich Goethe ichon oben verglichen. Babrlich, als ich ihn in Weimar besuchte und ihm gegenüber ftand, blidte ich unwillführlich jur Seite. ob ich nicht auch neben ihm ben Abler fabe mit ben Bligen im Schnabel. 3ch war nabe bran ihn griechisch angureben ; ba ich aber mertte, bag er beutich verstand, fo ergablte ich ihm auf beutsch: bag bie Pflaumen auf bem Bege zwischen Jena und Weimar fehr gut schmeden. 3ch hatte in fo manchen langen Winternächten barüber nachgebacht, wie viel Erhabenes und Tieffinniges ich bem Goethe fagen wurde, wenn ich ihn mal fabe. Und als ich ihn enblich fab, fagte ich ibm, bag bie fachischen Pflaumen febr gut schmedten. Und Goethe lächelte. Er lächelte mit benfelben Lippen womit er einft bie icone Leba, bie Europa, bie Dange, bie Semele und fo manche andere Bringeffinnen ober auch gewöhnliche Nymphen gefüßt hatte - -

Les Dieux s'en vont. Goethe ist tobt. Er starb ben 22sten März bes verstossen Jahrs, bes bebeutungsvollen Jahrs, wo unsere Erbe ihre größten Renommeen verloren hat. Es ist als sei ber Tob in biesem Jahre plöglich aristofratisch geworden, als habe er die Notabilitäten bieser Erbe besonders auszeichnen wollen, indem er sie gleichzeitig ins Grab schiete. Bielleicht gar hat er senseits, im Schattenreich, eine Pairie stiften wollen, und in diesem Falle wäre seine fournes sehr gut gewählt. Ober hat der Tob, im Gegentheil, im verstossenn Jahr die Demokratie zu begünstigen gesucht, indem er mit den großen Renommeen auch ihre Autoritäten vernichtete und die geistige Gleichbeit beförderte? —

## Ameites Buch.

1.

Dit ber Gemiffenhaftigfeit, bie ich mir ftreng vorgefdrieben, muß ich bier erwähnen, bag mehrere Frangofen fich bei mir beflagt, ich behandelte bie Schlegel, namentlich Derrn August Bilbelm, mit allzuberben Borten. 3ch glaube aber folche Beflagnif murbe nicht ftatt finben, wenn man bier mit ber beutschen Literaturgeschichte genauer befannt mare. Biele Frangofen tennen Berrn A. B. Schlegel nur aus bem Berfe ber Frau v. Stabl, feiner eblen Befchute-Die meiften fennen ihn nur bem Ramen nach; biefer Rame flingt ihnen nun im Gebachtnif als etwas verehrlich Berühmtes, wie etwa ber Rame Dfiris, wovon fie auch nur wiffen, bag es ein munberlicher Raug von Gott ift, ber in Egypten verehrt murbe. Belde fonftige Aehnlichfeit zwifden Berrn A. B. Schlegel und bem Dfiris ftatt findet, ift ihnen am allerwenigsten befannt.

Da ich einft zu ben afabemischen Schülern bes altern Schlegel gehört habe, fo burfte man mich vielleicht in Betreff beffelben zu einiger Schonung verpflichtet glauben. Aber bat Berr A. B. Schlegel ben alten Burger geschont, feinen literarifchen Bater? Rein, und er banbelte nach Brauch und Bertommen. Denn in ber Literatur, wie in ben Balbern ber norbamerifanischen Bilben werben bie Bater von ben Göhnen tobtgeschlagen, sobald fie alt und fdmach geworben.

3ch habe icon in bem vorigen Abschnitt bemerkt, bag Friedrich Schlegel bebeutenber war, ale herr August Wilhelm; und, in ber That, letterer gehrte nur von ben 3been feines Brubers, und verftand nur bie Runft fie auszuarbeiten. Fr. Schlegel mar ein tieffinniger Mann. Er erfannte alle Berrlichfeiten ber Bergangenheit und er fühlte alle Schmerzen ber Gegenwart. Aber er begriff nicht bie Beiligkeit biefer Schmerzen und ihre Rothwenbigkeit für bas fünftige Beil ber Welt. Er fab bie Gonne untergebn und blidte webmuthig nach ber Stelle biefes Untergange und flagte über bas nächtliche Duntel, bas er berangieben fab; und er mertte nicht, bag fcon ein neues Worgenroth an ber entgegengesetten Seite leuchtete. Fr. Schlegel nannte einft ben Befchichteforfcher "einen umgekehrten Propheten." Diefes Bort ift bie befte (173)

Bezeichnung für ihn felbft. Die Gegenwart war ihm verhaft, bie Jufunft erschredte ihn, und nur in bie Bergangenheit, die er liebte, brangen seine offenbarenben Seherblide.

Der arme Fr. Schlegel, in ben Schmerzen unserer Zeit sah er nicht bie Schmerzen ber Wiebergeburt, sonbern bie Agonie bes Sterbens, und aus Tobesangst flüchtete er sich in bie zitternben Ruinen ber katholischen Kirche. Diese war jedenfalls ber geeignetste Zufluchtsort für seine Gemüthastimmung. Er hatte viel heiteren Uebermuth im Leben ausgeübt; aber er betrachtete solches als sünbaft, als Sünde die späterer Abbuge bedurfte, und ber Berfasser betrachtete netwenden betrachtete folches als sunder mußte nothwendigerweise katholisch werben.

Die Lucinde ift ein Roman, und auffer feinen Gebichten und einem bem Spanischen nachgebilbeten Drama, Alarfos geheißen, ift jener Roman bie einzige Driginalschöpfung, bie Fr. Schlegel hinterlassen. Es bat feiner Zeit nicht an Lobpreisern bieses Romans gefehlt. Der fetige bochebrwurbige Berr Schlegermacher, hat bamale enthufiastifche Bricfe über bie Lucinde berausgegeben. Es fehlte fogar nicht an Critifern, bie biefes Probuft als ein Deifterftud priefen und bie bestimmt prophezeiten, bag es einft fur bas beste Bud in ber beutschen Literatur gelten werbe. Man hatte biese Leute von Obrigfeitswegen festsetzen sollen, wie man in Rugland bie Propheten, die ein öffentliches Unglud prophezeien, porläufig fo lange einfverrt, bis ihre Beiffagung in Erfüllung gegangen. Rein, bie Götter haben unfere Literatur vor jenem Unglud bewahrt; ber Schlegeliche Roman wurde balb wegen feiner unguchtigen Nichtigkeit, allgemein verworfen und ift jest verschollen. Lucinde ift ber Name ber Selbin biefes Romans, und fie ift ein finnlich wigiges Weib, ober vielmehr eine Mischung von Sinnlichfeit und Bis. 3br Gebrechen ift eben. bag fie fein Beib ift, sonbern eine unerquickliche Bufammenfegung von zwei Abstrafzionen, Big und Sinnlichfeit. Die Muttergottes mag es bem Berfaffer verzeien, bag er biefes Buch geschrieben; nimmermehr verzeihen es ibm bie Mufen.

Ein ähnlicher Roman, Florentin geheißen, wird bem seligen Schlegel irrthumlich zugeschrieben. Dieses Buch ift, wie man sagt, von seiner Gattin, einer Lochter bes berühmten Moses Menbelssohn, bie er ihrem ersten Gemahl entführt, und welche mit ihm zur römisch katholischen Kirche übertrat.

Ich glaube, baß es fr. Schlegel mit bem Ratholicismus Ernft war. Bon vielen seiner Freunde glaube ich es nicht. Es ift hier sehr schwer die Wahrbeit zu ermitteln. Religion und heuchelet sind Zwillingsschwestern, und beibe sehen sich so ähnlich, baß sie zuweilen nicht von einander zu unterscheiden sind. Dieselbe Gestalt, Aleidung und Sprache. Nur behnt die letztere von beiben Schwestern etwas weicher die Worte und wiederholt öfter das Wört-

den "Liebe." — Ich rebe von Deutschland; in Frankreich ift bie eine Schwefter geftorben, und wir seben bie andere noch in tieffter Trauer.

Seit bem Erscheinen ber Frau v. Staelfchen de l'Allemagne, bat fr. Schlegel bas Publifum noch mit zwei großen Werfen beichenft, Die vielleicht feine beften find und jebenfalle bie rühmlichfte Ermahnung verbienen. Es finb feine "Weisheit und Sprache ber Indier," und feine "Borlefungen über bie Geschichte ber Literatur." Durch bas erftgenannte Buch bat er bei une bas Studium bes Sanofrit nicht blos eingeleitet, fonbern auch begründet. Er wurde für Deutschland, mas William Jones für England mar. In ber genialften Beife hatte er bas Sansfrit erlernt, und bie wenigen Bruchftude, bie er in jenem Buche mittheilt, find meisterhaft überfest. Durch fein tiefes Un-Schauungevermogen ertannte er gang bie Bebeutung ber epischen Bersart ber Indier, ber Glota, bie fo breit babinflutet wie ber Ganges, ber beilig flare Die fleinlich zeigte fich bagegen herr A. D. Schlegel, welcher einige Rragmente aus bem Sansfrit in Derametern überfeste, und fich babei nicht genug ju ruhmen wußte, bag er in feiner Ueberfepung feine Trochaen einichlüpfen laffen und fo manches metrifche Runftflud ber Aleranbrianer nachgeschnigelt hat. Fr. Schlegels Werf über Indien ift gewiß ine Frangofische übersept, und ich fann mir bas weitere Lob erfparen. Bu tabeln babe ich nur ben hintergebanten bes Buches. Es ift im Intereffe bes Ratholicismus ge-Schrieben. Richt blos bie Dofterien beffelben, fonbern auch bie gange fatholifche Sirarchie und ihre Rampfe mit ber weltlichen Macht hatten biefe Leute in ben indischen Gebichten wiedergefunden. 3m Mahabarata und im Ramavana faben fie gleichsam ein Clephanten-Mittelalter. In ber That, wenn. in lettermahntem Epos, ber Ronig Wiemamitra mit bem Priefter Bafifcta babert, fo betrifft folder Daber biefelben Intereffen, um bie bei une ber Raifer mit bem Dapfte ftritt, obgleich ber Streitpunkt bier in Europa bie Inveftitur und bort in Indien bie Ruh Sabala genannt marb.

In Betreff ber Schlegelichen Borlesungen über Literatur läßt sich Aehnliches rügen. Friedrich Schlegel übersieht hier die ganze Literatur von einem hoben Standpunkt aus, aber dieser hohe Standpunkt ift doch immer der Glodenthurm einer katholischen Kirche. Und bei allem, was Schlegel sagt, hört man diese Gloden läuten; manchmal hört man sogar die Thurmraben krächzen, die ihn umstattern. Mir ist als dufte der Beihrauch des hochamts aus diesem Buche, und als sähe ich aus den schönsten Stellen desselben lauter tonsurirte Gedanten hervorlauschen. Indessen, trop dieser Gebrechen, wüßte ich kein besseres Buch dieses Fachs. Nur durch Jusammenstellung der herberschen Arbeiten solcher Art könnte man sich eine bessere Uebersicht der Literatur aller Bölfer verschaffen. Denn herber saß nicht wie ein literarischer Großinquisitor zu Gericht über die verschieden Razionen, und verdammte ober absolvirte sie nach

bem Grabe ihres Glaubens. Rein, herber betrachtete bie ganze Menscheit als eine große harfe in ber hand bes großen Meisters, jedes Boll dunkt ihm eine besonders gestimmte Saite dieser Riesenharfe, und er begriff die Universal-Darmonie ihrer verschiedenen Rlänge.

Hr. Schlegel ftarb im Sommer 1829, wie man sagte, in Folge einer gastronomischen Unmäßigseit. Er wurde 57 Jahr alt. Sein Tob veranlaßte einen
ber widerwärtigsten literarischen Scandale. Seine Freunde waren ungehalten über die inofsiziose Weise, womit die liberale Presse diesen Todessall besprochen; sie verlästerten und schimpften und schmähten daher die deutschen
Liberalen. Jedoch von keinem derselben konnten sie sagen: "daß er das Weib
feines Gastfreundes verführt und noch lange Zeit nachher von den Allmosen
bes beleidigten Gatten gelebt habe."

Ich muß jest, weil man es boch verlangt, von bem alteren Bruber, herrn N. B. Schlegel, fprechen. Bollte ich in Deutschland noch von ihm reben, so wurde man mich bort mit Berwunderung anseben.

Wer fpricht jest noch in Paris von ber Giraffe?

herr A. B. Schlegel ift geboren ju Bannover ben 5ten September 1767. 3d weiß bas nicht von ihm felber. 3ch war nie fo ungallant, ihn über fein Alter ju befragen. Jenes Datum fant ich, wenn ich nicht irre, in Spinblers Lerifon ber beutiden Schriftstellerinnen. herr A. B. Schlegel ift baber jent 64 Jahr alt. Derr Alexander v. Dumbolbt und andere Raturforicher behaupten er fei alter. Auch Champolion mar biefer Meinung. Wenn ich von feinen literarifchen Berbienften reben foll, fo muß ich ihn wieber junachft ale Ueberseger rühmen. Dier hat er unbestreitbar bas Augerorbentliche geleiftet. Ramentlich feine Uebertragung bes Chakefveare in bie beutiche Gprache ift meifterhaft, unübertreffbar. Bielleicht mit Ausnahme bes herren Gries und bes herren Grafen Platen, ift herr A. B. Schlegel überhaupt ber größte Metrifer Deutschlanbe. In allen übrigen Thätigkeiten gebührt ihm nur ber ameite, wo nicht gar ber britte Rang. In ber afthetischen Critit fehlt ibm. wie ich schon gefagt, ber Boben einer Philosophie, und weit überragen ibn anbere Zeitgenoffen, namentlich Golger. 3m Stubium bes Altbeutschen ftebt thurmhoch über ihn erhaben Derr Jatob Grimm, ber und, burch feine beutide Grammatif, von jener Dberflächlichfeit befreite, womit man, nach bem Beifviel ber Schlegel, bie altbeutichen Sprachbentmale erflärt batte. Schlegel tonnte es vielleicht im Stubium bes Altbeutschen weit bringen, wenn er nicht ins Sansfrit binubergesprungen mare. Aber bas Altbeutiche mar außer ber Mobe gefommen und mit bem Sandfrit fonnte man frifches Auffeben erregen. Auch bier blieb er gewiffermagen Dilettant, bie Iniciative feiner Bebanten gebort noch feinem Bruber Friedrich und bas Wiffenschaftliche, bas Reelle, in seinen fandfritischen Leiftungen gebort, wie jeber weifi, bem

Derren Laffen, seinem gelehrten Collaborator. Derr Franz Bopp zu Berift ift in Deutschland ber eigentliche Sansfritgelehrte, er ift ber Erste in seinem gache. In ber Geschichtstunde hat sich Derr Schlegel einmal an bem Ruhme Riebuhrs, ben er angriff, festfrämpen wollen; aber vergleicht man ihn mit biesem großen Forscher, ober vergleicht man ihn mit einem Iohannes v. Müller, einem Deeren, einem Schlosfer und ähnlichen Distorifern, so muß man über ihn bie Achsel zuden. Wie weit hat er es aber als Dichter gebracht? Dies ift schwer zu bestimmen.

Der Biolinspieler Solomons, welcher bem Rönig von England, Georg III., Unterricht gab, sagte einst zu seinem erhabenen Schüler: "bie Biolinspieler werben eingetheilt in brei Classen; zur ersten Classe gehören bie, welche gar nicht spielen können, zur zweiten Classe gehören bie, welche sehr schlecht spielen, und zur britten Classe gehören enblich bie, welche gut spielen; Ew. Majestät fich schon bis zur zweiten Classe emporgeschwungen."

Gehört nun herr A. B. Schlegel zur erften Claffe ober gur zweiten Claffe ? Die Einen fagen, er fei gar tein Dichter; die Anderen fagen, er fei ein febr schlechter Dichter. So viel weiß ich, er ift tein Paganini.

Seine Berühmtheit erlangte herr A. B. Schlegel eigentlich nur durch bie unerhörte Recheit, womit er die vorhandenen literarischen Autoritäten angriff. Er riß die Lorbeerfränze von den alten Peruden und erregte bei dieser Gelegenheit viel Puberstaub. Sein Ruhm ift eine natürliche Tochter des Scandals.

Die ich schon mehrmals erwähnt, die Critif, womit herr Schlegel bie vorbanbenen Autoritäten angriff, berubte burchaus auf feiner Philosophie. Nachbem wir von jenem Erftaunen, worin jebe Bermeffenbeit uns verfest, gurud. gefommen, erfennen wir gang und gar bie innere Leerheit ber fogenannten Schlegelichen Critif. 3. B. wenn er ben Dichter Burger herabsegen will, so vergleicht er beffen Ballaben mit ben altenglischen Ballaben, bie Percy gefammelt, und er zeigt, wie biefe viel einfacher, naiver, alterthumlicher und folglich poetischer gebichtet feien. Dinlänglich begriffen bat Berr Schlegel ben Beift ber Bergangenheit, besonbers bes Mittelalters, und es gelingt ibm baber biefen Beift auch in ben Runftbentmälern ber Bergangenheit nachaumeifen. und ihre Schönheiten aus biefem Gefichtspuntte ju bemonftriren. Aber Alles was Gegenwart ift, begreift er nicht; bochftens erlaufcht er nur etwas von ber Physiognomie, einige außerliche Buge ber Wegenwart, und bas find gewöhnlich bie minber iconen Buge: inbem er nicht ben Beift begreift, ber fie belebt, fe fieht er in unferem gangen mobernen Leben nur eine profaische Frage. Ueberhaupt, nur ein großer Dichter vermag bie Poefie feiner eigenen Beit zu ertennen; bie Poefie einer Bergangenheit offenbart fich und weit leichter, und ihre Erfenntniß ift leichter mitzutheilen. Daber gelang es herrn Schlegel beim großen Saufen bie Dichtungen, worin bie Bergangenheit eingesargt liegt, auf Koften ber Dichtungen, worin unsere moberne Gegenwart athmet und lebt, emporzupreisen. Aber ber Tob ist nicht poetischer als bas Leben. Die altenglischen Gebichte, bie Percy gesammelt, geben ben Geist ihrer Zeit, und Bürgers Gebichte geben ben Geist ber unsrigen. Diesen' Geist begriff herr Schlegel nicht; sonft würde er in bem Ungestüm, womit dieser Geist zuweilen aus den Bürgerschen Gebichten hervorbricht, keinesweg den rohen Schrei eines ungebildeten Magisters gehört haben, sondern vielmehr die gewaltigen Schmerzlaute eines Titanen, welchen eine Aristokrazie von hannövrischen Junkern und Schulpebanten zu Tobe quälte. Dieses war nemlich die Lage bes Versassers ber Leonore, und die Lage so mancher anderen genialen Menschen, die als arme Dozenten in Göttingen darbten, verkümmerten, und in Elend starben. Wie konnte ber vornehme, von vornehmen Gönnern beschüpte, renovirte, baronisirte, bebänderte Ritter August Wilhelm von Schlegel jene Verse begreifen, worin Bürger laut ausruft: daß ein Ehrenmann, ehe er die Gnade der Großen erbettle, sich lieber aus der Welt heraus hungern solle!

Der Rame "Burger" ift im Deutschen gleichbebeutenb mit bem Borte citoyen.

Bas ben Rubm bes herrn Schlegel noch gesteigert, mar bas Aufleben, welches er fpater bier in Frankreich erregte, als er auch bie literarischen Auto-Bir fahen mit ftolger Freube, wie unfer ritäten ber Frangofen angriff. tampflustiger Landsmann ben Frangofen zeigte, bag ihre gange flaffifche Literatur nichts werth fei, bag Molibre ein Doffenreifer und fein Dichter fei, bag Racine ebenfalls nichts tauge, bag man uns Deutsche bingegen als bie Ronige bes Parnaffus betrachten muffe. Gein Refrain war immer, baf bie Frangosen bas prosaischste Bolt ber Welt feien und bag es in Frankreich gar feine Poefie gabe. Diefes fagte ber Mann ju einer Beit, als por feinen Augen noch so mancher Chorführer ber Convenzion, ber großen Titanentragobie, leibhaftig umhermanbelte; ju einer Zeit als napoleon jeben Tag ein gutes Epos improvifirte, als Daris wimmelte von Belben, Ronigen und Gottern . . . . Derr Schlegel hat feboch von bem allem nichts gefeben; wenn er hier mar, fah er fich felber beständig im Spiegel, und ba ift es mobl erflärlich, bag er in Franfreich gar feine Doefie fab.

Aber Derr Schlegel, wie ich schon oben gesagt, vermochte immer nur bie Poesie ber Bergangenheit und nicht ber Gegenwart zu begreifen. Alles was modernes Leben ist, mußte ihm prosaisch erscheinen, und unzugänglich blieb ihm die Poesie Frankreichs, bes Mutterbobens ber modernen Gesellschaft. Racine mußte gleich der Erste sein, ben er nicht begreifen konnte. Denn dieser große Dichter steht schon als Derold ber modernen Zeit neben bem großen Könige, mit welchem die moderne Zeit beginnt. Racine war ber erste moberne Dichter, wie Ludwig XIV. ber erste moberne König war. In Corneille

athmet noch bas Mittelalter. In ihm und in ber Fronbe rochelt noch bas alte Ritterthum. Man nennt ihn auch beshalb manchmal romantifc. In Racine ift aber bie Denfweise bes Mittelalters gang erloschen ; in ihm erwachen lauter neue Gefühle; er ift bas Organ einer neuen Gefellichaft; in feiner Bruft bufteten bie erften Beilchen unferes mobernen Lebens ; ja wir könnten sugar schon bie Lorbeeren barin knospen sehen, bie erft später, in ber fungften Beit, fo gewaltig emporgefcoffen. Ber weiß, wie viel Thaten aus Racines gartlichen Berfen erblüht find! Die frangofischen Belben, Die bei ben Ovramiben, bei Marengo, bei Aufterlis, bei Mostau und bei Baterloo begraben liegen, fie batten alle einft Racines Berfe gehört, und ihr Raifer batte fie gehört aus bem Munbe Talmas. Ber weiß wie viel Bentner Ruhm von ber Benbomefaule eigentlich bem Racine gebühren. Db Euripibes ein größerer Dichter ift als Racine, bas weiß ich nicht. Aber ich weiß, bag letterer eine lebenbige Quelle von Liebe und Chrgefühl war, und mit feinem Trante ein ganges Bolf berauscht und entjudt und begeistert hat. Bas verlangt ihr mehr bon einem Dichter? Bir find alle Menfchen, wir fteigen ine Grab und laffen gurud unfer Bort, und wenn biefes feine Diffion erfüllt bat, bann fehrt es gurud in bie Bruft Gottes, ben Sammelplag ber Dichterworte, bie Beimath aller Barmonie.

Batte fich nun Berr Schlegel barauf beidrantt, gu behaupten, baf bie Miffion bes Racinischen Bortes vollenbet fei, und bag bie fortgerudte Reit gang anberer Dichter bedürfe, fo batten feine Angriffe einigen Grund. Aber grundlos waren fie, wenn er Racines Schwäche burch eine Bergleichung mit älteren Dichtern erweisen wollte. Richt blos abnte er nichts von ber unenblichen Anmuth, bem fugen Scherg, bem tiefen Reig, welcher barin lag, baff Racine feine neuen frangofischen Delben mit antiquen Gewandern toftumirte, und zu bem Intereffe einer mobernen Leibenschaft noch bas Intereffante einer geiftreichen Masterabe mifchte: Derr Schlegel mar fogar tolbelbaft genug. iene Bermummung für baare Munge gu nehmen, bie Griechen von Berfailles nach ben Griechen von Athen zu beurtheilen, und bie Phabra bes Racine mit ber Phabra bes Euripibes zu vergleichen! Diese Manier, bie Gegenwart mit bem Magfitabe ber Bergangenheit ju meffen, mar bei herrn Schlegel fo eingewurzelt, bag er immer mit bem Lorbeerzweig eines alteren Dichtere ben Ruden ber fungeren Dichter ju geifeln pflegte, und bag er, um wieber ben Euripibes felber berabgufegen, nichts befferes wußte, als bag er ihn mit bem alteren Sophofles, ober gar mit bem Aefchylus, verglich.

Es wurde zu weit führen, wollte ich hier entwickeln wie Derr Schlegel gegen ben Guripibes, ben er in jener Manier herabzuwurdigen gesucht, eben so, wie einst Aristophanes, bas größte Unrecht verübt. Lepterer, ber Aristophanes, befand sich, in bieser Dinsicht, auf einem Standpunkte, welcher mit bem

Standpunfte ber romantischen Schule bie größte Aehnlichkeit barbietet; feiner Dolemit liegen ahnliche Gefühle und Tenbengen jum Grunbe, und wenn man Derrn Tied einen romantischen Ariftophanes nannte, fo konnte man mit Aug ben Darobiften bes Eurivibes und Sofrates einen flasischen Tied nennen. Bie herr Tied und die Schlegel, trop ber eignen Ungläubigkeit, bennoch ben Untergang bes Ratholizismus bebauerten; wie fie biefen Glauben bei ber Menge zu restauriren wünschten; wie sie in biefer Absicht bie protestantischen Rationalisten, bie Aufflärer, bie achten noch mehr als bie falfchen, mit Spott und Berläfterung befehbeten; wie fie gegen Manner, bie im Leben und in ber Literatur, eine ehrfame Bürgerlichfeit beforberten, bie grimmigfte Abneiaung begten ; wie fie biefe Burgerlichkeit als philifterbafte Rleinmifere perfiflirten, und bagegen beständig bas große Belbenleben bes feubaliftischen Mittelalters gerühmt und gefeiert: fo bat auch Aristophanes, welcher felber bie Botter verspottelte, bennoch bie Philosophen gehaft, bie bem gangen Dlumb ben Untergang bereiteten; er hafte ben ragionaliftifchen Gofrates, welcher eine beffere Moral predigte; er hafte bie Dichter, bie gleichsam icon ein mobernes Leben aussprachen, welches fich von ber früheren griechischen Gotter-, Belbenund Königeveriobe eben fo unterschieb, wie unfere jenige Beit von ben mittelalterlichen Feubalzeiten; er hafte ben Euripides, welcher nicht mehr wie Aefchylus und Cophofles von bem griechischen Mittelalter trunfen war, fonbern fich ichon ber burgerlichen Tragobie naberte. 3ch zweifle ob fich Derr Schlegel ber mabren Beweggrunde bewußt mar, warum er ben Euripides fo febr berabfette, in Bergleichung mit Aefchylus und Sophofles: ich glaube ein unbewußtes Gefühl leitete ihn, in bem alten Tragifer roch er bas mobern bemo-Fratische und protestantische Element, welches icon bem ritterschaftlichen und olympifch tatholischen Aristophanes fo febr verhaßt mar.

Bielleicht aber erzeige ich herren A. B. Schlegel eine unverbiente Ehre, indem ich ihm bestimmte Sympathien und Antipathien beimesse. Es ist möglich, daß er gar keine hatte. Er war in seiner Jugend ein Helenist und wurde erst später ein Romantiker. Er wurde Chorführer der neuen Schule, diese wurde nach ihm und seinem Bruder benamset, und er selber war vielleicht bersenige, dem es mit der Schlegelschen Schule am wenigsten Ernst war. Er unterstützte sie mit seinen Talenten, er studierte sich in sie hinein, er freute sich bamit so lang es gut ging, und als es mit der Schule ein schlechtes Ende nahm, hat er sich wieder in ein neues Zach bineinstudiert.

Obgleich nun bie Schule ju Grunde ging, so haben boch bie Anstrengungen bes herrn Schlegel gute Früchte getragen für unsere Literatur. Namentlich hatte er gezeigt, wie man wissenschaftliche Gegenstände in eleganter Sprace behandeln kann. Früherhin wagten wenige beutsche Gelehrte ein wissenschaft-liches Buch in einem klaren und anziebenden Stole ju schreiben. Man

schrieb ein verworrenes, trodnes Deutsch, welches nach Talglichtern und Tabak roch. Derr Schlegel gehörte zu ben wenigen Deutschen die keinen Tabak rauchen, eine Tugend, welche er der Gesellschaft der Frau von Stasil verdankte. Ueberhaupt verdankt er jener Dame die äußere Politur, welche er in Deutschland mit so vielem Bortheil geltend machen konnte. In dieser Dinsicht war der Tod der vortrefslichen Frau v. Stasil ein großer Berluft für diesen beutschen Gelehrten, der in ihrem Salon so viele Gelegenheit fand, die neuesten Woben kennen zu lernen, und, als ihr Begleiter in allen Hauptstädten Europas, die schöne Welt sehen und sich die schönken Weltsitten aneignen konnte. Solche bildende Verhältnisse waren ihm so sehr zum heiteren Lebensbedürfnisse geworden, daß er, nach dem Tode seiner eblen Beschüberin, nicht abgeneigt war, der berühmten Catalani seine Begleitung auf ihren Reisen anzubieten.

Bie gesagt, die Beförderung der Eleganz ist ein Dauptverdienst bes herrn Schlegel, und burch ihn kam auch in das Leben der deutschen Dichter mehr Livilisazion. Schon Goethe hatte das einflußreichste Beispiel gegeben, wie man ein deutscher Dichter sein kann, und dennoch den äußerlichen Anstand zu bewahren vermag. In früheren Zeiten verachteten die deutschen Dichter alle convenzionellen Formen, und der Name "beutscher Dichter" oder gar der Name "poetisches Genie" erlangte die unerfreulichste Bedeutung. Ein deutscher Dichter war ehemals ein Mensch, der einen abgeschabten, zerrissenen Rock trug, Kindtauf- und Dochzeitgedichte für einen Thaler das Stück versertigte, statt der guten Gesellschaft, die ihn abwies, desto besser Getränke genoß, auch wohl des Abends betrunken in der Gosse lag, zärtlich geküßt von Lunas gestühlvollen Strahlen. Wenn sie alt geworden, pstegten diese Menschen noch tiefer in ihr Elend zu versinken, und es war freilich ein Elend ohne Sorge, oder bessen einzige Sorge darin besteht: wo man den meisten Schnaps für das wenigste Geld haben kann!

So hatte auch ich mir einen beutschen Dichter vorgestellt. Wie angenehm verwundert war ich baher Anno 1819, als ich, ein ganz junger Rensch, die Universität Bonn besuchte, und bort die Ehre hatte, den herrn Dichter A. B. Schlegel, das poetische Genie, von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Es war, mit Ausnahme des Napoleon, der erste große Rann den ich damals gesehen, und ich werde nie diesen erhadenen Anblid vergessen. Noch heute fühle ich ben heiligen Schauer, der durch meine Seele zog, wenn ich vor seinem Katheber stand und ihn sprechen hörte. Ich trug damals einen weißen Flauschrock, eine rothe Müße, lange blonde Haare und keine Handschuhe. herr A. B. Schlegel trug aber Glaceehandschuh, und war noch ganz nach der neuesten hariser Mode gekleidet; er war noch ganz parfümirt von guter Gesellschaft und eau de mille fleurs; er war die Zierlichkeit und die Eleganz selbst, und heine V.

wenn er vom Groffangler von England fprach, feste er bingu .. mein Freund," und neben ihm ftand sein Bebienter in ber freiherrlichft Schlegel'ichen Dauslivree, und putte bie Bachelichter, bie auf filbernen Armleuchtern brannten, und nebft einem Glafe Budermaffer vor bem Bunbermanne auf bem Ratheber ftanben. Livreebebienter! Bachelichter! filberne Armleuchter! mein Freund ber Groffangler von England! Glaceehanbiduh! Budermaffer! welche unerborte Dinge im Collegium eines beutschen Professors! Diefer Blang blenbete une junge Leute nicht wenig, und mich besonbere, und ich machte auf herrn Schlegel bamale brei Dben, wovon jebe anfing mit ben Borten : D bu, ber bu, u. f. w. Aber nur in ber Poefie batte ich ce gewagt, einen fo vornehmen Dann ju bugen. Gein Aeugeres gab ihm wirflich eine gewiffe Bornehmbeit. Auf feinem bunnen Ropfchen glangten nur noch wenige filberne Barchen, und fein Leib mar fo bunn, fo abgezehrt, fo burchfichtig, bag er gang Beift gu fein ichien, bag er fast aussab wie ein Sinnbild bes Spiritualismus.

Trop bem hatte er damals geheurathet, und er, der Thef der Romantiler, heurathete die Tochter des Kirchenrath Paulus zu Heibelberg, des Chefs der deutschen Razionalisten. Es war eine symbolische Ehe, die Romantil vermählte sich gleichsam mit dem Razionalismus; sie blieb aber ohne Früchte. Im Gegentheil, die Trennung zwischen der Romantil und dem Razionalismus wurde dadurch noch größer, und schon gleich am andern Morgen nach der Hochzeitnacht lief der Razionalismus wieder nach Hause, und wollte nichts mehr mit der Romantil zu schaffen haben. Denn der Razionalismus, wie er denn immer vernünftig ist, wollte nicht bloß symbolisch vermählt sein, und, sobald er die hölzerne Nichtigseit der romantischen Kunst ersannt, lief er davon. Ich weiß, ich rede hier dunkel und will mich daher so klar als möglich ausdrücken:

Typhon, ber bose Typhon, hafte ben Osiris (welcher, wie ihr wist, ein ägyptischer Gott ist), und als er ihn in seine Gewalt bekam, riß er ihn in Stüden. Isis, die arme Isis, die Gattin des Osiris, suchte diese Stüde mühsam zusammen, flidte sie an einander und es gelang ihr den zerriffenen Gatten wieder ganz herzustellen; ganz? ach nein, es fehlte ein Hauptstück, welches die arme Göttin nicht wieder sinden konnte, arme Isis! Sie mußte sich daher begnügen mit einer Ergänzung von Holz, aber Holz ist nur Holz, arme Isis! Dierdurch entstand nun in Egypten ein scandaloser Mythos und in Deibelberg ein mystischer Scandal.

herrn A. B. Schlegel verlor man seitbem ganz außer Augen. Er war verschollen. Dismuth über solches Bergessenwerben trieb ihn endlich, nach langfähriger Abwesenheit, wieber einmal nach Berlin, ber ehemaligen haupt-fabt jeines literarischen Glanzes, und er hielt bort wieber einige Borlefungen

über Aesthetif. Aber er hatte unterbessen nichts Neues gelernt, und er sprach jest zu einem Publikum, welches von Segel eine Philosophie der Aunst, eine Bissenschaft der Aesthetik, erhalten hatte. Man spottete und zucke die Achsel. Es ging ihm wie einer alten Comöbiantin, die nach zwanzigfähriger Abwesenbeit den Schauplag ihres ehemaligen Succes wieder betritt, und nicht begreift warum die Leute lachen statt zu applaudiren. Der Mann hatte sich entsessich verändert und er ergöpte Berlin vier Bochen lang durch die Etalage seiner Lächerlichkeiten. Er war ein alter eitler Ged geworden, der sich überall zum Rarren halten ließ. Man erzählt darüber die unglaublichsten Dinge.

Dier in Paris hatte ich bie Betrübnif, Derrn A. B. Schlegel berfonlich wieber ju feben. Bahrlich, von biefer Beränberung batte ich boch feine Borftellung, bis ich mich mit eigenen Augen bavon überzeugte. Es war por einem Jahre, furz nach meiner Antunft in ber Dauptftabt. 3ch ging eben bas Daus zu feben, worin Molibre gewohnt bat; benn ich ehre große Dichter, und fuche überall mit religiöfer Anbacht bie Spuren ihres irbifden Banbels. Das ift ein Rultus. Auf meinem Bege, unfern von jenem gebeiligten Daufe, erblidte ich ein Wefen, in beffen verwebten Bugen fich eine Aehnlichfeit mit bem ebemaligen A. B. Schlegel fund gab. 3ch glaubte feinen Geift ju feben. Aber es mar nur fein Leib. Der Beift ift tobt und ber Leib fputt noch auf ber Erbe, und er ift unterbeffen giemlich fett geworben ; an ben bunnen fpiritualiftifchen Beinen batte fich wieber gleisch angesett; es mar fogar ein Bauch au feben, und oben bruber bingen eine Menge Orbensbanber. Das fonft fo feine greife Ropfchen trug eine goldgelbe Perude. Er war gefleibet nach ber neuesten Dobe jenes Jahrs, in welchem Frau von Staöl gestorben. Dabei lächelte er fo veraltet fuß, wie eine bejahrte Dame, bie ein Stud Buder im Munbe hat, und bewegte fich fo jugenblich wie ein tolettes Es war wirklich eine sonberbare Berfüngung mit ihm vorgegangen; er batte gleichsam eine fragbafte zweite Auflage feiner Jugend erlebt; er ichien gang wieber in bie Bluthe gefommen gu fein, und bie Rothe feiner Bangen babe ich fogar in Berbacht, bag fie feine Schminte war, fonbern eine gefunbe Ironie ber Natur.

Mir war in biesem Augenblid als fabe ich ben seligen Molidre am Fenster stehen, und als lächelte er zu mir herab, hindeutend auf jene melancholtsch heitere Erscheinung. Alle Lächerlichseit berselben ward mir auf einmal so ganz einleuchtend; ich begriff bie ganze Tiefe und Külle des Spaßes, der darin enthalten war; ich begriff ganz den Luftspielcharafter jener fabelhaft ridifülen Personage, die leider keinen großen Komiker gefunden hat um sie gehörig für die Bühne zu benuben. Molidre allein ware der Mann gewesen, der eine solche Figur für das Theater Français bearbeiten konnte, er allein hatte das dazu nöthige Talent; — und das ahnte herr A. W. Schlegel schon früh-

zeitig, und er haßte ben Molidre aus bemfelben Grunde, weshalb Rapoleon ben Tacitus gehaßt hat. Wie Napoleon Bonaparte, ber französische Casar, wohl fühlte, baß ihn ber republikanische Geschichtschreiber ebenfalls nicht mit Rosenfarben geschildert hätte; so hatte auch Derr A. B. Schlegel, ber beutsche Osiris, längst geahnt, baß er bem Molidre, bem großen Komifer, wenn bieser jest lebte, nimmermehr entgangen wäre. Und Napoleon sagte von Tacitus, er sei ber Berläumber bes Tiberius, und Derr August Wilhelm Schlegel sagte von Molidre, baß er gar kein Dichter, sonbern nur ein Possenreißer gewesen sei.

Derr A. M. Schlegel verließ balb barauf Paris, nachdem er vorher von Sr. Majestät, Ludwig Philipp I., König ber Frangosen, mit dem Orden der Chrenlegion beforirt worden. Der Moniteur hat dis jest noch gezögert, diese Begebenheit gehörig zu berichten; aber Thalia, die Muse der Komöbie, hat sie hastig aufgezeichnet in ihr lachendes Notigenbuch.

## 2.

Rach ben Schlegeln war berr Lubwig Tied einer ber thätigften Schriftsteller ber romantischen Schule. Für diese kämpfte und bichtete er. Er war Poet, ein Name, ben keiner von den beiben Schlegeln verdient. Er war der wirkliche Sohn des Phöbus Apollo, und, wie sein ewig jugendlicher Bater, führte er nicht bloß die Leier, sondern auch den Bogen mit dem Röcher voll klingender Pfeile. Er war trunken von lyrischer Lust und kritischer Grausamkeit, wie der belphische Gott. Datte er, gleich diesem, irgend einen literarischen Marsyas erbärmlichst geschunden, dann griff er, mit den blutigen Kingern, wieder lustig in die goldenen Saiten seiner Lever und sang ein freubiges Minnelied.

Die poetische Polemit, die Berr Tied, in bramatischer Form, gegen die Gegner der Schule führte, gehört zu den außerordentlichsten Erscheinungen unserer Literatur. Es sind satyrische Dramen, die man gewöhnlich mit den Lust-spielen des Aristophanes vergleicht. Aber sie unterscheiden sich von diesen satte eben so wie eine Sophosteische Eragöbie sich von einer Shakespeare'schen unterscheidet. Hatte nemlich die antique Comödie ganz den einheitlichen Zuschnitt, den strengen Gang und die zierlichst ausgebildete metrische Sprache der antiquen Eragöbie, als deren Parodie sie gelten konnte, so sind die bramatischen Satyren des Herrn Tied ganz so abentheuerlich zugeschnitten, ganz so englisch unregelmäßig und so metrisch willsührlich wie die Eragödien des Shakespeare. War diese Form eine neue Ersindung des Herrn Tied? Nein, sie eristirte

bereits unter bem Bolle, namentlich unter bem Bolle in Italien. Ber 3talienisch verftebt, tann fich einen giemlich richtigen Begriff jener Tied'ichen Dramen verschaffen, wenn er fich in bie buntichedig bigarren, venezianisch phantaftifden Mahrchen-Combbien bes Goggi noch etwas beutiden Monbicein bineinträumt. Sogar bie meiften seiner Masten bat Berr Tied biefem beiteren Rinbe ber Lagunen entlebnt. Rad feinem Beifviel baben viele beutiche Dichter fich ebenfalls biefer Form bemächtigt, und wir erhielten Luftspiele, beren fomifche Wirfung nicht burch einen launigen Charafter ober burch eine spaffhafte Intrigue herbeigeführt wirb, fonbern bie uns gleich unmittelbar in eine fomische Belt versegen, in eine Belt, wo bie Thiere wie Renfchen foreden und hanbeln, und wo Bufall und Willführ an bie Stelle ber natürlichen Drbnung ber Dinge getreten ift. Diefes finden wir auch bei Ariftophanes. Rur bag letterer biefe form gemablt, um une feine tieffinnigften Weltanichauungen zu offenbaren, wie g. B. in ben Bogeln, wo bas mahnwigigfte Treiben ber Menschen, ibre Gucht, in ber leeren Luft bie berrlichften Schlöffer ju bauen, ihr Trop gegen bie ewigen Gotter, und ihre eingebilbete Siegesfreube in ben poffirlichken Fragen bargeftellt ift. Darum eben ift Ariftophanes fo groß, weil feine Beltanficht fo groß mar, weil fie größer, ja tragifder war als die der Tragifer felbft, weil seine Comobien wirklich ,,scherzende Tragöbien" maren: benn 3. B. Paifteteros wirb nicht am Enbe bes Studes, wie etwa ein moberner Dichter thun wurbe, in feiner lacherlichen Nichtigkeit bargeftellt, fonbern vielmehr er gewinnt bie Bafilea, bie fcone wundermachtige Bafilea, er fteigt mit biefer himmlischen Gemablin empor in feine Luftftabt. bie Götter find gezwungen, fich feinem Billen zu fügen, bie Rarrbeit feiert ihre Bermablung mit ber Macht und bas Stud folient mit jubelnben Dome-Giebt es für einen vernünftigen Menichen etwas grauenhaft Tragiicheres als biefer Narrenfleg und Narrentriumph! Go boch aber verftiegen fich nicht unfere beutschen Ariftophaneffe; fie enthielten fich feber höberen Beltanichauung: über bie zwei wichtigften Berbaltniffe bes Denichen, bas volitifche und bas religiofe, ichwiegen fie mit großer Befcheibenbeit; nur bas Thema. bas Ariftophanes in ben Frofden befprochen, magten fie zu behandeln: jum Sauptgegenstand ihrer bramatischen Satyre mablten fie bas Theater felbft, und fie fatorifirten, mit mehr ober minberer Laune, bie Dangel unferer Bübne. -

Bir haben jest Ruhe in Deutschland, die Theaterkritik und bie Rovelle wird wieder hauptsache; und, ba herr Tied in diesen beiden Leistungen excellirt, so wird ihm von allen Freunden der Kunft die gebührende Bewunderung gezollt. Er ift, in der That, der beste Rovellift in Deutschland. Jedoch alle seine erzählenden Erzeugnisse sind weder von derselben Gattung noch von demfelben Werthe. Wie bei den Malern, kann man auch bei herrn Tied mehrere

Manieren unterscheiben. Seine erste Manier gehört noch ganz ber früheren alten Schule. Er schrieb bamals nur auf Antrieb und Bestellung eines Buchhändlers, welcher eben kein anderer war als der selige Nikolay selbst, der eigensinnigste Champion der Aufstärung und humanität, der große Feind des Aberglaubens, des Mystizismus und der Romantit. Nikolay war ein schlechter Schriftsteller, eine prosaische Perüde, und er hat sich mit seiner Jesuitenriecherei oft sehr lächerlich gemacht. Aber wir Spätergeborenen, wir müssen des eingestehen, daß der alte Nikolay ein grundehrlicher Mann war, der es redlich mit dem deutschen Bolke meinte, und der aus Liebe für die heilige Sache der Wahrheit sogar das schlimmste Martyrthum, das Lächerlichwerden, nicht schule. Wie man mir zu Berlin erzählt, lebte herr Tied früherhin in dem Dause dieses Mannes, er wohnte eine Etage höher als Nikolay, und die neue Zeit trampelte schon über dem Kopse der alten Zeit.

Die Berte, Die Berr Tied in feiner erften Manier idrieb, meiftens Erablungen und große lange Romane, worunter Billiam Lovell ber befte, finb febr unbebeutenb, ja fogar ohne Doefie. Es ift als ob biefe poetifch reiche Ratur in ber Jugend geitig gewesen fei, und alle ihre geistigen Reichthumer für eine fpatere Reit aufbewahrt babe. Dber tannte Berr Tied felber nicht bie Reichthümer feiner eigenen Bruft, und bie Schlegel mußten biefe erft mit ber Bunfchelruthe entbeden ? Go wie herr Tied mit ben Schlegeln in Berührung tam, erichloffen fich alle Schape feiner Phantafie, feines Bemutbes und feines Biges. Da leuchteten bie Diamanten, ba quollen bie flarften Perlen, und vor allem bligte ba ber Rarfuntel, ber fabelhafte Ebelftein, movon bie romantischen Doeten bamals so viel gesagt und gefungen. Diese reiche Bruft war bie eigentliche Schapfammer, wo bie Schlegel für ihre literarifden Felbauge bie Rriegstoften icopften. Derr Tied mußte fur bie Schule bie ichon erwähnten satyrischen Luftsviele fcbreiben und augleich nach ben neuen äfthetischen Rezepten eine Menge Doeffen feber Gattung verfertigen. Das ift nun bie zweite Manier bes herrn Lubwig Tied. Geine empfehlenswertheften bramatischen Probutte in biefer Manier find "ber Raifer Octavian," "bie beilige Genofeva" und ber "Fortunat," brei Dramen, bie ben gleichnamigen Bolfebuchern nachgebilbet find. Diefe alten Sagen, bie bas beutiche Bolf noch immer bewahrt, hat hier ber Dichter in neuen koftbaren Gewanden gefleibet. Aber, ehrlich gestanben, ich liebe fie mehr in ber alten naiven treuherzigen Form. Go schön auch bie Tiecksche Genofeva ist, so babe ich boch weit lieber bas alte, ju Roln am Rhein febr fchlecht gebrudte Boltsbuch mit feinen ichlechten Bolgichnitten, worauf aber gar rührend zu ichauen ift, wie bie arme nadte Pfalggrafin nur ihre langen Daare jur feuichen Bebedung bat. und ihren fleinen Schmerzenreich an ben Bigen einer mitleibigen Sirschlib Saugen läßt.

Beit toftbarer noch als jene Dramen find bie Rovellen, bie Derr Tied in feiner zweiten Manier geschrieben. Auch biefe find meiftens ben alten Bolfsfagen nachgebilbet. Die vorzüglichften find: "ber blonbe Echbert," unb "ber Runenberg." In biefen Dichtungen berricht eine gebeimnifvolle Innigfeit, ein fonberbares Einverftanbnig mit ber Ratur, befonbers mit bem Dflangenund Steinreich. Der Lefer fühlt fich ba wie in einem verzauberten Balbe : er bort bie unterirbischen Quellen melobisch rauschen; er glaubt manchmal, im Geflüfter ber Baume, feinen eigenen Ramen ju vernehmen; bie breitblattrigen Schlingpflangen umftriden manchmal beangftigenb feinen guß; wilbftembe Bunberblumen ichauen ibn an mit ihren bunten febnfüchtigen Augen ; unfichtbare Lippen fuffen feine Bangen mit nedenber Bartlichfeit; bobe Dilge. wie golbne Bloden, machfen flingenb empor am Juge ber Baume; große ichweigenbe Bogel wiegen fich auf ben Zweigen, und niden berab mit ihren flugen, langen Schnäbeln; alles athmet, alles laufcht, alles ift ichauernb erwartungevoll: - ba ertont ploglich bas weiche Balbborn, und auf weißem Relter jagt vorüber ein icones Frauenbilb, mit webenben Rebern auf bem Barett, mit bem Falten auf ber Fauft. Und biefes icone Fraulein ift fo idon, fo blond, fo veildenäugig, fo lächelnd und zugleich fo ernfthaft, fo mabr und augleich fo ironisch, so feusch und augleich so fcmachtenb, wie bie Phantaffe unferes vortrefflichen Lubwig Tied. Ja, seine Phantaffe ift ein bolbfeliges Ritterfraulein, bas im Bauberwalbe nach fabelhaften Thieren faat. vielleicht gar nach bem feltenen Ginborn, bas fich nur von einer reinen Jungfrau fangen läßt.

Eine merfwürdige Beranberung begiebt fich aber fest mit Beren Tied, und biefe befundet fich in feiner britten Manier. Als er nach bem Sturge ber Sollegel eine lange Beit geschwiegen, trat er wieber öffentlich auf, und zwar in einer Beife, wie man fie von ibm am wenigsten erwartet batte. Der ebemalige Enthufiaft, welcher einft, aus ichwarmerischem Gifer, fich in ben Schoof ber fatbolifden Rirche begeben, welcher Aufflarung und Protestantismus fo gewaltig befampft, welcher nur Mittelalter, nur feubaliftifches Mittelalter athmete, welcher bie Runft nur in ber naiven Bergensergieffung liebte: biefer trat jest auf als Gegner ber Schwarmerei, ale Darfteller bes mobernften Bürgerlebens, als Runftler, ber in ber Runft bas flarfte Gelbftbewußtfein verlangte, furz ale ein vernünftiger Mann. Go feben wir ibn in einer Reibe neuer Novellen, wovon auch einige in Frankreich bekannt geworben. Das Stubium Goethes ift barin lichtbar, fo wie überhaupt Derr Tied in feiner britten Manier als ein mabrer Schuler Goethes erscheint. Dieselbe artiftische Rlarbeit, Beiterfeit, Rube und Ironie. Bar es früher ber Schlegelichen Soule nicht gelungen, ben Goethe ju fich berangugieben, fo feben wir iest, wie biefe Schule, reprafentirt von herrn Lubwig Tied, ju Goethe überging.

Dies mahnt an eine mahometanische Sage. Der Prophet hatte zu bem Berge gesagt: Berg komm zu mir. Aber ber Berg kam nicht. Und siehe! bas größere Wunder geschah, ber Prophet ging zu bem Berge.

Derr Tied ift geboren zu Berlin, ben 31. Mai 1773. Seit einer Reihe Jahre hat er fich zu Dresben niebergelassen, wo er fich meiftens mit bem Theaiter beschäftigte, und er, welcher in seinen früheren Schriften bie Hofräthe als Typus ber Lächerlichteit beständig persiffirt hatte, er selber wurde jest föniglich sächsischer Hofrath. Der liebe Gott ift boch immer noch ein größerer Ironifer als Derr Tiock.

Es ist jest ein sonberbares Digverhältniß eingetreten zwischen bem Beistande und ber Phantasie diese Schriftfellers. Jener, der Tiecksche Berkand ift ein honetter, nüchterner Spießburger, der dem Nühlichkeitesspsem huldigt und nichts von Schwärmerei wissen will; jene aber, die Tiecksche Phantasie, ift noch immer das ritterliche Frauenbild mit den wehenden Federn auf dem Barett, mit dem Falken auf der Faust. Diese beiden führen eine kuriose Eche, und es ist manchmal betrübsam zu schauen, wie das arme hochablige Beid dem trockenen bürgerlichen Gatten in seiner Wirthschaft, oder gar in seinem Räseladen behülsstische seine foll. Manchmal aber, des Rachts, wenn der herr Gemahl, mit seiner baumwollenen Müge über dem Kopfe, ruhig schnarcht, erhebt die edle Dame sich von dem ehelichen Zwangslager, und besteigt ihr weißes Rog, und sagt wieder lustig, wie sonst, im romantischen Zauberwald.

Ich tann nicht umbin zu bemerken, bag ber Tieckiche Berftanb, in feinen füngsten Novellen, noch grämlicher geworben, und bag zugleich seine Phantafie von ihrer romantischen Natur immer mehr und mehr einbüßt, und in kühlen Nächten, sogar mit gähnendem Behagen, im Chebette liegen bleibt und fich dem durren Gemable fast liebevoll anschließt.

herr Lied ist jedoch immer noch ein großer Dichter. Denn er kann Gestalten schaffen, und aus seinem Berzen bringen Worte, die unsere eigenen Berzen bewegen. Aber ein zages Wesen, etwas Unbestimmtes, Unsicheres, eine gewisse Schwächlichkeit ift nicht bloß sest, sondern war von jeher an ihm bemerkdar. Dieser Mangel an entschlossener Kraft giebt sich nur allzusehr kund in allem was er ihat und schrieb. Benigstens in allem was er schrieb, offenbart sich keine Selbstständigkeit. Seine erste Manier zeigt ihn als gar nichts; seine zweite Manier zeigt ihn als einen getreuen Schildknappen der Schlegel; seine britte Manier zeigt ihn als einen Rachahmer Goethes. Seine Theaterfriitsen, die unter dem Titel "dramaturgische Blätter" gesammelt, sind noch das Originalste, was er geliesert hat. Aber es sind Theaterfritifen.

Um ben hamlet gang als Schwächling ju ichilbern, läßt Shatespeare ihn auch, im Gespräche mit ben Combbianten, als einen guten Theatertritifer ericeinen.

Mit ben ernften Disciplinen hatte fich berr Tied nie sonberlich befaßt. Er stubirte moberne Sprachen und die älteren Urfunden unserer vaterländischen Poesie. Den klassischen Studien soll er immer fremd geblieben sein, als ein ächter Romantifer. Nie beschäftige er sich mit Philosophie; diese scheint ihm sogar widerwärtig gewesen zu sein. Auf den Beldern der Wissenschaft brach berr Tied nur Blumen und bünne Jerten, um mit ersteren die Rasen seiner Freunde, und mit lepteren die Rusen seiner Gegner zu regaliren. Mit dem gelehrten Felbbau hat er sich nie abgegeben. Seine Schriften sind Blumenfräuse und Stockbündel; nirgends eine Garbe mit Kornähren.

Außer Goethe ist es Cervantes, welchen herr Tied am meisten nachgeahmt. Die humoristische Ironie, ich könnte auch sagen, ber ironische humor bieser beiben mobernen Dichter, verbreitet auch ihren Dust in ben Novellen aus herrn Tieds britter Manier. Ironie und humor sind ba so verschmolzen, baß sie ein und baffelbe zu sein scheinen. Bon dieser humoristischen Ironie ift viel bei uns die Rebe, die Goethesche Kunstschule preist sie als eine besondere herrlichteit ihres Meisters, und sie spielt sest eine große Rolle in ber beutschen Literatur.

Ich habe nachträglich noch zwei Arbeiten bes herrn Tied zu rühmen, woburch er sich ganz besonders den Dant des deutschen Publitums erworben. Das sind seine Uebersetzung einer Reihe englischer Dramen aus der shakespeareschen Zeit, und seine Uebersetzung des Don Quirote. Lettere ist ihm ganz besonders gelungen, keiner hat die närrische Grandezza des ingeniosen Didalgo von La Mancha so gut begriffen und so treu wieder gegeben wie unser vortrefflicher Tied.

Spaßhaft genug ist es, baß gerabe bie romantische Schule uns bie beste Uebersetzung eines Buches geliefert hat, worin ihre eigne Rarrheit am ergöhlichten burchgehechelt wirb. Denn biese Schule war ja von bemselben Wahnfinn befangen, der auch ben eblen Manchaner zu allen seinen Rarrheiten begeisterte; auch sie wollte bas mittelalterliche Ritterthum wieder restauriren; auch sie wollte eine abgestorbene Bergangenheit wieder ins Leben rufen. Ober hat Miguel be Cervantes Savedra in seinem närrischen heldengedichte auch andere Ritter persissieren wollen, nämlich alle Menschen, die für irgend eine Ibee sämpsen und leiben? Dat er wirklich in seinem langen, dürren Ritter bie idealische Begeisterung überhaupt, und in dessen biedem Schildknappen ben realen Berstand parodiren wollen? Immerhin, letzterer spielt jedenfalls die lächerlichere Figur; benn ber reale Berstand mit allen seinen hergebrachten gemeinnützigen Sprüchwörtern muß bennoch, auf seinem ruhigen Esel, hinter der Begeisterung einher trottiren; trop seiner bessen Einsicht muß er und sein Esel alles Ungemach theilen, das dem edlen Ritter so oft zustöst: sa, die

ibeale Begeisterung ift von fo gewaltig hinreißenber Art, bag ber reale Berftanb, mitfammt feinen Efeln, ihr immer unwillführlich nachfolgen muß.

Ober hat ber tieffinnige Spanier noch tiefer die menschliche Natur verhöhnen wollen? Dat er vielleicht in der Gestalt des Don Quirote unseren Geist, und in der Gestalt des Sancho Pansa unseren Leib allegorisirt, und das ganze Gedicht wäre alsbenn nichts anders als ein großes Mysterium, wo die Frage über den Geist und die Materie in ihrer gräßlichsen Wahreit diskutirt wird? So viel sehe ich in dem Buche, daß der arme, materielle Sancho für die spirituellen Don Quiroterien sehr viel leiden muß, daß er für die nobelsten Absichten seines herren sehr oft die ignobelsten Prügel empfängt, und daß er immer verständiger ift, als sein hochtrabender herr; benn er weiß, daß Prügel sehr schlecht, die Würstchen einer Olla-Potrida aber sehr gut schmeden. Wirslich, der Leib scheint oft mehr Einsicht zu haben, als der Geist, und der Rensch dentt oft viel richtiger mit Rüden und Ragen, als mit dem Kopf.

3.

Unter ben Berrudtheiten ber romantischen Schule in Deutschland verbient bas unaufhörliche Rühmen und Preisen bes Jakob Böhme eine besondere Erwähnung. Dieser Name war gleichsam bas Schiboleth bieser Leute. Wenn sie ben Namen Jakob Böhme aussprachen, bann schnitten sie ihre tieffinnigften Gesichter. War bas Ernst ober Spaß?

Jener Jakob Böhme war ein Schuster, ber Anno 1575 zu Wörlig, in ber Oberlausit, bas Licht ber Welt erblickt und eine Menge theosophischer Schriften hinterlassen hat. Diese sind in deutscher Sprace geschrieben, und waren baher unsern Romantisern um so zugänglicher. Ob jener sonderbare Schuster ein so ausgezeichneter Philosoph gewesen ist, wie viele beutsche Mustier behaupten, darüber kann ich nicht allzu genau urtheilen, da ich ihn gar nicht gelesen; ich bin aber überzeugt, daß er keine so gute Stiefel gemacht hat wie Derr Sakoski. Die Schuster spielen überhaupt eine Rolle in unserer Literatur, und Hans Sachs, ein Schuster, welcher im Jahre 1454 zu Nürremberg geboren ist, und bort sein Leben verbracht, ward von der romantischen Schule als einer unserer besten Dichter gepriesen. Ich habe ihn nie gelesen, und ich muß gestehen, daß ich zweisie ob Derr Sakoski jemals so gute Verse gemacht hat, wie unser alter, vortresslicher Dans Sachs.

Des herrn Shellings Einfluß auf bie romantische Schule habe ich bereits angebeutet. Da ich ihn später besonbers befprechen werbe, tann ich mir hier seine ausführliche Beurtheilung ersparen. Jebenfalls verbient biefer Mann

unsere größte Aufmertfamteit. Denn in früherer Beit ift burch ibn in ber beutschen Geifterwelt eine große Revoluzion entftanben, und in fvaterer Beit bat er fich fo veranbert, bag bie Unerfahrnen in die größten Irrthumer gerathen, wenn fie ben früheren Schelling mit bem jepigen verwechseln möchten. Der frühere Schelling mar ein fühner Protestant, ber gegen ben Richteschen Ibealismus protestirte. Diefer Ibealismus mar ein sonberbares Syftem, bas besonders einem Frangofen befremblich fein muß. Denn währenb in Frankreich eine Philosophie auffam, bie ben Geift gleichsam vertorperte, bie ben Geift nur ale eine Mobifitagion ber Materie anerfannte, furg, mabrent hier ber Materialismus herrichend geworben, erhob fich in Deutschland eine Philosophie, Die, gang im Gegentheil, nur ben Geift als etwas Birfliches annahm, die alle Materie nur fur eine Dobififagion bes Beiftes erflarte, bie fogar bie Erifteng ber Materie laugnete. Es fcbien faft, ber Geift habe jenfeits bes Rheins Rache gesucht für die Beleidigung, die ihm bieffeits bes Rheines wiberfahren. Als man ben Geift bier in Frantreich laugnete, ba emigrirte er gleichsam nach Deutschland und läugnete bort bie Materie. Fichte fonnte man in biefer Beziehung als ben Bergog von Braunfdweig bes Gpiritualismus betrachten, und feine ibealistische Philosophie mare nichts als ein Ranifest gegen ben frangofischen Materialismus. Aber biefe Philosophie, bie wirklich bie bochfte Spige bes Spiritualismus bilbet, konnte fich eben fo wenig erhalten, wie ber fraffe Materialismus ber Frangofen, und herr Schelling mar ber Dann, welcher mit ber Lebre auftrat: baf bie Daterie, ober, wie er es nannte, bie Ratur, nicht blog in unferem Beifte, sonbern auch in ber Birflichfeit eriftire, bag unfere Anschauung von ben Dingen ibentisch fei mit ben Dingen felbft. Diefes ift nun bie Schellingiche Ibentitatelebre. ober, wie man fie auch nennt, Die Naturphilosophie.

Solches geschah zu Anfang bes Jahrhunderts. Derr Schelling war damals ein großer Mann. Unterdessen aber erschien Degel auf dem philosophischen Schauplaß; Derr Schelling, welcher in den lesten Zeiten fast nichts schrieb, wurde verdunkelt, ja, er gerieth in Bergessenheit und behielt nur noch eine literärhistorische Bedeutung. Die Degelsche Philosophie ward die herrschende, Degel ward Souverain im Reiche der Geister, und der arme Schelling, ein heruntergekommener, mediatisiter Philosoph, wandelte trübselig umber unter den anderen mediatisiten Derren zu München. Da sah ich ihn einkt und hätte schier Thränen vergießen können über den jammervollen Anblick. Und was er sprach war noch das Allerjämmerlichste, es war ein neidssches Schmähen auf Degel, der ihn süpplantirt. Wie ein Schuster über einen andern Schuster spricht, den er beschulbigt, er habe sein Leder gestohlen und Stiesel daraus gemacht: so hörte ich Derrn Schelling, als ich ihn zufällig mal sah, über Degel sprechen, über Degel, welcher ihm "seine Ideen genom-

men;" und "meine Ibeen sind es, bie er genommen," und wieber "meine Ibeen," war ber beständige Refrain bes armen Mannes. Bahrlich, sprach ber Schuster Jatob Böhme einst wie ein Philosoph, so spricht ber Philosoph Schelling jest wie ein Schuster.

Richts ist lächerlicher als bas reklamirte Eigenthumsrecht an Ideen. Begel hat freilich sehr viele Schellingsche Ideen zu seiner Philosophie benutt; aber Berr Schelling hatte boch nie mit diesen Ideen etwas anzufangen gewußt. Er hat immer nur philosophiert, aber nimmermehr eine Philosophie geben können. Und dann durfte man wohl behaupten, daß herr Schelling mehr von Spinoza entlehnt hat, als hegel von ihm selber. Wenn man den Spinoza einst aus seiner starren, altkartestanischen, mathematischen Form erlöst, und ihn bem großen Publisum zugänglicher macht, dann wird sich vielleicht zeigen, daß er mehr als zeber Andere über Ideendiehstahl klagen durfte. Alle unsere beutigen Philosophen, vielleicht oft ohne es zu wissen, sehen sie durch die Brillen, die Baruch Spinoza geschlissen hat.

Difigunft und Reib bat Engel jum Falle gebracht, und es ift leiber nur ju gewiß, bag Unmuth megen Begels immer fteigenbem Unfeben, ben armen Derrn Schelling babin geführt, wo wir ibn jest feben. - Berr Schelling verrieth die Philosophie an die tatholische Religion. Alle Zeugniffe ftimmen bierin überein, und es war langft vorauszuseben, bag es bagu fommen mußte. Aus bem Munde einiger Machthaber zu Munden batte ich fo oft bie Borte gebort : "man muffe ben Glauben verbinden mit dem Wiffen." Diefe Dbrafe mar unschuldig wie bie Blume und bahinter lauerte bie Schlange. Jest weiß ich was 3hr gewollt habt. herr Schelling muß jest bagu bienen, mit allen Rraften feines Beiftes bie fatholische Religion ju rechtfertigen, und alles, mas er unter bem Ramen Philosophie jest lebrt, ift nichts anders als eine Rechtfertigung bes Ratholizismus. Dabei fpekulirte man noch auf ben Rebenvortheil, bag ber gefeierte Rame bie weisheiteburftenbe beutsche Jugend nach Munchen lodt. Andachtig fniet biefe Jugend por bem Manne, ben fie fur ben Sobepriefter ber Babrheit balt, und arglos empfängt fie aus feinen banben bie vergiftete Boftie.

Unter ben Schülern bes herrn Schelling nennt Deutschland in besonbers rühmlicher Beise ben herrn Steffens, ber jest Professor ber Philosophie in Berlin. Er lebte zu Jena als die Schlegel bort ihr Besen trieben, und sein Rame erklingt häusig in ben Annalen ber romantischen Schule. Er hat späterbin auch einige Novellen geschrieben, worin viel Scharssinn und wenig Poesse zu sinden ift. Bedeutender sind seine wissenschaftlichen Berke, namentlich seine Anthropologie. Diese ist voll originaler Ideen. Bon dieser Seite ist ihm weniger Anerkennung zu Theil geworden, als er wohl verdiente. Andere haben die Kunft verftanden, seine Ideen zu bearbeiten, und sie als die ihrigen ins

Publikum zu bringen. Derr Steffens burfte mehr als sein Reifter fich beklagen, bag man ihm seine Ibeen entwendet. Unter seinen Ibeen gab es aber eine, die sich keiner zugeeignet hat, und es ift seine Dauptibee, die erhabene Ibee: "Denrik Steffens, geboren ben 2ten Mai 1773 zu Stavangar, bei Drohntheim in Norweg, sei der größte Mann seines Jahrhunderis."

Seit ben legten Jahren ift biefer Mann in bie Danbe ber Pietiften gerathen und feine Philosophie ift jest nichts als ein weinerlicher, lauwarm wäßrigter Vietismus.

Ein abnlicher Beift ift Berr Joseph Gorres, beffen ich icon mehrmals erwähnt, und ber ebenfalls gur Schellingichen Schule gehört. Er ift in Deutschland befannt unter bem Ramen : "ber vierte Allierte." Go hatte ibn nemlich ein frangofischer Journalist genannt, im Jahre 1814, als er ben Dag gegen Frankreich predigte. Bon biefem Complimente gehrt ber Mann noch bis auf ben heutigen Tag. Aber, in ber That, niemand vermochte, so gewaltig wie er, vermittelft nazionaler Erinnerungen, ben bag ber Deutschen gegen bie Frangofen zu entflammen; und bas Journal, bas er in biefer Ablicht fdrieb. "ber rheinische Merfur," ift voll von folden Beschwörungsformeln, bie, tame es wieber jum Rriege, noch immer einige Wirfung ausüben möchten. bem tam Berr Borres faft in Bergeffenheit. -- Er ift eine Sauptftuge ber fatholischen Propaganda ju Munchen. Dort fab ich ihn, vor einigen Jahren, in ber Bluthe feiner Erniebrigung. Bor einem Aubitorium, bas meiftens aus fatholischen Geminariften bestand, hielt er Borlesungen über allgemeine Weltgeschichte, und war schon bis zum Sündenfall gekommen. Welch ein schreckliches Enbe nehmen boch bie Feinbe Frankreichs! Der vierte Allierte ift jest bagu verbammt, ben fatholischen Seminariften, ber Ecole-Polytechnique bes Obscurantismus, jahraus, jahrein, tagtäglich ben Gunbenfall ju ergab. Ien! In bem Bortrage bes Mannes berrichte, wie in feinen Buchern, bie größte Confusion, bie größte Begriff- und Sprachverwirrung, und, nicht ohne Grund, bat man ibn oft mit bem babilonischen Thurm verglichen. Er gleicht wirflich einem ungebeuren Thurm, worin bnnberttausend Gebanten fich abarbeiten und fich besprechen und gurufen und ganten, ohne bag ber eine ben anbern verftebt. Mandmal ichien ber garm in feinem Ropfe ein wenig gu fcmeigen, und er fprach bann lang und langfam und langweilig, und von feinen migmuthigen Lippen fielen bie monotonen Worte berab, wie trube Regentropfen von einer bleiernen Dachtraufe.

Wenn mandmal bie alte bemagogifde Bilbheit wieber in ihm erwachte und mit feinen mönchifch frommen Demutheworten wiberwärtig kontraftirte; wenn er driftlich liebevoll wimmerte, während er blutburftig wuthend bin und berfprang: bann glaubte man eine tonfurirte Dyane zu feben.

herr Görres ift geboren ju Cobleng, ben 25ten Januar 1776. Seine. V.

Die übrigen Particularitäten seines Lebens, wie die des Lebens ber meiften seiner Genoffen, bitte ich mir zu erlaffen. Ich habe vielleicht in der Beurtheilung seiner Freunde, der beiben Schlegel, die Grenze überschritten wie welt man bas Leben dieser Leute besprechen barf.

Ach! wie betribsam ist es, wenn man nicht blos sene Diosturen, sonbern wenn man überhaupt die Sterne unserer Literatur in der Nähe betrachtet! Die Sterne des himmels erscheinen und aber vielleicht deshalb so schön und rein, weil wir weit von ihnen entfernt stehen und ihr Privatleben nicht kennen. Es giedt gewiß dort oben ebenfalls manche Sterne, welche lügen und betteln; Sterne, welche heucheln; Sterne, welche gezwungen sind, alle möglichen Schlechtigkeiten zu begehen; Sterne, welche sich einander kuffen und verratten; Sterne, welche ihren feinden und, was noch schwerzlicher ist, sogar schren freunden schweicheln, eben so gut wie hier unten. Jene Cometen, die man dort oben manchmal wie Mänaden des himmels, mit aufgelöstem Strablenhaar, umherschweisen sieht, das sind vielleicht liederliche Sterne, die am Ende sich reuig und devot in einen obscuren Winkel des Firmaments verkriechen und die Sonne hassen.

Indem ich bier von beutschen Philosophen gesprochen, fann ich nicht umbin, einen Irrthum zu berichtigen, ben ich in Betreff ber beutschen Philosophie bier in Frankreich allzusehr verbreitet finbe. Seit nemlich einige Frangofen fic mit ber Schellingiden und Begelichen Philosophie beschäftigt, bie Resultate ibrer Studien in frangofischer Sprache mitgetheilt, auch wohl auf frangofische Berhältniffe angewendet: feitbem flagen bie Freunde bes flaren Denfens und ber Freiheit, bag man aus Deuschland bie aberwitigften Traumereien und Sophismen einführe, womit man bie Beifter ju verwirren, und jebe Luge und jeden Despotismus mit bem Scheine ber Bahrheit und bes Rechts gu umfleiben verftunde. Dit einem Borte, biefe eblen, für bie Intereffen bes Liberalismus beforgten Leute, flagen über ben schäblichen Ginfluß ber beutschen Philosophie in Frankreich. Aber ber armen beutschen Philosophie geschiebt Unrecht. Denn erftens ift bas feine beutsche Bbilosophie, mas ben Frangolen bieber unter biefem Titel, namentlich von herren Bictor Coufin, prafentirt worben. Derr Coufin bat febr viel geiftreiches Bifcbimafchi, aber teine beutfche Philosophie vorgetragen. 3weitens bie eigentliche beutsche Philosophie ift bie, welche gang unmittelbar aus Rants Critif ber reinen Bernunft bervorgegangen, und, ben Charafter biefes Urfprungs bewahrenb, fich wenig um bolitische ober religiose Berhältniffe, besto mehr aber um bie letten Grunbe aller Erfenntnig befümmerte.

Es ift mahr, bie metaphysischen Systeme ber meisten beutschen Philosophen glichen nur allgu sehr blogem Spinnweb. Aber was schabete bas? Ronnte boch ber Jesuitismus bieses Spinnweb nicht zu seinen Lügennegen benuten,

und konnte boch eben so wenig ber Despotismus seine Stride baraus breben, um die Geifter zu binden. Nur seit Schelling verlor die deutsche Philosophie biesen dunnen, aber harmlosen Charakter. Unsere Philosophen kritifiren seitbem nicht mehr die letten Gründe der Erkenntnisse und des Seins überhaupt, sie schwebten nicht mehr in ibealistischen Abstratzionen, sondern sie suchten Gründe, um das Borhandene zu rechtfertigen, sie wurden Justisstaten bessen, was da ift. Während unsere früheren Philosophen, arm und entsagend, in kümmerlichen Dachstüden hodten und ihre Spsteme ausgrübelten, steden unsere sessigen Philosophen in der brillanten Livree der Macht, sie wurden Staatsphilosophen, nemlich sie ersannen philosophische Rechtfertigungen aller Interessen des Staates, worin sie sich angestellt befanden. 3. B. Degel, Prosessor in dem protestantischen Berlin, hat in seinem Spsteme auch die ganze evangelisch protestantischen Berlin, hat in seinem Spsteme auch die ganze evangelisch protestantischen München, sustissistet sest, in seinen Borlesungen, selbst die extravagantesten Lehrsäpe der römisch katholisch apostolischen Rirche.

3a. wie einft bie aleranbrinifchen Philosophen allen ihren Scharffinn aufgeboten, um, burch allegorische Auslegungen, bie finkenbe Religion bes Auviter bor bem ganglichen Untergang zu bewahren, fo verfuchen unfere beutichen Philosophen etwas Aehnliches für bie Religion Chrifti. Es fummert uns wenig ju untersuchen, ob biefe Philosophen einen uneigennütigen 3med haben; sehen wir fie aber in Berbinbung mit ber Parthei ber Priefter, beren materielle Intereffen mit ber Erhaltung bes Ratholigismus verfnupft ift, fo nennen wir fie Jesuiten. Gie mogen fich aber nicht einbilben, baf wir fie mit ben alteren Sesuiten verwechseln. Diese waren groß und gewaltig, voll Beisheit und Billensfraft. D, ber fdmächlichen 3merge, bie ba mabnen. fie murben bie Schwierigfeiten befiegen, woran fogar fene fcmargen Riefen gefcheitert! Die bat ber menschliche Geift groffere Combinazionen ersonnen. als bie, woburch bie alten Jefuiten ben Ratholigismus zu erhalten fuchten. Aber es gelang ihnen nicht, weil fie nur für bie Erhaltung bes Ratholizismus und nicht für ben Ratholigismus felbft begeiftert waren. An letterem, an und für fich, war ihnen eigentlich nicht viel gelegen; baber profanirten fie anweilen bas fatholifche Pringip felbit, um es nur gur Berrichaft gu bringen ; fie verftanbigten fich mit bem Beibenthum, mit ben Bewalthabern ber Erbe, beförberten beren Lufte, murben Morber und Sanbeleleute, und, mo es barauf anfam, murben fie fogar Atbeiften. Aber vergebens gemährten ihre Beichtiger bie freundlichsten Absoluzionen und buhlten ihre Casuisten mit jedem Lafter und Berbrechen. Bergebens haben fie mit ben Laien in Runft und Wiffenschaft gewetteifert, um beibe ale Mittel zu benuten. Dier wirb ibre Donmacht gang fichtbar. Gie beneibeten alle großen Gelehrten und Rünftler und fonnten boch nichts Augerorbentliches entbeden ober ichaffen.

Sie haben fromme Symnen gebichtet und Dome gebaut; aber in ihren Gebichten weht tein freier Geift, sondern seufzt nur ber zitternbe Gehorsam für bie Oberen des Orbens; und gar in ihren Bauwerken sieht man nur eine ängstliche Unfreiheit, steinerne Schmiegsamkeit, Erhabenheit auf Befehl. Mit Recht sagte einst Barault: die Jesuiten konnten die Erde nicht zum himmel erheben, und sie zogen den himmel herad zur Erde. Fruchtlos war all ihr Thun und Wirken. Aus der Lüge kann kein Leben erblühen und Gott kann nicht gerettet werden durch den Teufel.

Derr Schelling ift geboren, ben 27. Januar 1775, in Burtemberg.

## 4.

Heber bas Berhaltnig bes herrn Schelling jur romantischen Schule habe ich nur wenig Andeutung geben tonnen. Gein Ginflug mar meiftens verfonlicher Art. Dann ift auch, feit burch ibn bie Raturphilosophie in Schwung gekommen, bie Ratur viel finniger von ben Dichtern aufgefaßt worben. Die einen verfenften fich mit allen ihren menschlichen Gefühlen in die Ratur binein; bie anberen hatten einige Bauberformeln fich gemerkt, womit man etwas Menidliches aus ber Natur bervorschauen und bervorsprechen laffen fonnte. Erftere waren bie eigentlichen Muftifer und glichen in vieler Sinfict ben indischen Religiofen, die in ber Natur aufgeben, und endlich mit ber Natur in Gemeinschaft zu fühlen beginnen. Die Anberen waren vielmehr Beichwörer, fie riefen mit eigenem Billen fogar bie feindlichen Beifter aus ber Natur bervor, fie glichen bem grabischen Rauberer, ber nach Willführ feben Stein zu beleben, und febes Leben zu verfteinern weiß. Bu ben Erfteren gehörte junachft Novalis, ju ben Anberen junachft Soffmann. Novalis fab überall nur Bunber und liebliche Bunber; er belauschte bas Gefprach ber Pflangen, er wußte bas Bebeimniß jeber jungen Rofe, er ibentifizirte fich enblich mit ber gangen Ratur, und, ale es Berbft murbe und bie Blatter abfielen. ba ftarb er. hoffmann bingegen fab überall nur Gefpenfter, fie nicten ibm entgegen aus jeber dinefifden Theefanne und jeber berliner Berude; er mar ein Zauberer, ber bie Menfchen in Bestien verwandelte und biefe fogar in foniglich preufische Dofrathe; er tonnte bie Tobten aus ben Grabern bervorrufen, aber bas Leben felbst fließ ihn von fich als einen trüben Gyut. Das fühlte er; er fühlte, bag er felbit ein Befvenft geworben; bie gange Ratur war ihm jest ein miggeschliffener Spiegel, worin er, taufenbfältig verzerrt, nur feine eigene Tobtenlarve erblidte; und feine Werfe find nichts anbers ale ein entfeglicher Angstichrei in zwanzig Banben.

Doffmann gehört nicht zu ber romantifden Schule. Er ftanb in feiner Berührung mit ben Schlegeln, und noch viel weniger mit ihren Tenbengen. 3d erwähnte feiner bier nur im Gegenfat zu Rovalis, ber gang eigentlich ein Doet aus jener Schule ift. Rovalis ift bier minber befannt als hoffmann. welcher von Loeve-Beimars in einem fo vortrefflichen Anguge bem frangbfifchen Bublifum porgestellt worben und baburch in Franfreich eine große Reputation erlangt bat. Bei uns in Deutschland ift jest hoffmann teineswegs in Boque, aber er mar es früher. In feiner Periode wurde er viel gelefen, aber nur von Menfchen, beren Rerven ju ftart ober ju fcmach maren, als bag fie von gelinden Alforden affigirt werben fonnten. Die eigenilichen Beiftreichen und bie voetischen Raturen wollten nichts von ihm wissen. Diesen mar ber Rovalis viel lieber. Aber, ehrlich geftanben, Doffmann mar als Dichter viel bebeutenber als Novalis. Denn letterer, mit feinen ibealifden Gebilben, fowebt immer in ber blauen Luft, wahrend Doffmann, mit allen feinen bigarren Kraten, fich boch immer an ber irbifchen Realität feltflammert. Bie aber ber Riefe Antheus unbezwingbar fart blieb, wenn er mit bem Aufie bie Mutter Erbe berührte, und feine Rraft verlor, fobalb ibn Bertules in bie Sobe bob: fo ift auch ber Dichter ftart und gewaltig, fo lange er ben Boben ber Birklichkeit nicht verläßt, und er wird ohnmächtig, fobalb er fdwarmerifc in ber blauen Luft umberschwebt.

Die große Aehnlichteit zwischen beiben Dichtern besteht wohl barin, baß ihre Poesse eigentlich eine Arankheit war. In bieser hinsicht hat man geäußert, baß die Beurtheilung ihrer Schriften nicht bas Geschäft bes Artititers, sonbern bes Arztes sei. Der Rosenschein in ben Dichtungen bes Rovalis ift nicht die Farbe ber Gesundheit, sonbern ber Schwindsucht, und die Purpurglut in Possmanns Phantasiestücken ist nicht die Flamme bes Genies, sonbern bes Kiebers.

Aber haben wir ein Recht zu solchen Bemerkungen, wir, die wir nicht allzu sehr mit Gesundheit gesegnet find? Und gar jest, wo die Literatur wie ein großes Lazareth aussieht? Ober ift die Poesie vielleicht eine Krankheit des Menschen, wie die Perle eigentlich nur der Krankheitsstoff ift, woran das arme Austerthier leidet?

Novalis wurde geboren ben 2. Mai 1772. Sein eigentlicher Rame ift Darbenberg. Er liebte eine junge Dame, die an der Schwindsucht litt und an diesem Uebel ftarb. In allem, was er schried, weht diese trübe Geschichte, sein Leben war nur ein träumerisches hinsterben, und er starb an der Schwindsucht, im Jahe 1801, ehe er sein neun und zwanzigstes Lebenssahr und seinen Roman vollendet hatte. Dieser Roman ist in seiner jehigen Gestalt nur das Fragment eines großen allegorischen Gebichtes, das, wie die göttliche Komödie es Dante, alle irbischen und himmlischen Dinge feiern sollte. Deinrich von

Ofterbingen, ber berühmte Dichter, ift ber Belb biefes Romans. ihn als Jüngling in Gifenach, bem lieblichen Stäbtchen, welches am Juge fener alten Bartburg liegt, wo fcon bas Größte, aber auch fcon bas Dummfte geschehen; wo nemlich Luther feine Bibel übersett, und einige alberne Deutschibumler ben Gensbarmeriefober bes herrn Ramps verbrannt haben. In biefer Burg warb auch einft jener Gangerfrieg geführt, wo, unter anberen Dichtern, auch Beinrich von Ofterbingen mit Klingeohr von Ungerland ben gefährlichen Wettstreit in ber Dichtfunft gefungen, ben uns bie Maneffische Sammlung aufbewahrt bat. Dem Scharfrichter follte bas Daupt bes Unterliegenben verfallen fein und ber Landgraf von Thuringen mar Schieberichter. Bebeutungevoll bebt fich nun bie Martburg, ber Schauplat feines fpateren Rubms, über bie Biege bes Belben, und ber Anfang bes Romans von Novalis zeigt ibn, wie gesagt, in bem väterlichen Saufe gu Eisenach. "Die Eltern liegen ichon und ichlafen, bie Banbuhr ichlägt ihren einformigen Zact, vor ben flavbernben Genftern fauft ber Binb ; abwechselnb wird bie Stube hell von bem Schimmer bes Monbes.

"Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager, und gebachte bes Fremben und seiner Erzählungen. Richt bie Schäpe sind es, bie ein so unaussprechliches Berlangen in mir gewedt haben, sagte er zu sich selbst, fern ab liegt mir alle habsucht: aber bie blaue Blume sehne ich mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinne und ich kann nicht anders dichten und benken. So ist mir noch nie zu Muthe gewesen: es ist als hätte ich vorhin geträumt, ober ich wäre in eine andere Welt hinübergeschlummert; denn in der Welt, in der ich sonst lebte, wer hätte da sich um Blumen bekümmert; und gar von einer so seltsamen Leidenschaft für eine Blume habe ich damals nie gehört."

Mit solchen Worten beginnt "Deinrich von Ofterbingen," und überall in biesem Roman leuchtet und buftet die blaue Blume. Sonderbar und bedeutungsvoll ist es, daß selbst die fabelhaftesten Personen in diesem Buche und so bekannt dunken, als hätten wir in früheren Zeiten schon rechttraulich mit ihnen gelebt. Alte Erinnerungen erwachen, selbst Sophia trägt so wohlbekannte Gesichtszüge, und es treten uns ganze Buchenalleen ins Gedächtniß, wo wir mit ihr auf und abgegangen und heiter gekost. Aber das Alles liegt so dämmernd hinter uns, wie ein halbvergessencr Traum.

Die Muse bes Novalis war ein schlankes, weißes Mäbchen mit ernsthaft blauen Augen, goldnen Spazinthenloden, lächelnden Lippen und einem fleinen rothen Muttermahl an der linken Seite des Kinns. Ich denke mir nemlich als Muse der Novalissichen Poesie eben dasselbe Mäbchen, das mich zuerst mit Novalis bekannt machte, als ich den rothen Maroquinband mit Goldschnitt, welcher den Ofterdingen enthielt, in ihren schönen händen erblickte. Sie trug immer ein blaues Kleib und bieß Sovbia. Einige Stazionen von Göt-

tingen lebte fie bei ihrer Schwefter, ber Frau Doftmeifterin, einer beiteren, biden, rothbädigen Frau mit einem boben Bufen, ber, mit feinen ausgeradten fteifen Blonden wie eine Reftung auslab; biele Reftung war aber unüberwindlich, die Frau mar ein Gibraltar ber Tugend. Es mar eine thätige, wirthschaftliche, praftifche Frau, und boch bestand ihr einziges Bergnügen barin, Doffmanniche Romane zu lefen. In Doffmann fant fie ben Mann, ber es verftanb, ihre berbe Ratur ju rutteln und in angenchme Bewegung ju fegen. Ihrer blaffen garten Schwester bingegen gab icon ber Anblid eines Doffmannfchen Buches die unangenehmfte Empfindung, und berührte fie ein folches unversebens, so gudte fie gusammen. Gie war so gart wie eine Sinnpflange, und ibre Worte waren fo buftig, fo reinflingenb, unb, wenn man fie jufammenfette, maren es Berfe. 3ch habe manches, was fie fprach, aufgeschrieben, und es find fonberbare Gebichte, gang in ber Novalisschen Beife, nur noch geiftiger und verhallender. Eine biefer Gebichte, bas fie ju mir fprach, als ich Abschied von ihr nahm um nach Italien ju reifen, ift mir besonbers lieb. In einem berbftlichen Garten, wo eine Illumination fatt gefunden, bort man bas Befprach amifchen bem letten Lampchen, ber letten Rofe und einem wilben Soman. Die Morgennebel brechen fest beran, bas lette Lampchen ift erloschen, bie Rose ift entblättert und ber Sowan entfaltet feine weißen Blugel und fliegt nach Guben.

Es giebt nemlich im hannövrischen viele wilbe Schwäne, die im herbst nach bem wärmeren Suben auswandern und im Sommer wieder zu uns heimfehren. Sie bringen ben Winter wahrscheinlich in Afrika zu. Denn in der Bruft eines todten Schwans fanden wir einmal einen Pfeil, welchen Prosessor Blumenbach für einen afrikanischen erkannte. Der arme Bogel, mit dem Pfeil in der Brust, war er doch nach dem nordischen Reste zurückgekehrt, um bort zu sterben. Mancher Schwan aber mag, von solchen Pfeilen getroffen, nicht im Stande gewesen sein, seine Reise zu vollenden, und er blieb vielleicht kraftlos zurück in einer brennenden Sandwüste, oder er sigt jest mit ermatteten Schwingen, auf irgend einer egyptischen Pyramibe, und schaut sehnsücktig nach dem Norden, nach dem küblen Sommerneste im Lande Dannover.

Als ich, im Spätherbst 1828, aus bem Guben zurückfehrte, (und zwar mit bem brennenben Pfeil in ber Bruft,) führte mich mein Weg in die Rähe von Göttingen, und bei meiner diden Freundin, der Posthalterin, stieg ich ab, um Pferbe zu wechseln. Ich hatte sie seit Jahr und Tag nicht gesehen, und die gute Frau schien sehr verändert. Ihr Busen glich noch immer einer Festung, aber einer geschleisten; die Bastionen rasirt, die zwei Sauptthürme nur hängende Ruinen, keine Schildwache bewachte mehr den Eingang, und das Berz, die Citabelle, war gebrochen. Wie ich von dem Postillon Pieper erfuhr, hatte sie sogar die Lust an den Hoffmannschen Romanen verloren, und sie trank sest

por Schlafengebn befto mehr Branntewein. Das ift auch viel einfacher : benn ben Branntwein haben bie Leute immer felbft im Baufe, bie Doffmannfchen Romane bingegen muften fie vier Stunden weit aus ber Deuerlichschen Lesebibliothet zu Göttingen bolen laffen. Der Poftillon Dieper mar ein fleimer Reit, ber babei fo fauer ausfah, als habe er Effig gefoffen und fei bavon gang gufammengezogen. Als ich biefen Menichen nach ber Schwefter ber Frau Posthalterin befragte, antwortete er: Dabemoifelle Sophia wirb balb Rerben und ift fcon jest ein Engel. Bie vortrefflich mußte ein Befen fein, wovon fogar ber faure Diever fagte: fie fei ein Engel! Und er fagte biefes. während er, mit feinem bochbeftiefelten Fuße, bas ichnatternbe und flatternbe Arbervieh forticheuchte. Das Poftbaus, einft lachend weiß, batte fich eben fo wie feine Wirthin veranbert, es war franthaft vergilbt, und bie Mauern batten tiefe Rungeln befommen. 3m Dofraum lagen gerichlagene Magen, unb neben bem Mifthaufen, an einer Stange, bing, gum Trodnen, ein burchnäßter, icharlachrother Doftillionsmantel. Mabemoifelle Gophia fant oben am Fenfter und las, und, als ich ju ihr hinauffam, fanb ich wieber in ihren Banben ein Buch, beffen Ginband von rothem Maroquin mit Golbschnitt, und es war wieber ber Ofterbingen von Novalis. Gie batte alfo immer und immer noch in biefem Buche gelefen, und fie batte fich bie Schwinbfucht berausgelefen, und fab aus wie ein leuchtenber Schatten. Aber fie mar jest von einer gei-Rigen Schönbeit, beren Unblid mich aufs fcmerglichfte bewegte. 3ch nahm ihre beiben blaffen, mageren Banbe und fab ihr tief hinein in die blauen Augen und fragte fie enblich: Mabemoifelle Sophia, wie befinden Sie fich? 3d befinde mich aut, antwortete fie, und bald noch beffer! und fie geigte gum Renfter binaus nach bem neuen Rirchbof, einem fleinen bügel, unfern bes Daufes. Auf biefem fahlen Sugel ftand eine einzige fcmale burre Bappel. woran nur noch wenige Blatter hingen, und bas bewegte fich im Derbstwinb, nicht wie ein lebenber Baum, fonbern wie bas Gesvenft eines Baumes.

Unter biefer Pappel liegt jest Mabemoiselle Sophia, und ihr hinterlaffenes Anbenten, bas Buch in rothem Maroquin mit Golbichnitt, ber Deinrich von Ofterbingen bes Novalis, liegt eben jest vor mir auf meinem Schreibtisch, und ich benutzte es bei ber Abfaffung bieses Capitels.

## Drittes Bud.

1.

Rennt 3hr China, bas Baterland ber geflügelten Drachen und ber porgelanenen Theefannen ? Das gange Land ift ein Raritätenfabinet, umgeben von einer unmenschlich langen Mauer und bunberttaufend tartarischen Schilb. machen. Aber bie Bogel und bie Bebanten ber europäischen Gelehrten fliegen barüber, und, wenn fie fich bort fattfam umgefeben und wieber beimfebren, ergablen fie und bie foftlichften Dinge von bem furiofen Lanbe und furiofen Die Natur mit ihren grellen, verschnörfelten Erscheinungen, abentheuerlichen Riefenblumen, Zwergbaumen, verschnigelten Bergen, barof wollüftigen Früchten, aberwisig gepusten Bogeln, ift bort eine eben fo fabelhafte Carrifatur wie ber Menich mit feinem fpigigen Bopftopf, feinen Budlingen, langen Rägeln, altflugem Wefen und finbifch einfilbiger Gprache. Denfc und Ratur fonnen bort einanber nicht obne innere Lachluft anseben. lachen aber nicht laut, weil fie beibe viel zu civilifirt boffich find; und, um bas Laden ju unterbruden, ichneiben fie bie ernfthaft poffirlichften Befichter. giebt bort weber Schatten noch Versveftive. Auf ben buntichedigen Saufern beben fich, über einander geftapelt, eine Menge Dacher, bie wie aufgespannte Regenschirme aussehen, und woran lauter metallne Glodchen bangen, fo baff fogar ber Wind, wenn er vorbeiftreift, burd ein narrifdes Geflingel fic lächerlich machen muß.

In einem solchen Glodenhause wohnte einst eine Prinzessin, beren Küßchen noch fleiner waren, als die der übrigen Chinesinnen, beren fleine, schräggeschlitzte Aeuglein noch süßträumerischer zwinkten als die der übrigen Damen des himmlischen Reiches, und in deren kleinem lichernden Berze die allertollsten Launen nisteten. Es war nämlich ihre höchte Wonne, wenn sie kostdare Seiden- und Goldhosse zerreißen konnte. Wenn das recht knisterte und krakte unter ihren zerreißenden Fingern, dann sauchzte sie vor Entzücken. Als sie aber endlich ihr ganzes Vermögen an solcher Liebhaberei verschwendet, als sie all ihr Dab und Gut zerrissen hatte, ward sie, auf Anrathen sämmtlicher Mandarine, als eine unheilbare Wahnsinnige, in einen runden Thurm eingesverrt.

(201)

Diefe dinefifde Pringeffin, bie versonifigirte Caprige, ift gugleich bie versonifigirte Muse eines beutiden Dichters, ber in einer Geschichte ber romantifchen Doefie nicht unerwähnt bleiben barf. Es ift die Dufe bie uns aus ben Poefien bes herrn Clemens Brentano fo mahnfinnig entgegenlacht. gerreift fie bie glatteften Atlasschleppen und bie glangenbften Golbtreffen, unb ihre gerftorungefüchtige Liebenswurdigfeit, und ihre fauchgend blübenbe Tollbeit erfüllt unfere Seele mit unbeimlichem Entzüden und lufterner Angft. funfgehn Jahren lebt aber Berr Brentano entfernt von ber Welt, eingeschloffen, ja, eingemauert in feinem Ratholigismus. Es gab nichte fostbares mehr gu gerreißen. Er bat, wie man fagt, bie Dergen gerriffen bie ibn liebten, unb feber feiner Freunde flagt über muthwillige Berletung. Gegen fich felbft und fein poetisches Talent bat er am meiften feine Berftorungsfucht geubt. 3ch mache besonders aufmertsam auf ein Luftspiel biefes Dichters, betitelt : .. Vonce be Leon." Es giebt nichts Berriffeneres als biefes Stud, fowohl in Sinfict ber Bebanten als auch ber Sprache. Aber alle biese Fegen leben und freifeln in bunter Luft. Man glaubt einen Dasfenball von Worten und Gebanten ju feben. Das tummelt fich alles in fugefter Berwirrung und nur ber gemeinsame Bahnfinn bringt eine gewiffe Ginbeit bervor. Wie Barlefine rennen bie verrückteften Bortfpiele burch bas gange Stud und ichlagen überall bin mit ihrer glatten Pritfche. Gine ernfthafte Rebensart tritt manchmal auf, ftottert aber wie ber Dottore von Bologna. Da fcblenbert eine Phrafe wie ein weißer Pierrot mit zu weiten ichleppenben Aermeln und allzugroßen Bestenknöpfen. Da fpringen budligte Dite mit furgen Beinchen, wie Doliginelle. Liebesworte wie nedenbe Colombinen flattern umber, mit Debmuth im Bergen. Und bas tangt und bupft und wirbelt und ichnarrt, und brüberhin erschallen bie Trompeten ber bacchantischen Berftorungeluft.

Eine große Tragobie beffelben Dichtere, "bie Gründung Prage" ift ebenfalls fehr mertwürdig. Es find Scenen barin, wo man von ben geheimnißvollsten Schauern ber uralten Sagen angeweht wirb. Da rauschen bie buntel böhmischen Balber, ba manbeln noch bie gornigen Glavengötter, ba fcmettern noch bie beibnischen Nachtigallen; aber bie Bipfel ber Baume beftrablt icon bas fanfte Morgenroth bes Chriftenthums. And einige aute Erzählungen bat Berr Brentano gefdrieben, namentlich ,,bie Gefdichte vom braven Rasperl und bem fconen Nanerl." Als bas fcone Ranerl noch ein Rind war und mit ihrer Grofmutter in bie Scharfrichterei ging, um bort, wie bas gemeine Bolf in Deutschland ju thun pflegt, einige beilfame Argneien ju faufen, ba bewegte fich ploglich etwas in bem großen Schranke, por welchem bas schone Nanerl eben ftanb, und bas Rind rief mit Entfegen : eine Maus! eine Maus! Aber ber Scharfrichter erschrad noch weit mehr, und wurde ernsthaft wie ber Tob, und jagte ju ber Grogmutter: "liebe Frau! in biesem Schranke hangt mein Richtschwert, und bas bewegt sich sebesmal von selbst, wenn ihm jemand nahet ber einst damit geföpft werden soll. Rein Schwert lechzt nach bem Blute bieses Kindes. Erlaubt mir, daß ich die Rleine nur ein wenig bamit am Halschen rige. Das Schwert ist dann zufrieden gestellt mit einem Tröpfchen Blut und trägt kein fürderes Berlangen." Die Großmutter gab jedoch diesem vernünftigen Rathe kein Gehör, und mochte es späterhin genugsam bereuen, als das schone Ranerl wirklich geköpft wurde mit demselben Schwerte.

Derr Clemens Brentano mag wohl fest 50 Jahr alt fein, und er lebt gu Frankfurt, einsieblerisch gurudgezogen, ale ein forrespondirenbes Mitglieb ber fatbolifden Propaganda. Gein Rame ift in ber letten Beit faft verschollen. und nur wenn bie Rebe von ben Bolfeliebern, bie er mit feinem verftorbenen Freunde Achim von Arnim berausgegeben, wird er noch zuweilen genannt. Er bat nämlich in Gemeinschaft mit letterem, unter bem Titel: .. bes Rnaben Munderborn." eine Sammlung Lieder berausgegeben, die fie, theils noch im Munbe bes Bolfes, theils auch in fliegenden Blattern und feltenen Drud. Diefes Buch fann ich nicht genug rühmen: es fdriften gefunden baben. enthält bie holbseligften Bluthen bes beutschen Beiftes, und wer bas beutsche Bolf von einer liebenswürdigen Seite fennen lernen will, ber lefe biefe Bolfslieber. In biefem Augenblick liegt biefes Buch por mir, und es ift mir als roche ich ben Duft ber beutschen Linden. Die Linde spielt nämlich eine Sauptrolle in biefen Liebern, in ihrem Schatten tofen bes Abende bie Liebenben, fie ift ihr Lieblingsbaum, und vielleicht aus bem Grunde, weil bas Linden-Matt bie Form eines Menschenbergens geigt. Diefe Bemerkung machte eing ein beutscher Dichter, ber mir am liebsten ift, nämlich ich. Auf bem Titelblatte jenes Buches ift ein Rnabe, ber bas Dorn blaft; und wenn ein Deutider in ber Frembe biefes Bilb lange betrachtet, glaubt er bie mobibefannteften Tone au vernehmen, und es fonnte ibn wohl babei bas Deimweb beschleichen, wie ben ichmeiger Lanbofnecht, ber auf ber Strafburger Baftei Schilbmache fant, fern ben Rubreigen borte, bie Dique von fich marf, über ben Rhein fowamm, aber balb wieber eingefangen und ale Deferteur erfcoffen murbe. Das Anaben Munberborn enthält barüber bas rübrenbe Lieb :

Bu Strafburg auf ber Schanz,
Da ging mein Trauern an,
Das Alphorn hört ich brüben wohl anstimmen,
In's Baterland mußt ich hinüberschwimmen
Das ging nicht an.

Ein' Stund in ber Racht Sie haben mich gebracht: Sie führten mich gleich vor bes hauptmanns haus, Ach Gott, sie fischten mich im Strome auf, Mit mir ift's aus.

Früh Morgens um zehn Uhr Stellt man mich vor bas Regiment; Ich foll ba bitten um Parbon, Und ich bekomm boch meinen Lohn, Das weiß ich schon.

Ihr Brüber allzumal, Beut seht Ihr mich zum lestenmal; Der hirtenbub ist boch nur Schulb baran, Das Alphorn hat mir solches angethan, Das kag ich an. — —

Beld ein schönes Gebicht! Es liegt in biefen Boltsliebern ein sonberbarer Zauber. Die Kunstpoeten wollen biese Naturerzeugnisse nachahmen, in derselben Beise, wie man künftliche Mineralwasser versertigt. Aber wenn sie auch, durch chemischen Prozes die Bestandtheite ermitteln, so entgeht ihnen boch die Hauptsache, die unzersehdare sompathetische Naturkraft. In diesen Liebern fühlt man den Herzschlag des deutschen Bolts. Dier offenbart sich all seine düstere Heite Born, hier pfeist der närrische Bernunft. Dier trommelt der beutsche Jorn, hier pfeist der deutsche Spott, hier küst die deutsche Liebe. Dier perlt der acht deutsche Bein und die ächt deutsche Thräne. Lestere ist manchmal doch noch köstlicher als ersterer; es ist viel Eisen und Salz darin. Welche Naivität in der Treue! In der Untreue, welche Ehrlichseit. Welch ein ehrlicher Kerl ist der Schwartenhals, obgleich er Straßenraub treibt. Hört einmal die phlegmatisch rührende Geschichte, die er von sich selber erzählt:

"Ich tam vor einer Frau Wirthin Saus, Man fragt mich, wer ich ware? Ich bin ein armer Schwartenhals, Ich efi' und trint fo gerne.

"Man führt mich in die Stuben ein, Da bot man mir zu trinken, Die Augen liß ich umher gehn, Den Becher ließ ich sinken.

"Man sest mich oben an ben Tisch Als ob ich ein Raufherr ware, Und ba es an ein Bahlen ging, Mein Säckel fanb mir lerre. Da ich bes Rachts wollt schlafen gehn, Man wies mich in bie Scheuer, Da warb mir armen Schwartenhals Mein Lachen viel zu theuer.

"Und ba ich in die Scheuer kam, Da hub ich an zu nisteln, Da stachen mich die Pagenborn, Dazu die rauben Disteln.

"Da ich zu Morgens früh aufftanb, Der Reif lag auf bem Dache, Da mußt ich armer Schwartenhals Reins Unglücks selber lachen.

"Ich nahm mein Schwert wohl in bie Danb, Und gurt' es an bie Seiten, Ich Armer mußt' ju Fuße gehn, Beil ich nicht hatt' ju reiten.

"Ich hob mich auf und ging bavon, Und macht' mich auf bie Strafen, Mir tam ein reicher Kaufmannssohn, Sein' Tasch' mußt' er mir lassen."

Diefer arme Schwartenhals ift ber beutschefte Charafter ben ich fenne. Beiche Rube, welche bewußte Rraft herricht in biesem Gebichte! Aber auch unser Gretel sollt 3hr fennen lernen. Es ift ein aufrichtiges Mabel unb ich liebe fie febr. Der Dans sprach zu bem Gretel:

"Run fourz' bich, Gretlein, fourz' bich, Bobl auf mit mir bavon, Das Korn ift abgeschnitten, Der Wein ift abgethan."

Sie antwortet vergnügt :

"Ach Banslein, liebes Banslein, So laß mich bei bir sein, Die Wochen auf bem Felbe, Den Feiertag beim Wein."

Da nahm er's bei ben Banben, Bei ihrer schneeweißen Banb, Er führt sie an ein Enbe, Da er ein Birthbaus fanb.

Seine. V.

"Run Wirthin, liebe Wirthin, Schaut um nach fühlem Bein, Die Rleiber bieses Gretlein Müffen verschlemmet sein."

Die Gret' hub an zu weinen, 3hr Unmuth, ber war groß, Daß ihr bie lichte Zähre Ueber bie Wänglein floß.

"Ach Banslein, liebes Banslein, Du rebetest nicht also, Als bu mich heim ausführtest Aus meines Baters Hof."

Er nahm fie bei ben Sanben, Bei ihrer schneeweißen Danb, Er führt fie an ein Enbe, Da er ein Gärtlein fanb. — —

"Ach Gretlein, liebes Gretlein, Barum weinest bu so fehr, Reuet bich bein freier Muth, Ober reut bich beine Chr?"

"Es reut mich nicht mein freier Muth, Dazu auch nicht meine Chr'; Es reuen mich meine Rleiber, Die werben mir nimmermehr."

Das ist fein Goethe'iches Greichen, und ihre Reue ware fein Stoff für Scheffer. Da ift fein beutscher Monbichein. Es liegt eben so wenig Sentimentalität brin, wenn ein junger gant bes Nachts bei seinem Mabel Einlag verlangt, und sie ihn abweißt mit ben Worten:

"Reit bu nach jener Strafe, Reit bu nach jener Saibe, Bober bu gefommen bist; Da liegt ein breiter Stein, Den Kopf barauf nur leg', Tragft feine Febern weg."

Aber Monbichein, Monbichein bie Bulle und Fulle, und bie gange Seele übergießenb, ftrabit in bem Liebe :

Wenn ich ein Böglein war', Und auch zwei Flüglein hatt', Flög' ich zu bir; Beils aber nicht tann fein, Bleib' ich allbier.

Bin ich gleich weit von bir, Bin ich boch im Schlaf bei bir, Und reb' mit bir; Benn ich erwachen thu', Bin ich allein.

Es vergeht keine Stund' in ber Racht, Da mein Berze nicht erwacht, Und an bich gebenkt: Dag bu mir viel taufenbmal Dein Berg geschenkt.

Fragt man aun entzudt nach bem Berfaffer folcher Lieber, fo antworten biefe wohl felbet mit ihren Schlugworten

Ber hat bas icone Liebel erbacht? Es habens brei Gans übers Baffer gebracht, Zwei graue und eine weiße.

Gewöhnlich ift es aber manbernbes Bolt, Bagabunben, Golbaten, fahrenbe Schuler ober Sandwerksburichen, bie fold ein Lied gebichtet. Es find befonbere bie Dandwerfeburichen. Gar oft, auf meinen gufreifen, verfchrte ich mit biefen Leuten und bemertte, wie fie gumeilen, angeregt von irgent einem ungewöhnlichen Ereigniffe, ein Stud Bolfelieb improvifirten ober in bie freie Luft bineinpfiffen. Das erlauschten nun bie Bogelein, bie auf ben Baumzweigen fagen; und fam nachber ein anderer Burich, mit Rangel und Banberftab, vorbeigeschlenbert, bann pfiffen fie ihm jenes Studlein ins Dhr, und er fang bie fehlenben Berfe bingu, und bas Lieb mar fertig. Die Borte fallen folden Buriden vom himmel berab auf bie Lippen, und er braucht fie nur auszusprechen, und fie find bann noch poetischer als all bie fcbonen poetiichen Phrasen, bie wir aus ber Tiefe unseres Bergens bervorgrubeln. Der Charafter jener beutschen Dandwerfeburschen lebt und webt in bergleichen Bolfeliebern. Es ift eine merkwürdige Menschensorte. Ohne Sous in ber Tafche, manbern biefe Sandwerfeburichen burch gang Deutschland, harmlos, froblich und frei. Gewöhnlich fant ich, bag brei jusammen auf folche Banberichaft ausgingen. Bon biefen breien war ber Gine immer ber Raifonneur; er raisonnirte mit bumoriftischer Laune über alles was vorfam, über feben bunten Bogel ber in ber Luft flog, über jeben Musterreuter ber vorüberritt, und kamen sie gar in eine schlechte Gegend, wo ärmliche Hütten und zerlumptes Bettelvolk, bann bemerkte er auch wohl ironisch: ber liebe Gott hat bie Welt in sechs Tagen erschaffen, aber, seht einmal, es ist auch eine Arbeit barnach! Der zweite Weggeselle bricht nur zuweilen mit einigen wüthenden Bemerkungen hinein; er kann kein Wort sagen ohne babei zu fluchen; er schimpft grimmig auf alle Meister, bei benen er gearbeitet; und sein bestänbiger Refrain ist, wie sehr er es bereue, daß er ber Frau Wirthin in Halberstadt, bie ihm tägtich Kohl und Wasserrüben vorgesest, nicht eine Tracht Schläge zum Andenken zurüdließ. Bei dem Wort "Halberstadt" seufzt aber der britte Bursche aus tiefer Brust; er ist der süngste, macht zum ersten Mal seine Aussahrt in die Welt, denkt noch immer an Feinsliedens schwarz-braune Augen, läßt immer den Kopf hängen und spricht nie ein Wort.

"Des Anaben Bunberborn" ift ein zu merfwürdiges Dentmal unferer Literatur und hat auf bie Lvrifer ber romantischen Schule, namentlich auf unseren portrefflichen Berrn Ubland, einen gu bebeutenben Ginfluf geubt, als bag ich es unbesprochen laffen burfte. Diefes Buch und bas Niebelungenlieb fvielten bie Sauptrolle in jener Periobe. Auch von letterem muß bier eine besonbere Erwähnung geschehen. Es war lange Beit von nichts anberem als vom Nibelungenlied bei und bie Rebe, und bie Raffischen Philologen wurden nicht wenig geargert, wenn man biefes Epos mit ber Ilias verglich, ober wenn man gar barüber ftritt, welches von beiben Gebichten bas vorzüglichere fei? Und bas Publitum fab babei aus wie ein Rnabe, ben man ernsthaft fragt: baft bu lieber ein Pferd ober einen Pfefferfuchen? Jebenfalls ift aber biefes Riebelungenlieb von großer gewaltiger Rraft. Gin Frangofe tann fich fcwerlich einen Begriff bavon machen. Und gar von ber Sprache, worin es gebichtet ift. Es ift eine Sprache von Stein und bie Berfe find gleichfam gereimte Quabern. Die und ba, aus ben Spalten, quellen rothe Blumen hervor, wie Blutstropfen, ober gieht fich ber lange Epheu berunter, wie grune Thranen. Bon ben Riesenleibenschaften, bie fich in biesem Gebichte bewegen, fonnt 3hr fleinen artigen Leutchen Euch noch viel weniger einen Begriff machen. Denft Euch, es mare eine helle Sommernacht, bie Sterne, bleich wie Silber, aber groß wie Sonnen, traten bervor am blauen Simmel, und alle gothischen Dome von Europa batten fich ein Renbez-vous gegeben auf einer ungeheuer weiten Ebene, und ba tamen nun rubig berangeschritten ber ftragburger Munfter, ber follner Dom. ber Glodenthurm von Florenz, bie Rathebrale von Rouen, u. f. m. und biefe machten ber iconen Notre-Dame-be-Paris gang artig bie Cour. Es ift wahr, bag ihr Bang ein bieden unbeholfen ift, bag einige barunter fich febr linkifc benehmen, und bag man über ihr verliebtes Badeln manchmal laden könnte. Aber biefes Lachen hatte boch ein Enbe, sobalb man fabe, wie fie in

Buth gerathen, wie sie sich unter einander würgen, wie Rotre-Dame-be-Paris verzweislungsvoll ihre beiden Steinarme gen himmel erhebt, und plöglich ein Schwert ergreift, und bem größten aller Dome das haupt vom Rumpfe herunterschlägt. Aber nein, Ihr könnt Guch auch dann von den hauptpersonen des Niedelungenliede keinen Begriff machen; kein Thurm ift so hoch und kein Stein ist so hart, wie der grimme hagen und die rachgierige Chrimhilde.

Ber bat aber biefes Leib verfaßt? Eben fo wenig wie von ben Bolfeliebern weiß man ben Ramen bes Dichters, ber bas Riebelungenlied geschrieben. Sonberbar! von ben vortrefflichften Buchern, Gebichten, Baumerten unb fonstigen Dentmalern ber Runft, weiß man felten ben Urheber. Die bieg ber Baumeifter, ber ben folner Dom erbacht? Ber bat bort bas Altarbilb gemalt, worauf bie icone Gottesmutter und bie beiligen Dreitonige fo erquidlich abkonterfeit find? Wer hat bas Buch Diob gebichtet, bas fo viele leibenbe Menschengeschlechter getröftet bat? Die Menschen vergeffen nur ju leicht bie Ramen ihrer Boblthater; bie Ramen bes Guten und Ebelen, ber fur bas Beil feiner Mitburger geforgt, finden wir felten im Munde ber Bolfer, und ihr bides Gebächtnig bewahrt nur bie Namen ihrer Dranger und graufamen Rriegshelben. Der Baum ber Menschheit vergift bes ftillen Gartners, ber ibn gepflegt in ber Ralte, getrantt in ber Durre und por icabliden Thieren geschütt hat; aber er bewahrt treulich die Namen, die man ihm in feine Rinde unbarmherzig eingeschnitten mit scharfem Stahl, und er überliefert fie in immer machfenber Große ben fpateften Beichlechtern.

2.

Begen ihrer gemeinschaftlichen herausgabe bes "Bunberhorns," pflegt man auch sonft die Namen Brentano und Arnim zusammen zu nennen, und ba ich ersteren besprochen, darf ich von dem anderen um so weniger schweigen, da er in weit höherem Grade unsere Ausmerksamkeit verdient. Ludwig Achim von Arnim ist ein großer Dichter und war einer der originellsten Röpfe der romantischen Schule. Die Freunde des Phantastischen würden an diesem Dichter mehr als an jedem anderen beutschen Schriftsteller Geschmad sinden. Er übertrifft hier den Hossmann sowohl als den Novalis. Er wußte noch inniger als dieser in die Natur hineinzuleben, und konnte weit grauenhaftere Gespenster beschwören als Hossmann. Ja, wenn ich Hossmann selbst zuweilen betrachtete, so kam es mir vor, als hätte Arnim ihn gedichtet. Im Bolke ist dieser Schriftsteller ganz unbekannt geblieben, und er hat nur eine Renommee unter den Literaten. Lestere aber, obgleich sie ihm die unbedingteste Aner-

kennung zollten, haben sie boch nie öffentlich ihn nach Gebühr gepriesen. In, einige Schriftsteller pflegten sogar wegwerfend von ihm sich zu äußern, und bas waren eben diejenigen, die seine Weise nachahmten. Man könnte das Wort auf sie anwenden, das Steevens von Boltaire gebraucht, als dieser den Shakespeare schmähte, nachdem er dessen Dieben, gie seinem Orosman benutt; er sagte nemlich: diese Leute gleichen den Dieben, die nachher das Haus ansteden, wo sie gestohlen haben. Warum hat herr Tied nie von Arnim gehörig gesprochen, er, der über so manches unbedeutende Machwerk so viel Geistreiches sagen konnte? Die herren Schlegel haben ebenfalls den Arnim ignorirt. Nur nach seinem Tode erhielt er eine Art Nekrolog von einem Mitglied der Schule.

3d glaube, Arnims Renommee fonnte besonbere besbalb nicht auffommen. weil er seinen Freunden, ber fatholischen Parthei, noch immer viel zu protestantifc blieb, und weil wieber bie protestantifche Parthei ibn fur einen Arptokatholifen bielt. Aber warum bat ibn bas Bolf abgelebnt, bas Bolf, welchem feine Romane und Novellen in jeber Leibbibliothet juganglich maren? · Auch Doffmann wurde in unseren Literaturzeitungen und afthetischen Blättern faft gar nicht besprochen, bie bobere Rritit beobachtete in Betreff feiner ein vornebmes Schweigen, und boch murbe er allgemein gelefen. Warum vernachläffigte nun bas beutiche Bolf einen Schriftsteller, beffen Phantafie von weltumfaffenber Beite, beffen Gemuth von ichauerlichster Tiefe, und beffen Darftellungsgabe fo unübertrefflich mar? Etwas fehlte biefem Dichter, und biefes Etwas ift es eben, mas bas Bolf in ben Buchern fucht: bas Leben. Das Bolf verlangt, bag bie Schriftsteller feine Tageeleibenschaften mitfühlen, bag fie bie Empfindungen feiner eigenen Bruft entweber angenebm anregen ober verlegen: bas Bolf will bewegt werben. Diefes Beburfniß fonnte aber Arnim nicht befriedigen. Er war fein Dichter bes Lebens, sonbern bes Tobes. In allem was er ichrieb, berricht nur eine ichattenhafte Bewegung, bie Figuren tummeln fich haftig, fie bewegen bie Lippen, als wenn fie fprachen, aber man fiebt nur ihre Worte, man bort fie nicht. Diese Figuren fpringen, ringen, ftellen fic auf ben Ropf, naben fich und beimlich, und fluftern und leife ine Dhr: wir find tobt. Solches Schauspiel murbe allzu grauenhaft und peinigend fein, ware nicht bie Arnimiche Grazie, bie über jebe biefer Dichtungen verbreitet ift. wie bas Lächeln eines Rinbes, aber eines tobten Rinbes. Arnim fann bie Liebe ichilbern, zuweilen auch die Sinnlichkeit, aber fogar ba fonnen wir nicht mit ihm fühlen; wir feben ichone Leiber, wogende Bufen, feingebaute Buften, aber ein faltes, feuchtes Leichengewand umbullt biefes Alles. Manchmal ift Arnim wipig, und wir muffen fogar lachen; aber es ift boch, ale wenn ber Tob und figle mit feiner Genfe. Gewöhnlich jeboch ift er ernfthaft, und amar wie ein tobter Deutscher. Ein lebenbiger Deutscher ift schon ein binlanglich ernfthaftes Geschopf, und nun erft ein tobter Deutscher! Ein Franzose hat gas teine 3bee bavon, wie ernsthaft wir erst im Tobe sind; ba find unsere Gesichter noch viel länger, und bie Burmer, die uns speisen, werden melancholisch, wenn sie uns babei ansehen. Die Franzosen wähnen Bunder, wie schrecklich ernsthaft der hoffmann sein könne; aber das ift Rinderspiel in Bergleichung mit Arnim. Wenn hoffmann seine Tobten beschwört und sie aus den Gräbern hervorsteigen und ihn umtanzen: dann zittert er selber vor Entsesen, und tanzt selber in ihrer Mitte, und schneibet dabei die tollsten Affengrimassen. Wenn aber Arnim seine Tobten beschwört, so ist es, als ob ein General Deerschau halte, und er sitt so ruhig auf seinem hohen Geskerschimmel, und läßt die entseslichen Schaaren vor sich vorbeidestliren, und sie sehen ängstlich nach ihm hinauf und scheinen sich vor ihm zu fürchten. Er nicht ihnen aber freundlich zu.

Lubwig Achim von Arnim warb geboren 1784, in ber Mart Branbenburg, und ftarb ben Winter 1830. Er fchrieb bramatifche Gebichte, Romane unb Novellen. Seine Dramen find voll intimer Poeffe, namentlich ein Stud barunter betitelt "ber Auerhahn." Die erfte Scene mare felbft bes allergrößten Dichtere nicht unwürdig. Die mahr, wie treu ift bie betrübtefte Langeweile ba geschilbert! Der eine von ben brei natürlichen Göhnen bes verftorbenen Landgrafen fist allein, in bem verwaisten weiten Burgfaal, unb fpricht gahnend mit fich felber, und flagt, baf ihm bie Beine unter bem Tifche immer langer muchsen, und bag ibm ber Morgenwind fo falt burch bie Babne pfiffe. Gein Bruber, ber gute Frang, tommt nun langfam hereingeschlappt, in ben Rleibern bes feligen Baters, bie ibm viel zu weit am Leibe hangen, unb wehmuthig gebentt er, wie er fonft um biefe Stunde bem Bater beim Angieben half, wie biefer ihm oft eine Brobfrufte guwarf, bie er mit feinen alten Babnen nicht mehr beigen fonnte, wie er ihm auch manchmal verbriefilich einen Tritt gab; biefe lettere Erinnerung rührt ben guten Frang bis ju Thranen, und er beflagt, bag nun ber Bater tobt fei und ihm feinen Tritt mehr geben fonne.

Arnims Romane heißen "bie Kronwächter" und bie "Gräfin Dolores." Auch ersterer hat einen vortrefflichen Anfang. Der Schauplat ist oben im Bartihurme von Baiblingen, in bem traulichen Stübchen bes Thürmers und seiner waderen biden Frau, die aber boch nicht so bid ist, wie man unten in ber Stadt behauptet. In ber That, es ist Berläumbung, wenn man ihr nachfagte, sie sei oben in ber Thurmwohnung so korpulent geworden, daß sie bie enge Thurmtreppe nicht mehr herabsteigen könne, und nach bem Tobe ihres ersten Chegatten, des alten Thürmers, genöthigt gewesen sei, den neuen Thürmer zu heirathen. Ueber solche bose Rachrebe grämte sich die arme Frau dro-

Ì

ben nicht wenig; und fie tonnte nur beghalb bie Thurmtreppe nicht hinabfieigen, weil fie am Schwindel litt.

Der zweite Roman von Arnim, "bie Grafin Dolores," bat ebenfalls ben allervortrefflichften Anfang, und ber Berfaffer ichilbert une ba bie Doefie ber Armuth und zwar einer abelichen Armuth, bie er, ber bamals felber in großer Dürftigfeit lebte, febr oft jum Thema gewählt bat. Welch ein Meifter ift Arnim auch hier in ber Darftellung ber Berftornif! 3ch meine es immer por Augen zu feben, bas mufte Schlof ber jungen Grafin Dolores, bas um fo mufter ausfieht, ba es ber alte Graf in einem beiter italienifden Gefdmade. aber nicht fertig gebaut hat. Run ift es eine moberne Ruine, und im Schloffgarten ift alles verobet; bie geschnittenen Tarusalleen find ftruppig verwilbert. bie Baume machien fich einander in ben Beg, ber Lorbeer und ber Dleanber ranten fcmerglich am Boben, bie fconen großen Blumen werben von verbrieflichem Unfraut umschlungen, bie Götterftatuen find von ihren Doftamenten herabgefallen, und ein paar muthwillige Bettelbuben fauern neben einer armen Benus, bie im boben Grafe liegt, und mit Brenneffeln geifeln fie ibr ben marmornen Sintern. Wenn ber alte Graf, nach langer Abmefenheit. wieber in fein Schloß heimfehrt, ift ihm bas fonberbare Benehmen feiner Sausgenoffenschaft, besondere feiner Frau, fehr auffallend, es paffirt bei Tifche fo allerlei Befrembliches, und bas tommt wohl baber, weil bie arme Frau por Gram gestorben und eben fo wie bas übrige Sausgefinde langft tobt mar. Der Graf icheint es aber am Enbe felbit ju ahnen, bag er fich unter lauter Befpenftern befindet, und, ohne fich etwas merfen ju laffen, reift er in ber Stille mieber ab.

Unter Arnims Rovellen bunft mir bie fostbarfte feine ,. 3fabella von Cappten." Sier feben wir bas manberschaftliche Treiben ber Rigeuner, bie man bier in Frankreich Bohemiens, auch Egyptiens nennt. hier lebt und webt bas feltfame Mahrchenvolf mit feinen braunen Gefichtern, freundlichen Babrfageraugen, und feinem wehmuthigen Bebeimnig. Die bunte, gaufelnbe Beiterfeit verhüllt einen großen muftischen Schmerg. Die Zigeuner muffen nemlich nach ber Sage, bie in biefer Rovelle gar lieblich ergahlt wirb, eine Beit lang in ber gangen Welt berummanbeln, gur Abbuffe jener ungaftlichen Barte, womit einft ihre Borfahren bie beilige Muttergottes mit ihrem Rinbe abgewiesen, als biese, auf ihrer Flucht in Egypten, ein Nachtlager von ihnen verlangte. Defhalb bielt man fich auch berechtigt, fie mit Graufamfeit gu behandeln. Da man im Mittelalter noch feine Schellingichen Philosophen batte, fo mußte bie Doefie bamals bie Beschönigung ber unwurdigften und graufamften Befete übernehmen. Begen niemand maren biefe Befete barbarifcher als gegen bie armen Zigeuner. In manchen ganbern erlaubten fie, feben Bigeuner, bei Diebftablverbacht, ohne Untersuchung und Urtbel, aufzufnüpfen. Go wurde ihr Dberhaupt Michael, genannt Derzog von Egypten, unschulbig gebenft. Dit biefem truben Ereignif beginnt bie Arnimsche Novelle. Nächtlich nehmen bie Bigeuner ihren tobten Bergog vom Galgen berab, legen ihm ben rothen Fürstenmantel um bie Schulter, segen ihm bie filberne Rrone auf bas Daupt und verfenten ibn in bie Schelbe, fest übergeugt, bas ibn ber mitleibige Strom nach Daufe bringt, nach bem geliebten Egypten. Die arme Zigeunerpringeffin Ifabella, feine Tochter, weiß nichts von biefer traurigen Begebenbeit, fie wohnt einsam in einem verfallenen Saufe an ber Schelbe, und bort, bes Rachts, wie es fo fonberbar im Baffer raufct, unb fie fieht plönlich wie ihr bleicher Bater bervortaucht, im purpurnen Tobtenfomud, und ber Mond wirft fein fcmergliches Licht auf bie filberne Rrone. Das Berg bes iconen Rinbes will ichier brechen vor unnennbarem Jammer. vergebene will fie ben tobten Bater festhalten; er fdwimmt rubig weiter nach Egopten, nach feinem beimathlichen Bunberland, wo man feiner Anfunft barrt, um ibn in einer ber großen Opramiben nach Burben au begraben. Rührend ift bas Tobtenmal womit bas arme Rind ben verftorbenen Bater ehrt; fie legt ihren weißen Schleier über einen Felbstein, und barauf ftellt fie Speif und Trant, welches fie feierlich genießt. Tief ruhrend ift alles was une ber vortreffliche Arnim von ben Rigeunern ergablt, benen er icon an anberen Orten fein Mitleib gewibmet, g. B. in feiner Rachrebe jum ,, Bunberborn," wo er behauptet, bag wir ben Zigeunern fo viel Gutes und Beilfames, namentlich bie mehrften unserer Argneien verbanten. Wir batten fie mit Unbant verftogen und verfolgt. Dit all ibrer Liebe, flagt er, batten fie bei uns feine Beimath erwerben fonnen. Er vergleicht fie in biefer Dinficht mit ben fleinen 3mergen, wovon bie Sage ergablt, baf fie alles berbeischafften mas fic ihre großen ftarten Feinde ju Gaftmalern munichten, aber einmal fur wenige Erbfen, bie fie aus Noth vom Felbe ablafen, jammerlich gefchlagen und aus bem Lanbe gefagt murben. Das mar nun ein wehmuthiger Anblid, wie bie grmen fleinen Menschen nächtlich über bie Brude megtrappelten, gleich einer Schafberbe, und jeber bort ein Mungden nieberlegen mußte, bis fie ein gag bamit füllten.

Eine Uebersetung ber erwähnten Rovelle, Jfabella von Egypten, würbe ben Franzosen nicht bloß eine 3bee von Arnims Schriften geben, sonbern auch zeigen, bag all bie furchtbaren, unheimlichen, grausigen und gespenstischen Geschichten, bie sie sich in ber lesten Zeit gar mühsam abgequält, in Bergleichung mit Arnimschen Dichtungen, nur rosige Morgenträume einer Operntänzerin zu sein scheinen. In sämmtlichen französischen Schauergeschichten ift nicht so viel Unheimliches zusammengepact wie in jener Kutsche, die Arnim von Bracke nach Brüssel sahren läßt, und worin folgende vier Personagen bei einander sienen:

- 1) Eine alte Zigeunerin, welche zugleich bere ift. Sie sieht aus wie bie iconfinte von ben sieben Tobfünden, und strost im bunteften Goldflitter und Seibenvus.
- 2) Ein tobter Barenhauter, welcher, um einige Dutaten zu verbienen, aus bem Grabe gestiegen und sich auf sieben Jahr als Bedienter verbingt. Es ift ein fetter Leichnam, ber einen Oberrod von weißem Barenfell trägt, weßhalb er auch Barenhauter genannt wird, und ber bennoch immer friert.
- 3) Ein Golem; nemlich eine Figur von Lehm, welche ganz wie ein schönes Beib geformt ift, und wie ein schönes Beib sich gebährbet. Auf ber Stirn, verborgen unter ben schwarzen Loden, steht mit hebräischen Buchstaben bas Bort "Bahrheit," und wenn man bieses auslischt, fällt bie ganze Figur wieber leblos zusammen, als eitel Lehm.
- 4) Der Felbmarichall Cornelius Repos, welcher burchaus nicht mit bem berühmten Siftorifer biefes Namens verwandt ift, ja welcher fich nicht einmal einer bürgerlichen Abfunft rühmen fann, inbem er von Geburt eigentlich eine Burgel ift, eine Alraunwurgel, welche bie Frangofen Manbragora nennen. Diefe Burgel machft unter bem Galgen, wo bie zweibeutigften Thranen eines Gebenften gefloffen finb. Gie gab einen entfeplichen Schrei, als bie fcone Isabella fie bort um Mitternacht aus bem Boben geriffen. Gie fab aus wie ein Zwerg, nur baf fie weber Augen, Mund noch Ohren hatte. Das liebe Mabden pflangte ihr ine Geficht zwei ichwarze Wachholberferne und eine rothe Sagebutte, woraus Augen und Mund entstanden. Nachher ftreute fie bem Männlein auch ein bischen birfe auf ben Ropf, welches als Saar, aber etwas ftruppig, in bie bobe muche. Gie wiegte bas Mifigeschöpf in ihren weißen Armen, wenn es wie ein Rind greinte; mit ihren bolbfeligen Rofenlippen füßte sie ibm bas Sagebuttmaul gang schief; sie füßte ibm vor Liebe fast bie Bachholberäuglein aus bem Ropf; und ber garftige Rnirbs wurde baburch fo verzogen, daß er am Enbe Feldmarschall werben wollte, und eine brillante Felbmarichalluniform anzog, und fich burchaus Derr Felbmarichall tituliren lief.

Nicht wahr, bas sind vier sehr ausgezeichnete Personen? Wenn 3hr bie Morgue, die Tobtenader, die Cour de Mirakle und sämmtliche Pesthöfe des Mittelalters ausplündert, werdet 3hr doch keine so gute Gesellschaft zusammenbringen, wie jene die in einer einzigen Kutsche von Brake nach Brüssel suhr. 3hr Franzosen solltet doch endlich einsehen, daß das Grauenhafte nicht Euer Jach, und daß Frankreich kein geeigneter Boden für Gespenster jener Art. Wenn 3hr Gespenster beschwört, müssen wir lachen. 3a, wir Deutschen, die wir bei Euren heitersten Wisen ganz ernsthaft bleiben können, wir lachen besto herzlicher bei Euren Gespenstergeschichten. Denn Eure Gespenster sind boch immer Franzosen; und französische Gespenster! welch ein Wiber-

fpruch in ben Borten. In bem Bort ,, Gefpenft" liegt fo viel Ginfames, Murrifdes, Deutsches, Schweigenbes, und in bem Borte "Frangofifch" liegt bingegen fo viel Geselliges, Artiges, Frangofisches, Schwapenbes! fonnte ein Frangole ein Gespenft sein, ober gar wie konnten in Daris Gespenfter eriftiren! In Paris, im Foper ber europäischen Gesellschaft! 3wischen awölf und ein Uhr, ber Stunde, bie nun einmal von jeber ben Befpenftern jum Sputen angewiesen ift, raufcht noch bas lebenbigfte Leben in ben Baffen von Paris, in ber Oper flingt eben bann bas brausenbfte Finale, ans ben Barietes und bem Gomnas ftromen bie beiterften Grupben, und bas wimmelt und tangelt und lacht und schäfert auf ben Boulevarbs, und man geht in bie Soiree. Wie mußte fich ein armes fputenbes Gefpenft ungludlich fühlen in biefer beiteren Menschenbewegung! Und wie fonnte ein Frangose, felbft wenn er tobt ift, ben jum Spufen nöthigen Ernft beibehalten, wenn ihn von allen Seiten die buntefte Bolfeluft umjaucht! 3ch felbft, obgleich ein Deutscher, im Rall ich tobt mare und bier in Paris bes Rachts fpufen follte, ich fonnte meine Gefpenfterwurbe gewiß nicht behaupten, wenn mir etwa an einer Stragenede irgend eine jener Göttinnen bes Leichtfinns entgegenrennte, bie einem bann fo foftlich ind Beficht ju lachen wiffen. Gabe es wirflich in Paris Befpenfter, fo bin ich überzeugt, gesellig wie bie Frangofen finb, fie murben fic fogar ale Befpenfter einander anschließen, fie wurden bald Befpenfterreunione bilben, fie wurden ein Tobtenkafeebaus ftiften, eine Tobtenzeitung berausgeben, eine Parifer Tobtenrevue, und es gabe balb Tobtenfoirees, od l'on fera de la musique. 3ch bin überzeugt, bie Befpenfter wurden fich bier in Paris weit mehr amufiren als bei une bie Lebenben. Bas mich betrifft, wußte ich, bag man folderweise in Paris als Gespenft eriftiren fonnte, ich murbe ben Tob nicht mehr fürchten. 3ch wurde nur magregeln treffen, bag ich am Enbe auf bem Pere-Lachaise beerbigt werbe und in Paris fputen fann, zwischen zwölf und ein Uhr. Belde foftliche Stunde! 3hr beutschen Landeleute, wenn Ihr nach meinem Tobe mal nach Paris tommt, und mich bes Rachts bier ale Gefvenft erblicht, erschrecht nicht; ich foute nicht in furchtbar ungludlich beutscher Beise, ich fpute vielmehr ju meinem Beranugen.

Da man, wie ich in allen Gespenstergeschichten gelesen, gewöhnlich an ben Orten sputen muß, wo man Gelb begraben hat, so will ich aus Borsorge einige Sous irgendwo auf ben Boulevaros begraben. Bis jest habe ich zwar schon in Paris Gelb tobtgeschlagen, aber nie begraben.

D 3hr armen frangöfischen Schriftsteller, 3hr solltet boch endlich einsehen, bag Eure Schauerromane und Sputgeschichten ganz unpassend sind für ein Land, wo es entweder gar keine Gespenster giebt, ober wo doch die Gespenster so gesellschaftlich heiter wie wir anderen sich gehaben würden. 3hr kommt mir vor wie die Kinder, die sich Masten vors Gesicht halten, um sich einander

Burcht einzusagen. Es sind ernsthafte, furchtbare Larven, aber durch die Angenluden schauen fröhliche Kinderaugen. Wir Deutschen hingegen tragen zuweilen die freundlich jugendlichsten Larven, und aus den Augen lauscht der greise Tod. Ihr seid ein zierliches, liebenswürdiges, vernünftiges und lebendiges Bolt, und nur das Schöne und Eble und Menschliche liegt im Bereiche Eurer Kunst. Das haben schon Eure älteren Schriftseller eingesehen, und Ihr, die neueren, werdet am Ende ebenfalls zu dieser Einsicht gelangen. Last ab vom Schauerlichen und Gespenstischen. Last und Deutschen alle Schredusse bes Wahnsinns, des Fiebertraums und der Geisterwelt. Deutschland ist ein gedeihlicheres Land für alte Deren, todte Bärenhäuter, Golems jedes Geschlechts, und besonders für Feldmarschälle wie der kleine Cornelius Repos. Rur jenseits des Rheins können solche Gespenster gedeihen; nimmermehr in Frankreich. Alls ich hieher reiste, begleiteten mich meine Gespenster die an die französische Grenze. Da nahmen sie betrübt von mir Abschied. Denn der Andlich der dreisarbigen Fahne verscheucht bie Gespenster seber Art.

3.

Die Geschichte ber Literatur ift eben so schwierig zu beschreiben wie die Raturgeschichte. Dort wie hier halt man sich an die besonders hervortretenden Erscheinungen. Aber wie in einem kleinen Wasserglas eine ganze Welt wunderlicher Thierchen enthalten ist, die eben so sehr von der Allmacht Gottes zeugen, wie die größten Bestien: so enthält der kleinste Musenalmanach zuweilen eine Anzahl Dichterlinge, die dem stillen Forscher eben so interessant bunken, wie die größten Elephanten der Literatur. Gott ist groß!

Die meisten Literaturhistorifer geben uns wirklich eine Literaturgeschichte wie eine wohlgeordnete Menagerie, und immer besonders abgesperrt, zeigen sie uns epische Säugebichter, lyrische Luftbichter, bramatische Basserbichter, prosaische Amphibien, die sowohl Land- wie Seeromane schreiben, humoristische Molusten u. s. w. Andere, im Gegentheil, treiben die Literaturgeschichte pragmatisch, beginnen mit den ursprünglichen Menschheitsgefühlen, die sich in den verschiedenen Epochen ausgebildet und endlich eine Kunstsorm angenommen; sie beginnen ad ovo, wie der Geschichtschreiber, der den trosanischen Krieg mit der Erzählung vom Ei der Leda eröffnet. Und wie dieser handeln sie thöricht. Denn ich bin überzeugt, wenn man das Ei der Leda ju einer Omelette verwendet hätte, würden sich bennoch hektor und Achilles vor dem stälschen Thore begegnet und ritterlich bekampft haben. Die großen Zakta und die großen Bücher entstehen nicht aus Geringfügtgleiten, jondern

sie find nothwendig, sondern sie hangen zusammen mit den Areisläusen don Sonne, Mond und Sterne und sie entstehen vielleicht durch deren Influenz auf die Erde. Die Fasta sind nur die Resultate der Ideen; . . . aber wie sommt es, daß zu gewissen Zeiten sich gewisse Ideen so gewaltig geltend machen, daß sie das ganze Leben der Menschen, ihr Tichten und Trachten, ihr Denken und Schreiben, auss wunderbarfte umgestalten? Es ist vielleicht an der Zeit eine literarische Aftrologie zu schreiben und die Erscheinung gewisser Ideen, oder gewisser Bücher worin diese sich offenbaren, aus der Constellazion der Gestirne zu erklären.

Ober entspricht das Aufkommen gewisser Ibeen nur momentanen Bedürfnissen ber Menschen? Suchen sie immer die Ibeen, womit sie ihre jedesmaligen Wünsche legitimiren können? In der That, die Menschen sind ihrem innersten Wesen nach lauter Doktrinäre; sie wissen immer eine Doktrin zu sinden, die alle ihre Entsagungen oder Begehrnisse justisszirt. In bösen mageren Tagen, wo die Freude ziemlich unerreichdar geworden, huldigen sie dem Dogma der Abstinenz und behaupten die irdischen Trauben seien sauer; werden jedoch die Zeiten wohlhabender, wird es den Leuten möglich emporzulangen nach den schönen Früchten dieser Welt, dann tritt auch eine heitere Dottrin ans Licht, die dem Leben alle seine Süsigkeiten und sein volles, unveräußerliches Genußrecht vindizirt.

Nahen wir bem Enbe ber driftlichen Kastenzeit und bricht bas rofige Weltalter ber Freube icon leuchtend heran? Wie wird bie heitere Doftrin bie Butunft gestalten?

In ber Bruft ber Schriftsteller eines Bolles liegt icon bas Abbilb von beffen Butunft, und ein Rritifer, ber mit binlanglich icharfem Deffer einen neueren Dichter fegirte, fonnte, wie aus ben Eingeweiben eines Opfertbieres, febr leicht prophezeien, wie fich Deutschland in ber Rolae gestalten wirb. 3ch wurde berglich gern, als ein literarischer Calchas, in biefer Absicht einige unferer füngsten Doeten fritisch abschlachten, mußte ich nicht befürchten in ibren Eingeweiben viele Dinge zu feben, über bie ich mich bier nicht aussprechen barf. Man fann nämlich unsere neuefte beutsche Literatur nicht besprechen, ohne ins tieffte Gebiet ber Politit zu gerathen. In Frankreich, wo fich bie belletriftifchen Schriftfteller von ber politischen Zeitbewegung ju entfernen fuchen, fogar mehr ale löblich, ba mag man jest bie Schöngeifter bes Tages beurtheilen und ben Tag felbit unbesprochen laffen fonnen. Aber jenfeite bes Rheines werfen fich jest bie belletriftischen Schriftfteller mit Gifer in bie Tagesbewegung, wovon fie fich fo lange entfernt gehalten. 3br Frangofen feib mabrent funfzig Jahren beständig auf ben Beinen gewesen und feib jest mube; wir Deutsche bingegen haben bis jest am Studiertische geseffen, unb Beine. V.

haben alte Rlaffiter tommentirt, und möchten und jest einige Bewegung machen.

Derfelbe Grund, ben ich oben angebeutet, verhindert mich mit gehöriger Burbigung einen Schriftsteller zu besprechen, über welchen Frau von Stael nur flüchtige Anbeutungen gegeben und auf welchen feitbem, burch bie geiftreichen Artifel von Philareth Chales, bas frangofifche Dublifum noch besonders aufmertfam geworben. 3ch rebe von Jean Paul Friedrich Richter. bat ibn ben Gingigen genannt. Gin treffliches Urtheil, bas ich fest erft gang begreife, nachbem ich vergeblich barüber nachgesonnen, an welcher Stelle man in einer Literaturgeschichte von ibm reben mußte. Er ift fast gleichzeitig mit ber romantischen Schule aufgetreten, ohne im minbesten baran Theil gu nehmen, und eben fo wenig begte er fpater bie minbeste Bemeinschaft mit ber goetheschen Runftichule. Er fteht gang ifolirt in feiner Beit, eben weil er, im Gegensat zu ben beiben Schulen, sich gang feiner Zeit hingegeben unb fein Berg gang bavon erfüllt mar. Gein Berg und feine Schriften maren eins und baffelbe. Diefe Eigenschaft, biefe Bangheit finden wir auch bei ben Schriftstellern bes heutigen jungen Deutschlands, bie ebenfalls feinen Unterichieb machen wollen zwischen Leben und Schreiben, bie nimmermehr bie Politif trennen von Wiffenschaft, Runft und Religion, und bie ju gleicher Beit Rünftler, Tribune und Apostel finb.

Ja, ich wiederhole das Wort Apostel, benn ich weiß kein bezeichnenberes Wort. Ein neuer Glaube beseelt sie mit einer Leidenschaft, von welcher die Schrifesteller der früheren Periode keine Ahnung hatten. Es ist dieses der Glaube an den Fortschritt, ein Glaube der aus dem Wissen entsprang. Wir haben die Lande gemessen, die Naturkräfte gewogen, die Mittel der Industrie berechnet, und siehe wir haben ausgefunden: daß diese Erde groß genug ist; daß sie sedem hinlänglichen Raum bietet, die Hitte serde groß genug ist; daß sie sedem hinlänglichen Naum bietet, die Hitte seines Glückes darauf zu bauen; daß diese Erde und alle anständig ernähren kann, wenn wir alle arbeiten und nicht Einer auf Kosten des Anderen leben will; und daß wir nicht nöthig haben die größere und ärmere Klasse an den Dimmel zu verweisen. — Die Zahl dieser Wissenden und Gläubigen ist freilich noch gering. Aber die Zeit ist gekommen wo die Völker nicht mehr nach Köpfen gezählt werden, sondern nach Derzen. Und ist das große Derz eines einzigen Deinrich Laube nicht mehr werth, als ein ganzer Thiergarten von Raupachen und Comödianten?

Ich habe ben Ramen Beinrich Laube genannt; benn, wie könnte ich von bem jungen Deuischland sprechen, ohne bes großen flammenben Berzens zu gebenken, bas baraus am glänzenbsten hervorleuchtet. Deinrich Laube, einer semer Schriftsteller, bie seit ber Juliusrevolution aufgetreten sind, ift für Deutschland von einer socialen Bebeutung, beren ganzes Gewicht jest noch

nicht ermessen werben kann. Er hat alle gute Eigenschaften, die wir bei ben Autoren der vergangenen Periode sinden und verbindet damit den apostolischen Eiser des jungen Deutschlands. Dabei ift seine gewaltige Leidenschaft durch hohen Runftsnn gemildert und verklärt. Er ist begeistert für das Schöne eben so sehr wie für das Gute; er hat ein feines Ohr und ein scharfes Auge sur eble Form; und gemeine Raturen widern ihn an, selbst wenn sie als Kämpen für noble Gesinnung dem Baterlande nuten. Dieser Runftsnn, der ihm angeboren, schützte ihn auch vor der großen Bertrrung senes patriotischen Pöbels, der noch immer nicht aufhört, uuseren großen Reiser Goethe zu verlästern und zu schmähen.

In biefer hinsicht verbient auch ein anberer Schriftsteller ber füngsten Zeit, herr Carl Gustow, bas bochfte Lob. Wenn ich biefen erft nach Laube erwähne, so geschieht es keineswegs weil ich ihm nicht eben so viel Talent zutraue, noch viel weniger weil ich von seinen Tenbenzen minder erbaut wäre; nein, auch Carl Gustow muß ich bie schönften Eigenschaften ber schaffenben Kraft und bes urtheilenben Runftsinnes zuerkennen, und auch seine Schriften erfreuen mich durch die richtige Auffassung unserer Zeit und ihrer Bedürfnisse aber in allem was Laube schreibt herrscht eine weitaustönenbe Ruhe, eine selbstbewußte Größe, eine stille Sicherheit, die mich persönlich tiefer anspricht, als die pitoreste, farbenschillernde und stechend gewürzte Beweglichkeit des gustowschen Geistes.

Derr Carl Guptow, bessen Seele voller Poesie, mußte eben so wie Laube sich zeitig von jenen Beloten, bie unseren großen Meister schmähen, aufs bestimmteste lossagen. Dasselbe gilt von ben Herren L. Wienbarg und Gustav Schlesier, zwei höcht ausgezeichneten Schriftstellern ber jüngsten Periode, die ich hier, wo vom jungen Deutschland die Rebe ist, ebenfalls nicht unerwähnt lassen darf. Sie verdienen, in der That, unter bessen Thorsührern genannt zu werben und ihr Name hat guten Klang gewonnen im Lande. Es ist hier nicht ber Ort ihr Können und Wirken ausstührlicher zu besprechen. Ich habe mich zu sehr von meinem Thema entfernt; nur noch von Jean Paul will ich mit einigen Worten reben.

Ich habe erwähnt wie Jean Paul Friedrich Richter in seiner Sauptrichtung bem jungen Deutschland voranging. Dieses leptere jedoch, aufs Praktische angewiesen, hat sich ber abstrufen Berworrenheit, ber baroden Darstellungsart und bes ungenießbaren Styles der Jean-Paul'schen Schriften zu enthalten gewußt. Bon diesem Style kann sich ein klarer wohlredigirter französischer Kopf nimmermehr einen Begriff machen. Jean Pauls Periodenbau besteht aus lauter kleinen Stübchen, die manchmal so eng sind, daß wenn eine Idee bort mit einer anderen zusammentrifft, sie sich beide die Köpfe zerstoßen; oben an der Decke sind lauter Daken woran Jean Paul allerlei Gedanken hängt

und an ben Banben find lauter gebeime Schublaben, worin er Gefühle ver-Rein beutscher Schriftsteller ift so reich wie er an Gebanken und Befühlen, aber er läßt fie nie gur Reife tommen, und mit bem Reichthum feines Beiftes und feines Bemutbes bereitet er uns mehr Erftaunen als Erquidung. Bebanten und Gefühle, bie ju ungeheuren Baumen auswachsen wurben, wenn er fie orbentlich Burgel faffen und mit allen ihren Zweigen, Blutben und Blättern fich ausbreiten ließe: biefe rubft er und, wenn fie faum noch fleine Pflangden, oft fogar noch bloge Reime finb, und gange Beifteswälber werben uns foldermagen, auf einer gewöhnlichen Schuffel, als Bemufe vorgefest. Diefes ift nun eine munberfame, ungeniegbare Roft; benn nicht jeber Magen fann junge Giden, Rebern, Valmen und Banianen in folder Menge vertragen. Jean Paul ift ein großer Dichter und Philosoph, aber man fann nicht unfünftlerischer fein ale eben er im Schaffen und Denfen. Er hat in feinen Romanen achtpoetische Gestalten gur Belt gebracht, aber alle biefe Geburten schleppen eine närrisch lange Rabelschnur mit fich berum und verwideln und würgen fich bamit. Statt Gebanten giebt er und eigentlich fein Denten felbft, wir feben bie materielle Thatigfeit feines Gehirne; er giebt uns, fo gu fagen, mehr Bebirn als Gebanten. In allen Richtungen bupfen babei feine Bige, bie Alobe feines erhisten Geiftes. Er ift ber luftigfte Schriftsteller und qualeich ber fentimentalite. Ja, bie Gentimentalität überwindet ibn immer und fein Lachen verwandelt fich jählinge in Weinen. vermummt fich manchmal in einen bettelhaften plumben Gefellen, aber bann plöglich, wie bie gurften intognito, bie wir auf bem Theater feben, tnöpft er ben groben Oberrod auf, und wir erbliden alsbann ben ftrablenben Stern.

Dierin gleicht Jean Paul gang bem großen Irlanber, womit man ihn oft verglichen. Auch ber Berfaffer bes Triftram Shanby, wenn er fich in ben robesten Trivialitäten verloren, weiß und plöglich, burch erhabene Uebergange. an feine fürftliche Burbe, an feine Ebenburtigfeit mit Shafesbeare, ju erinnern. Wie Loreng Sterne bat auch Jean Paul in feinen Schriften feine Perfonlichfeit Preis gegeben, er hat fich ebenfalls in menfchlichfter Bloge gezeigt, aber boch mit einer gemiffen unbeholfenen Scheu, befonbere in gefchlechtlicher hinficht. Loreng Sterne zeigt fich bem Publifum gang entfleibet, er ift gang nadt; Jean Paul bingegen bat nur Löcher in ber Dofe. glauben einige Rritifer, Jean Paul habe mehr mahres Gefühl befessen als Sterne, weil biefer, fobalb ber Begenftanb ben er behanbelt eine tragifche Dobe erreicht, ploglich in ben icherzhafteften, lachenbften Ton überfpringt; ftatt bag Jean Paul, wenn ber Spag nur im minbeften ernftbaft wirb, allmalig zu flennen beginnt und rubig feine Thranenbrufen austräufen läßt. Rein, Sterne fühlte vielleicht noch tiefer als Jean Paul, benn er ift ein größerer Dichter. Er ift, wie ich ichon erwähnt, ebenburtig mit Billiam

Shakespeare, und auch ihn, ben Lorenz Sterne, haben bie Musen erzegen auf bem Parnaß. Aber, nach Frauenart, haben sie ihn, besonders burch ihre Liebkosungen, schon frühe verdorben. Er war das Schooftind der bleichen tragischen Göttin. Einft, in einem Anfall von grausamer Zärtlichkeit, kuste biese ihm das junge Derz so gewaltig, so liebestart, so indrünstig saugend, das derz zu bluten begann und plöglich alle Schmerzen dieser Welt verstand und von unendlichem Mitleid erfüllt wurde. Armes, junges Dichterherz! Aber die süngere Tochter Mnemosines, die rosige Göttin des Scherzes, hüpfte schnell hinzu und nahm den leidenden Anaben in ihre Arme und suchte ihn zu erheitern mit Lachen und Singen und gab ihm als Spielzeug die komische Larve und die närrischen Glöcken, und küste begütigend seine Lippen, und füste ihm darauf all ihren Leichtsinn, all ihre trosige Luft, all ihre wisige Reckerei.

Und seitbem geriethen Sternes Berg und Sternes Lippen in einen sonberbaren Wiberspruch: wenn sein Berg manchmal gang tragisch bewegt ift, und er seine tiefften blutenben Bergenögefühle aussprechen will, bann, zu jeiner eignen Berwunderung, flattern von seinen Lippen bie lachend ergöhlichften Borte.

## 4.

Im Mittelalter berrichte unter bem Bolle bie Meinung: wenn irgend ein Gebaube ju errichten fei, muffe man etwas Lebenbiges folachten und auf bem Blute beffelben ben Grunbstein legen; baburch werbe bas Gebäube fest unb unerschütterlich fteben bleiben. Bar es nun ber altbeibnische Dabnwis, bag man fich bie Gunft ber Botter burd Blutopfer erwerbe, ober war es Difibeariff ber driftlichen Berfohnungslehre mas biefe Reinung von ber Bunbertraft bes Blutes, von einer Deiligung burch Blut, von biefem Glauben an Blut bervorgebracht bat: genug, er war berrichend, und in Liebern und Sagen lebt bie ichauerliche Runbe, wie man Rinber ober Thiere geschlachtet, um mit ihrem Blute große Bauwerte ju festigen. Deut ju Tage ift bie Menschbeit verftanbiger : wir glauben nicht mehr an bie Bunberfraft bes Blutes, weber an bas Blut eines Ebelmanns noch eines Gottes, und bie große Menge glaubt nur an Gelb. Befteht nun bie beutige Religion in ber Belbwerbung Gottes ober in ber Gottwerbung bes Gelbes? Genug, bie Leute glauben nur an Gelb; nur bem gemungten Detall, ben filbernen unb golbenen Doftien, fcbreiben fie eine Bunberfraft ju ; bas Belb ift ber Anfang und bas Enbe aller ihrer Berte; und wenn fie ein Gebaube ju errichten

haben, fo tragen fie große Sorge, bag unter ben Grundftein einige Gelbstüde, eine Rapfel mit allerlei Rungen, gelegt werben.

Ja, wie im Mittelalter Alles, bie einzelnen Bauwerke eben so wie bas gange Staats- und Rirchengebaube, auf bem Glauben an Blut beruhte, so beruhen alle unsere heutigen Instituzionen auf bem Glauben an Gelb, auf wirflichem Gelb. Jenes war Aberglauben, boch bieses ist ber baare Egoismus. Ersteren zerstörte bie Bernunft, lepteren wird bas Gefühl zerstören. Die Grundlage ber menschlichen Gesellschaft wird einst eine bessere sein, und alle großen Derzen Europas sind schmerzhaft beschäftigt, biese neue bessere Basis zu entbeden.

Bielleicht war es ber Digmuth ob bem jepigen Gelbglauben, ber Wiberwille gegen ben Egoismus, ben fie überall hervorgrinfen faben, was in Deutschland einige Dichter von ber romantischen Schule, Die es ehrlich meinten, querft bewogen batte, aus ber Gegenwart in bie Bergangenheit gurudjuflüchten und bie Restaurazion bes Mittelalters zu beförbern. namentlich bei benjenigen ber fall fein, bie nicht bie eigentliche Coterie bilbeten. Bu biefer lettern gehörten bie Schriftsteller bie ich im zweiten Buche besonbers abgehandelt, nachdem ich im erften Buche bie Romantische Schule im Allgemeinen besprochen. Rur wegen biefer literar-biftorischen Bebeutung, nicht wegen ibres inneren Berthes, babe ich von biefen Coteriegenoffen, bie in Gemeinschaft wirften, querft und gang umftänblich gerebet. Dan wirb mich baber nicht migverfteben, wenn von Bacharias Werner, von bem Baron be la Motte Fouque und von herrn Ludwig Ubland eine fpatere und färglichere Melbung geschieht. Diese brei Schriftfteller verbienten vielmehr, ihrem Werthe nach, weit ausführlicher besprochen und gerühmt zu werben. Denn Bacharias Werner war ber einzige Dramatifer ber Schule, beffen Stude auf ber Bubne aufgeführt und vom Parterre applaubirt wurden. Der Berr Baron be la Motte Fouque war ber einzige epische Dichter ber Schule, beffen Romane bas gange Publifum ansprachen. Und herr Lubwig Uhland ift ber einzige Lyrifer ber Soule, beffen Lieber in bie Bergen ber großen Menge gebrungen find und noch jest im Munbe ber Menichen leben.

In dieser hinsicht verdienen die erwähnten brei Dichter einen Borzug vor Derrn Ludwig Tied, den ich als einen der besten Schriftsteller der Schule gepriesen habe. herr Tied hat nemlich, obgleich das Theater sein Steckenpferd ist und er von Kind auf dis heute sich mit dem Comödiantenthum und mit den Keinsten Details besselben, beschäftigt hat, doch immer darauf verzichten müssen, semals von der Bühne herad die Menschen zu dewegen, wie es dem Zacharias Werner gelungen ist. herr Tied hat sich immer ein hauspublikum halten müssen, dem er selber seine Stücke vordeklamirte und auf deren Händesstlatschen ganz sicher zu rechnen war. Während herr de la Motte Kouqus

von der Berzogin bis zur Bascherin mit gleicher Luft gelesen wurde und als die Sonne der Leihbibliotheken stralte, war herr Tied nur die Aftrallampe der Theegesellschaften, die, angeglänzt von seiner Poesse, dei der Borlesung seiner Rovellen, ganz seelenruhig ihren Thee verschlucken. Die Kraft dieser Poesse mußte immer desto mehr hervortreten, se mehr sie mit der Schwäche des Thees kontrastirte, und in Berlin, wo man den mattesten Thee trinkt, mußte herr Lied als einer der kräftigsten Dichter erscheinen. Während die Lieder unseres vortressslichen Uhland in Wald und Thal erschollen, und noch sest von wilden Studenten gebrült und von zarten Jungfrauen gelispelt werden, ist kein einziges Lied des herrn Tied in unsere Seelen gebrungen, kein einziges Lied des herrn Ludwig Tied ist in unserem Ohre geblieben, das große Publikum kennt kein einziges Lied dies droßen Lyrikers.

Bacharias Werner ift geboren ju Ronigsberg in Dreugen, ben 18. Rov. Seine Berbinbung mit ben Schlegeln war feine berfonliche, fonbern 1768. nur eine sympathetische. Er begriff in ber Ferne mas fie wollten, und that fein Möglichftes in ihrem Ginne zu bichten. Aber er konnte fich fur bie Restaurazion bes Mittelaltere nur einseitig, nemlich nur für bie bierarchisch tatholifche Seite beffelben, begeistern; bie feubaliftifche Seite bat fein Bemuth nicht fo ftart in Bewegung gefest. Sierüber bat uns fein Landsmann I. A. Doffmann, in ben Serapionebrübern, einen mertwürdigen Aufschluß ertbeilt. Er ergablt nemlich, bag Werners Mutter gemuthofrant gewesen und mabrenb ibrer Schwangerichaft fich eingebilbet, bag fie bie Muttergottes fei und ben Beiland jur Welt bringe. Der Beift Werners trug nun, fein ganges Leben binburd, bas Muttermahl biefes religiofen Wahnfinns. Die entfeslichfte Religionsfdmarmerei finben wir in allen feinen Dichtungen. Gine einzige, ber Bierundzwanzigste Februar, ift frei bavon und gebort zu ben fostbarften Erzeugnissen unserer bramatischen Literatur. Sie bat, mehr als Merners übrige Stude, auf bem Theater ben größten Enthuffasmus bervorgebracht. Seine anberen bramatifchen Berte haben ben großen Daufen weniger angefprocen, weil es bem Dichter, bei aller braftifchen Rraft, fast ganglich an Renntnif ber Theaterverbaltniffe feblte.

Der Biograph Soffmanns, ber Derr Triminalrath Sigig, hat auch Werners Leben beschrieben. Eine gewissenhafte Arbeit, für ben Psychologen eben so interessant wie für ben Literarhistorifer. Wie man mir jüngst erzählt, war Werner auch einige Zeit in Paris, wo er an ben peripatetischen Philosophinnen, die damals bes Abends im brillantesten Pus, die Gallerien bes Palais-Royal burchwandelten, sein besonderes Wohlgefallen fand. Sie liefen immer hinter ihm brein, und neckten ihn, und lachten über seinen komischen Unzug und seine noch komischeren Ranieren. Das war die gute alte Zeit! Ach, wie das Palais-royal so dat sich auch Zacharias Werner späterbin sehr verändert; die

- 1) Eine alte Zigeunerin, welche zugleich bere ift. Sie fieht aus wie bie schönfte von ben fieben Tobfünden, und strost im buntesten Golbflitter und Seibenvus.
- 2) Ein tobter Barenhauter, welcher, um einige Dutaten zu verdienen, aus bem Grabe gestiegen und sich auf sieben Jahr als Bebienter verdingt. Es ift ein fetter Leichnam, ber einen Oberrod von weißem Barenfell trägt, weßhalb er auch Barenhauter genannt wirb, und ber bennoch immer friert.
- 3) Ein Golem; nemlich eine Figur von Lehm, welche ganz wie ein schönes Beib geformt ift, und wie ein schönes Beib sich gebahrbet. Auf ber Stirn, verborgen unter ben schwarzen Loden, steht mit hebräischen Buchstaben bas Bort "Bahrheit," und wenn man bieses auslischt, fällt bie ganze Figur wieber leblos ausammen, als eitel Lehm.
- 4) Der Felbmarichall Cornelius Repos, welcher burchaus nicht mit bem berühmteu Diftorifer biefes Ramens verwandt ift, ja welcher fich nicht einmal einer bürgerlichen Abfunft rubmen fann, inbem er von Geburt eigentlich eine Burgel ift, eine Alraunwurgel, welche bie Frangofen Manbragora nennen. Diefe Burgel machft unter bem Galgen, wo bie zweibeutigften Thranen eines Bebenften gefloffen find. Sie gab einen entfetlichen Schrei, als bie icone Ifabella fie bort um Mitternacht aus bem Boben geriffen. Gie fab aus wie ein Zwerg, nur bag fie weber Augen, Mund noch Ohren hatte. Das liebe Mabden pflangte ihr ine Geficht zwei ichwarze Bachbolberferne und eine rothe Sagebutte, woraus Augen und Mund entstanben. Rachher ftreute fie bem Männlein auch ein bischen Sirfe auf ben Ropf, welches als Daar, aber etwas ftruppig, in bie bobe muche. Gie wiegte bas Miffgeschöpf in ihren weifen Armen, wenn es wie ein Rind greinte; mit ihren bolbfeligen Rofenlippen füßte fie ibm bas Sagebuttmaul gang ichief; fie füßte ibm por Liebe fast bie Bachholberäuglein aus bem Ropf; und ber garftige Anirbs murbe baburch fo verzogen, bag er am Ende gelbmarichall werben wollte, und eine brillante Feldmaricalluniform anzog, und fich burchaus herr gelbmarichall tituliren lief.

Richt wahr, bas sind vier sehr ausgezeichnete Personen? Wenn Ihr bie Morgue, die Tobtenader, die Cour de Mirakle und sammtliche Pefthöse des Mittelalters ausplündert, werdet Ihr doch keine so gute Gesellschaft zusammenbringen, wie sene die in einer einzigen Autsche von Brake nach Brüssel suhr. Ihr Franzosen solltet doch endlich einsehen, daß das Grauenhaste nicht Euer Jach, und daß Frankreich kein geeigneter Boben für Gespenster jener Art. Wenn Ihr Gespenster beschwört, muffen wir lachen. Ja, wir Deutschen, die wir bei Euren heitersten Wigen ganz ernsthaft bleiben können, wir lachen besto herzlicher bei Euren Gespenstereschichten. Denn Eure Gespenster sind boch immer Franzosen; und französische Gespenster! welch ein Wiber-

fpruch in ben Borten. In bem Bort ,, Gefpenft" liegt fo viel Ginfames, Murrifdes, Deutsches, Schweigenbes, und in bem Borte ,, Frangofisch" liegt bingegen fo viel Gefelliges, Artiges, Frangofifches, Schwapenbes! tonnte ein Frangose ein Gespenft fein, ober gar wie tonnten in Paris Gespenfter eriftiren! In Paris, im Fover ber europäischen Gesellschaft! 3wischen swölf und ein Uhr, ber Stunde, bie nun einmal von jeher ben Befpenftern jum Sputen angewiesen ift, raufcht noch bas lebenbigfte Leben in ben Baffen von Paris, in ber Oper flingt eben bann bas brausenbfte Finale, ans ben Barietes und bem Gymnas ftromen bie beiterften Gruppen, und bas wimmelt und tangelt und lacht und ichafert auf ben Boulevarbs, und man gebt in bie Soiree. Wie mußte fich ein armes fputenbes Gefpenft ungludlich fühlen in biefer beiteren Denschenbewegung! Und wie konnte ein Frangole, selbft wenn er tobt ift, ben jum Sputen nöthigen Ernft beibehalten, wenn ihn von allen Seiten bie buntefte Bolfeluft umjaucht! 3ch felbft, obgleich ein Deutscher, im Fall ich tobt mare und bier in Paris bes Rachts fpufen follte, ich fonnte meine Befpenftermurbe gewiß nicht behaupten, wenn mir etwa an einer Strafenede irgend eine fener Göttinnen bes Leichtfinns entgegenrennte, bie einem bann fo foftlich ins Beficht ju lachen wiffen. Gabe es wirflich in Paris Befpenfter, fo bin ich überzeugt, gefellig wie bie Frangofen finb, fie wurben fich fogar ale Gefpenfter einander anschließen, fie wurden bald Befpenfterreunions bilben, fie murben ein Tobtenkafechaus ftiften, eine Tobtenzeitung berausgeben, eine Parifer Tobtenrevue, und es gabe balb Tobtenfoirees, od l'on fera de la musique. 3ch bin überzeugt, bie Befpenfter murben fich bier in Paris weit mehr amufiren als bei uns bie Lebenben. Bas mich betrifft, wußte ich, bag man folderweise in Paris als Gefpenft eriftiren konnte, ich murbe ben Tob nicht mehr fürchten. 3ch wurde nur magregeln treffen, bag ich am Enbe auf bem Pere-Lachaife beerbigt werbe und in Paris fputen tann, swifchen awölf und ein Uhr. Beiche foftliche Stunde! Ihr beutschen Landsleute, wenn 3hr nach meinem Tobe mal nach Paris fommt, und mich bes Rachts bier ale Befpenft erblicht, erschrecht nicht; ich fpute nicht in furchtbar ungludlich beutscher Beise, ich fpute vielmehr ju meinem Beranugen.

Da man, wie ich in allen Gespenstergeschichten gelesen, gewöhnlich an ben Orten sputen muß, wo man Gelb begraben hat, so will ich aus Borsorge einige Sous irgendwo auf ben Boulevaros begraben. Bis jest habe ich zwar schon in Paris Gelb tobtgeschlagen, aber nie begraben.

D Ihr armen frangösischen Schriftfteller, Ihr solltet boch endlich einsehen, bag Eure Schauerromane und Spulgeschichten ganz unpassent sind für ein Land, wo es entweder gar keine Gespenster giebt, ober wo boch die Gespenster so gesellschaftlich heiter wie wir anderen sich gehaben würden. Ihr kommt mir vor wie die Kinder, die sich Masten vors Gesicht halten, um sich einander

Surcht einzusagen. Es sind ernsthafte, furchtbare Larven, aber durch die Angenlucken schauen fröhliche Kinderaugen. Bir Deutschen hingegen tragen zuweilen die freundlich jugendlichften Larven, und aus den Augen lauscht der greise Tod. Ihr seid ein zierliches, liedenswürdiges, vernünftiges und lebendiges Bolt, und nur das Schöne und Edle und Menschliche liegt im Bereiche Eurer Kunft. Das haben schon Eure älteren Schriftsteller eingesehen, und Ihr, die neueren, werdet am Ende ebenfalls zu dieser Einsicht gelangen. Last ab vom Schauerlichen und Gespenstischen. Last und Deutschen alle Schredwisse des Wahnsinns, des Fiedertraums und der Gesterwelt. Deutschland ist ein gedeihlicheres Land für alte Deren, todie Bärenhäuter, Golems sebes Seschlechts, und besonders für Feldmarschälle wie der kleine Cornelius Repos. Rur jenseits des Rheins können solche Gespenster gebeihen; nimmermehr in Frankreich. Alls ich hieher reiste, begleiteten mich meine Gespenster bis an die französische Grenze. Da nahmen sie betrübt von mir Abschied. Denn der Andlich der dreifarbigen Kadue verscheucht die Gespenster ieder Art. —

3.

Die Geschichte ber Literatur ift eben so schwierig zu beschreiben wie die Naturgeschichte. Dort wie hier halt man sich an die besonders hervortretenden Erscheinungen. Aber wie in einem kleinen Wasserglas eine ganze Welt wunderlicher Thierchen enthalten ist, die eben so sehr von der Allmacht Gottes zeugen, wie die größten Bestien: so enthält der fleinste Musenalmanach zuweilen eine Anzahl Dichterlinge, die dem stillen Forscher eben so interessant dunken, wie die größten Elephanten der Literatur. Gott ist groß!

Die meisten Literaturhistorifer geben uns wirklich eine Literaturgeschichte wie eine wohlgeordnete Menagerie, und immer besonders abgesperrt, zeigen sie uns epische Säugebichter, sprische Luftdichter, dramatische Wasserbichter, prosaische Amphibien, die sowohl Land- wie Seeromane schreiben, humoristische Molusten u. s. w. Andere, im Gegentheil, treiben die Literaturgeschichte pragmatisch, beginnen mit den ursprünglichen Menscheitsgefühlen, die sich in den verschiedenen Epochen ausgebildet und endlich eine Kunstsorm angenommen; sie beginnen ad ovo, wie der Geschichtschreiber, der den trosanischen Krieg mit der Erzählung vom Ei der Leda eröffnet. Und wie dieser handeln sie thöricht. Denn ich din überzeugt, wenn man das Ei der Leda zu einer Omelette verwendet hätte, würden sich bennoch heftor und Achilles vor dem stälischen Thore begegnet und ritterlich bekämpft haben. Die großen Bakta und die großen Bücher entstehen nicht aus Geringfügigseiten, sondern

fie find nothwendig, sonbern sie hangen zusammen mit den Areisläufen won Sonne, Mond und Sterne und sie entstehen vielleicht durch beren Instuenz auf die Erde. Die Fakta sind nur die Resultate der Ideen; . . . aber wie kommt es, daß zu gewissen Zeiten sich gewisse Ideen so gewaltig geltend machen, daß sie das ganze Leben der Menschen, ihr Tichten und Trachten, ihr Denken und Schreiben, aufs wunderbarfte umgestalten? Es ist vielleicht an der Zeit eine literarische Aftrologie zu schreiben und die Erscheinung gewisser Ideen, oder gewisser Bücher worin diese sich offenbaren, aus der Constellazion der Gestirne zu erklären.

Ober entspricht bas Aufkommen gewisser Ibeen nur momentanen Bebürfnissen ber Menschen? Suchen sie immer bie Ibeen, womit sie ihre jedesmaligen Wünsche legitimiren können? In ber That, die Menschen sind threm innersten Wesen nach lauter Doktrinäre; sie wissen immer eine Doktrin zu sinden, die alle ihre Entsagungen oder Begehrnisse justisszirt. In bösen mageren Tagen, wo die Freude ziemlich unerreichdar geworden, hulbigen sie dem Dogma der Abstinenz und behaupten die irdischen Trauben seien sauer; werden sedoch die Zeiten wohlhabender, wird es den Leuten möglich emporzulangen nach den schönen Früchten dieser Welt, dann tritt auch eine heitere Doktrin ans Licht, die dem Leben alle seine Süßigkeiten und sein volles, unveräußerliches Genußrecht vindizirt.

Nahen wir bem Enbe ber driftlichen Fastenzeit und bricht bas rofige Weltalter ber Freube icon leuchtend heran ? Wie wird bie heitere Dottrin bie Zukunft gestalten ?

In ber Bruft ber Schriftsteller eines Bolles liegt icon bas Abbilb von beffen Butunft, und ein Rrititer, ber mit binlänglich icharfem Deffer einen neueren Dichter fegirte, fonnte, wie aus ben Gingeweiben eines Opferthieres, febr leicht prophezeien, wie fich Deutschland in ber Folge gestalten wirb. 3ch wurde berglich gern, als ein literarischer Calchas, in biefer Ablicht einige unferer füngften Doeten fritisch abschlachten, mußte ich nicht befürchten in ihren Eingeweiben viele Dinge ju feben, über bie ich mich bier nicht aussprechen barf. Man fann nämlich unfere neuefte beutiche Literatur nicht beforechen. ohne ins tieffte Gebiet ber Politif zu gerathen. In Frankreich, wo fich bie belletriftischen Schriftsteller von ber politischen Beitbewegung zu entfernen suchen, sogar mehr als löblich, ba mag man jest bie Schöngeister bes Tages beurtheilen und ben Tag felbft unbesprochen laffen fonnen. Aber jenseits bes Rheines werfen fich jest bie belletriftischen Schriftfieller mit Gifer in bie Zagesbewegung, wovon fie fich fo lange entfernt gebalten. 3br Frangofen feib mahrend funfzig Jahren beständig auf ben Beinen gewesen und feib jest mube; wir Deutsche hingegen haben bis jest am Stubiertische geseffen, unb Beine. V.

vergleichbar. Bas ihre reale Stellung betrifft, fo ift lettere als faiferl. oftreichische hofschauspielerin in Wien, und erfterer ale fonigl. preugischer Theaterbichter in Berlin angestellt. Die Dame bat icon eine Menge Dramen geschrieben worin fie selber fpielt. 3ch tann nicht umbin bier einer Erscheinung zu ermähnen, bie ben Frangofen fast unglaublich vortommen wirb: eine große Angahl unferer Schauspieler find auch bramatische Dichter und schreiben fich felbft ihre Stude. Man fagt herr Lubwig Tied habe, burch eine unvorfichtige Meußerung, biefes Unglud veranlagt. In feinen Cirteln bemertte er nemlich: bag bie Schauspieler in einem ichlechten Stude immer beffer fpielen können, als in einem auten Stude. Bufenb auf foldem Ariom griffen bie Comobianten ichaarenweis gur Feber, ichrieben Trauerfpiele und Luffpiele bie Bulle und fulle, und es murbe une manchmal fcwer ju entscheiben: bichtete ber eitle Comobiant fein Stud absichtlich fchlecht, um gut barin ju fpielen? ober fpielte er fcblecht in fo einem felbftverfertigten Stude, um uns glauben zu machen bas Stud fel gut? Der Schauspieler und ber Dichter, bie bisber in einer Art von follegialischem Berhältniffe ftanben, (ungefähr wie ber Scharfrichter und ber arme Sunber) traten jest in offne Feinbschaft. Die Schausvieler suchten bie Voeten gang vom Theater ju verbrangen, unter bem Borgeben: fie verftanben nichts von ben Anforberungen ber Bretterwelt, verftanben nichts von braftifchen Effetten und Theaterfoups, wie nur ber Schauspieler fie in ber Praris erlernt und fie in feinen Studen anzubringen weiß. Die Comobianten, ober wie fie fich am liebsten nennen, bie Runftler fvielten baber porquadweise in ihren eignen Studen ober wenigstens in Studen, bie einer ber Ihrigen, ein Runftler, verfertigt hatte. In ber That, biefe entsvraden gang ihren Bedurfniffen; bier fanden fie ihre Lieblingscoftume, ihre fleifchfarbige Trifotpoefie, ihre applaubirten Abgange, ihre bertommlichen Grimaffen, ihre Flittergold-Rebensarten, ihr ganges affectirtes Runftzigeunerthum: eine Sprache, bie nur auf ben Brettern gesprochen wirb. Blumen, bie nur biesem erlogenen Boben entsproffen, Früchte, bie nur am Lichte ber Orchefterlampe gereift, eine Natur worin nicht ber Dbem Gottes, fonbern bes Souffleurs weht, fuliffenerschütternbe Tobfucht, fanfte Behmuth mit figelnber Alotenbealeitung, geschminfte Unschuld mit Lafterversentungen, Monatsgagengefühle. Trombetentusch u. f. w.

Solchermaßen haben bie Schauspieler in Deutschland sich von ben Poeten und auch von ber Poesie selbst emanzipirt. Nur ber Mittelmäßigkeit erlaubten sie noch, sich auf ihrem Gebiete zu produziren. Aber sie geben genau Acht, baß es kein wahrer Dichter ist, ber, im Mantel ber Mittelmäßigkeit, sich bei thnen einbrängt. Wie viel Prüfungen hat Derr Raupach überstehen müssen, ehe es ihm gelang, auf bem Theater Fuß zu fassen! Und noch jest haben sie ein waches Auge auf ihn, und wenn er mal ein Stück schreibt, bas nicht

gang und gar schlecht ift, so muß er, aus Furcht vor bem Oftrazismus ber Comödianten, gleich wieber ein Dugenb ber allermiserabelsten Machwerke zu Tage förbern. Ihr wundert Euch über das Wort "ein Dugend?" Es ist gar keine Uebertreibung von mir. Dieser Mann kann wirklich sebes Jahr ein Dugend Oramen schreiben, und man bewundert diese Produktivität. Aber "es ist keine Hererei," sagt Jantsen von Amsterdam, der berühmte Taschenspieler, wenn wir seine Kunststüde anstaunen: "Es ist keine Pererei, sondern nur die Geschwindigkeit."

Dag es herrn Raubach gelungen ift, auf ber beutschen Buhne embor gu fommen, hat aber noch einen besonbern Brund. Diefer Schriftfteller, von Geburt ein Deutscher, bat lange Beit in Rufland gelebt, bort erwarb er feine Biltung und es mar bie mostowitische Mufe, bie ibn eingeweibt in bie Doelle. Diefe Mufe, bie eingezobelte Schone mit ber bolbfelig aufgekulpten Rafe, reichte unserem Dichter bie volle Branntweinschaale ber Begeisterung, bing um feine Schulter ben Rocher mit firgififden Bispfeilen und gab in feine banbe bie tragifche Rnute. Als er querft bamit auf unfere Bergen losichlug. wie erschütterte er und! Das Befrembliche ber gangen Erscheinung mußte und nicht wenig in Bermunberung fegen. Der Mann gefiel uns gewiß nicht im zivilifirten Deutschland; aber fein farmatifc ungethumes Befen, eine tapbifche Bebendigfeit, ein gewisses brummenbes Bugreifen in feinem Berfahren, verbluffte bas Publitum. Es war febenfalls ein origineller Unblid, wenn berr Rauvach auf feinem flavifchen Begafus, bem fleinen Rlepper. über bie Steppen ber Poefie babinjagte, und unter bem Sattel, nach achter Bafchkirenweise seine bramatischen Stoffe gar ritt. Dieses fand Beifall in Berlin; - bem Berrn Raupach gelang es bort guß zu faffen, er mußte fic mit ben Schauspielern zu verftanbigen, und feit einiger Beit, wie icon gefagt. wirb Rauvach Avollo neben Diana Birch-Ofeifer. göttlich verehrt in bem Tempel ber bramatischen Runft. Dreißig Thaler befommt er für jeben Alt ben er fcbreibt, und er fcbreibt lauter Stude von feche Aften, inbem er bem erften Aft ben Titel "Borfpiel" giebt. Alle mögliche Stoffe bat er ichon unter ben Sattel feines Degafus geschoben und gar geritten. Rein Belb ift ficher vor foldem tragifden Schidfal. Sogar ben Siegfrieb, ben Drachen-Die Duse ber beutschen Geschichte ift in töbter, bat er unter befommen. Bergweiffung. Giner Riobe gleich betrachtet fie mit bleichem Schmerze bie eblen Rinber, bie Raupach-Apollo fo entfeplich bearbeitet bat. D Jupiter ! er magte es fogar Sand ju legen an bie Dobenftaufen, unfere alten geliebten Schwabenfaiser! Es war nicht genug, bag herr Friedrich Raumer fie ge-Schichtlich eingeschlachtet, fest tommt gar Derr Raupach ber fie fure Theater gurichtet. Raumeriche Dolgfiguren übergieht er mit feiner lebernen Doefie, mit feinen ruffifchen Juchten, und ber Anblidt folder Carritaturen und ibr Deine. V.

Migbuft verleibet uns am Enbe noch bie Erinnerung an die schönsten und ebelsten Raiser bes beutschen Baterlandes. Und die Polizei hemmt nicht solchen Frevel? Wenn sie nicht gar selbst die Sand im Spiel hat. Reue, emporstrebende Regentenhäuser lieben nicht bei dem Bolte die Erinnerung an die alten Raiserstämme, an deren Stelle sie gern treten möchten. Nicht bei Immermann, nicht bei Grabbe, nicht einmal bei herrn Uichtrip, sondern bei dem herrn Raupach, wird die berliner Theaterintendanz einen Barbarossa bestellen. Aber streng bleibt es herrn Raupach unterfagt einen Hohenzollern unter den Sattel zu steden; sollte es ihm einmal danach gelüsten, so würde man ihm balb die Hausvogtei als Hellen anweisen.

Die Ibeenassoziazion, bie burch Contraste entsteht, ist Schuld baran, bag ich, indem ich von herrn Uhland reben wollte, plöplich auf herrn Raupach und Madame Birch-Pfeifer gerieth. Aber obgleich bieses göttliche Paar, unsere Theaterdiana noch viel weniger als unser Theaterapoll, nicht zur eigent-lichen Literatur gehört, so mußte ich boch einmal von ihnen reben, weil sie die jetige Bretterwelt repräsentiren. Auf seben Fall war ich es unseren wahren Poeten schulbig, mit wenigen Worten in biesem Buche zu erwähnen, von welcher Ratur die Leute sind, die bei und bie herrschaft ber Bühne usurpiren.

5.

3d bin in biefem Augenblid in einer fonberbaren Berlegenheit. 3ch barf bie Bebichtesammlung bes herrn Lubwig Uhland nicht unbesprochen laffen, und bennoch befinde ich mich in einer Stimmung, bie feineswege folder Besprechung gunftig ift. Schweigen könnte hier als Feigheit ober gar als Perfibie ericeinen, und ehrlich offne Borte fonnten als Mangel an Rächstenliebe gebeutet werben. In ber That, bie Sippen und Magen ber Uhlanbichen Muse und bie hintersaffen seines Ruhmes werbe ich mit ber Begeisterung, bie mir beute gu Gebote ftebt, fdwerlich befriedigen. Aber ich bitte Euch, Reit und Ort, wo ich biefes nieberschreibe, gehörig zu ermessen. Bor zwanzig Jahren, ich war ein Rnabe, ja bamale, mit welcher überftromenben Begeifterung hatte ich ben vortrefflichen Ubland zu feiern vermocht! Damale empfant ich feine Bortrefflichteit vielleicht beffer als jest; er ftanb mir naber an Empfinbung und Denkvermögen. Aber so vieles hat fich feitbem ereignet! Was mir fo berrlich bunfte, jenes devalereste und fatholifche Wefen, jene Ritter bie im ablichen Turnei fich hauen und ftechen, jene fanften Rnappen und fittigen Ebelfrauen, jene Norblandshelben und Minnefanger, jene Monche und Ronnen, jene Batergrufte mit Ahnungeschauern, jene blaffen Entsagungegefühle

k

mit Glodengeläute, und bas ewige Behmuthgewimmer, wie bitter warb es mir seitbem verleibet! Ja, einst war es anders. Wie oft, auf ben Trümmern bes alten Schlosses zu Duffelborf am Rhein, saß ich und beklamirte vor mich bin bas schönste aller Uhlanbschen Lieber:

Der schöne Schäfer jog so nah Borüber am Königeschloß; Die Jungfrau von ber Zinne fah, Da war ihr Sehnen groß.

Sie rief ihm zu ein fußes Bort: "D burft ich gehn hinab zu Dir! Wie glänzen weiß bie Lämmer bort, Wie roth bie Blumlein hier!"

Der Jüngling ihr entgegenbot: "D fämest bu herab zu mir! Wie glänzen so bie Wänglein roth, Wie weiß bie Arme bir!"

Und als er nun mit stillem Weh In jeber Früh vorübertrieb: Da sah er hin, bis in ber Böh Erschien sein holbes Lieb.

Dann rief er freundlich fhr hinauf: "Billfommen, Rönigstöchterlein!" Ihr füßes Wort ertonte brauf: "Biel Dant, bu Schäfer mein!"

Der Winter floh, ber Lenz erschien, Die Blümlein blühten reich umber, Der Schäfer thät zum Schlosse ziehn, Doch Sie erschien nicht mehr.

Er rief hinauf fo flagevoll : "Billfommen, Rönigstöchterlein!" Ein Geifterlaut herunter fcoll : "Abe, bu Schäfer mein!"

Wenn ich nun auf ben Ruinen bes alten Schloffes fag und biefes Lieb beklamirte, hörte ich auch wohl zuweilen wie die Niren im Rhein, ber bort vorbeifließt, meine Worte nachäfften, und bas feufzte und bas ftöhnte aus ben Fluten mit komischem Pathos:

## "Ein Geifterlaut herunter fcoll, Abe, bu Schäfer mein!"

Ich ließ mich aber nicht ftören von folden Reckereien ber Wafferfrauen, selbst wenn sie bei den schönften Stellen in Uhlands Gebichten ironisch kicherten. Ich bezog solches Gekicher damals bescheibentlich auf mich selbst, namentlich gegen Abend, wenn die Dunkelheit herandrach, und ich mit etwas erhobener Stimme beklamirte, um dadurch die geheimnisvollen Schauer zu überwinden, die mir die alten Schloftrümmer einflösten. Es ging nämlich die Sage, daß dort des Rachts eine Dame ohne Kopf umherwandle. Ich glaubte manchmal ihre lange seidne Schleppe vorbei rauschen zu hören, und mein Derz pochte . . . . das war die Zeit und der Ort, wo ich für die "Gebichte von Ludwig Uhland" begeistert war.

Daffelbe Buch habe ich wieber in Banben, aber zwanzig Jahre sinb seitbem verstoffen, ich habe unterbessen viel gehört und gesehen, gar viel, ich glaube nicht mehr an Menschen ohne Kopf, und ber alte Spuk wirkt nicht mehr auf mein Gemüth. Das Baus, worin ich eben sitze und lese, liegt auf bem Boulevard Mont-Martre; und bort branden die wilbesten Wogen des Tages, bort kreischen die lautesten Stimmen der modernen Zeit; das lacht, das grout, das trommelt; im Sturmschritt schreitet vorüber die Razionalgarde; und jeder spricht französsischen. Ist das nun der Ort, wo man Uhlands Gedichte mir wieder vordeklamirt, aber ich den Schluß des obenerwähnten Gedichtes mir wieder vordeklamirt, aber ich empsinde nicht mehr das unnennbare Weh, das mich einst ergriss, wenn das Königstöchterlein stirbt und der schöne Schäser so klagevoll zu ihr hinaufrief: Willsommen, Königstöchterlein!

"Ein Geisterlaut herunterscholl, Abe! bu Schäfer mein!"

Bielleicht auch bin ich für solche Gebichte etwas kühl geworben, seitbem ich bie Erfahrung gemacht, baß es eine weit schmerzlichere Liebe giebt, als bie welche ben Besis bes geliebten Gegenstandes niemals erlangt, ober ihn burch ben Tob verliert. In ber That, schmerzlicher ist es, wenn ber geliebte Gegenstand Tag und Nacht in unseren Armen liegt, aber burch beständigen Wiberspruch und blöbsinnige Capricen und Tag und Nacht verleibet, bergestalt, baß wir das, was unser derz am meisten liebt, von unserem Derzen fortstoßen, und wir selber das verslucht geliebte Weib nach dem Postwagen bringen und fortschieden müssen:

Abe, bu Ronigetochterlein!

Ja, schmerzlicher als ber Berluft burch ben Tob ift ber Berluft burch bas Leben, 3. B. wenn bie Geliebte, aus mahnsinniger Leichtfertigfeit, sich von

uns abwendet, wenn fie burchaus auf einen Ball gehen will, wohin tein orbentlicher Menfch fie begleiten tann, und wenn fie bann ganz aberwisig bunt geput unb tropig frifirt, bem ersten besten Lump ben Arm reicht unb uns ben Ruden tehrt . . . .

#### Abe, bu Schäfer mein!

Bielleicht erging es Derrn Ubland felber nicht beffer als uns. Stimmung muß fich feitbem etwas veranbert baben. Dit geringen Musnahmen bat er feit zwanzig Jahren feine neue Gebichte zu Martte gebracht. 3ch glaube nicht, bag biefes fcone Dichtergemuth fo färglich von ber Natur begabt gewesen und nur einen einzigen Frühling in fich trug. Rein, ich erfläre mir bas Berftummen Ublands vielmehr aus bem Wiberspruch. worin bie Reigungen feiner Dufe mit ben Anfpruchen feiner politifchen Stellung gerathen find. Der elegische Dichter, ber bie tatholisch feubaliftische Bergangenheit in fo iconen Ballaben und Romangen gu befingen mußte, ber Diffian bee Mittelaltere, murbe feitbem in ber murtembergifchen Stanbeversammlung, ein eifriger Bertreter ber Bolferechte, ein fühner Sprecher für Burgergleicheit und Beiftesfreiheit. Dag biefe bemofratische und protestantifche Gefinnung bei ihm acht und lauter ift, bewies Berr Ubland burch bie großen perfonlichen Opfer, bie er ihr brachte; hatte er einft ben Dichterlorbeer errungen, fo erwarb er jest auch ben Gichenfrang ber Burgertugenb. Aber then weil er es mit ber neuen Zeit fo ehrlich meinte, tonnte er bas alte Lieb von ber alten Beit nicht mehr mit ber vorigen Begeisterung weiter fingen ; und ba fein Degafus nur ein Ritterrog mar, bas gern in bie Bergangenheit jurudtrabte, aber gleich ftatig murbe wenn es vorwarts follte in bas moberne Leben, ba ift ber madere Uhland lächelnd abgestiegen, ließ rubig absatteln und ben unfügsamen Baul nach bem Stall bringen. Dort befinbet er fich noch bis auf beutigen Tag, und wie fein College bas Roft Bavard bat er alle mbalichen Tugenben und nur einen einzigen Rebler: er ift tobt.

Schärferen Bliden als ben meinigen will es nicht entgangen sein, baß bas hohe Ritterroß mit seinen bunten Wappenbeden und ftolgen Feberbuschen, nie recht gepaßt habe zu seinem bürgerlichen Reuter, ber an ben Füßen, statt Stiefeln mit golbenen Sporen, nur Schuh mit seibenen Strümpfen, und auf bem Haupte, statt eines Helms, nur einen tübinger Doktorhut getragen hat. Sie wollen entbedt haben: baß herr Lubwig Uhland niemals mit seinem Thema ganz übereinstimmen konnte; baß er die naiven, grauenhaft fraftigen Tone bes Mittelalters nicht eigentlich in ibealisirter Wahrheit wiedergiebt, sondern sie vielmehr in eine franklich sentimentale Melancholie auslöst; daß er die starken Klänge ber helbensage und des Bolkslieds in seinem Gemüthe gleichsam weich gekocht habe, um sie genießbar zu machen für das moderne

Publikum. Und in ber That, wenn man bie Frauen ber Uhland'ichen Gebichte genau betrachtet, so sind es nur schöne Schatten, verkörperter Mondschein, in ben Abern Milch, in ben Augen süße Thränen, nämlich Thränen ohne Salz. Bergleicht man bie Uhland'schen Ritter mit den Rittern der alten Gesänge, so kommt es uns vor, als beständen sie aus Darnischen von Blech, worin lauter Blumen steden, statt Fleisch und Anochen. Die Uhlandschen Ritter buften baber für zarte Nasen weit minniglicher als die alten Kämpen, die recht bide eiserne Hosen trugen und viel fragen und noch mehr soffen.

Aber bas soll kein Tabel sein. herr Uhland wollte uns keineswegs in wahrhafter Copen die beutsche Bergangenheit vorsühren, er wollte uns vielleicht nur durch ihren Wiberschein ergöpen; und er ließ sie freundlich zurücspiegeln von der bämmernden Fläche seines Geistes. Dieses mag seinen Gedichten vielleicht einen besondern Reiz verleihen und ihnen die Liebe vieler sanften und guten Menschen erwerden. Die Bilder der Bergangenheit üben ihren Zauber selbst in der mattesten Beschwörung. Sogar Männer, die für die moderne Zeit Parthei gefaßt, bewahren immer eine geheime Sympathie für die Ueberlieferungen alter Tage; wunderbar berühren und diese Geisterstimmen selbst in ihrem schwächten Rachhall. Und es ist leicht begreislich, daß die Balladen und Romanzen unseres vortresslichen Uhlands, nicht blos bei Patrioten von 1813, bei frommen Jünglingen und minniglichen Jungfrauen, sondern auch bei manchen höhergekräftigten und Reubenkenden den schönsten Beisall sinden.

Ich habe bei bem Wort Patrioten bie Jahrzahl 1813 hinzugefügt, um sie von ben heutigen Baterlandsfreunden zu unterscheiben. — Jene älteren Patrioten mussen an ber Uhland'schen Muse das süßeste Wohlgefallen sinden, da die meisten seiner Gedichte ganz von dem Geiste ihrer Zeit geschwängert sind, einer Zeit, wo sie selber noch in Jugendgefühlen und stolzen hoffnungen schwelgten. Diese Borliebe für Uhlands Gedichte überlieferten sie ihren Rachbetern, und den Jungen auf den Turnplägen ward es einst als Patriotismus angerechnet, wenn sie sich Uhlands Gedichte anschafften. Sie fanden darin Lieder die selbst Mar von Schenkendorf und Herr Ernst Morip Arndt nicht besser gedichtet hätten. Und in der That, welcher Enkel des biderben Arminius und der blonden Thusnelda wird nicht besriedigt von dem Uhlandsschen Gedichte:

Borwarts! fort und immerfort: Rugland rief das ftolze Wort: Borwarts!

Preugen bort bas ftolze Wort, Dort es gern und halt es fort: Borwarts! Auf gewaltiges Defterreich! Bormaris! thu's ben anbern gleich! Bormaris!

Auf, bu altes Sachsenland! Immer vorwärts, Hand in Hand! Borwärts!

Bayern, Deffen, folaget ein! Schwaben, Franken, vor jum Rhein! Borwarte!

Bormarts, Dolland, Nieberland! Doch bas Schwert in freier Banb! Bormarts!

Gruß' Euch Gott, bu Schweizerbund! Elfaß, Lothringen, Burgund! Borwärts!

Borwarts, Spanien, Engelland! Reicht ben Brübern balb bie Hand! Borwarts!

Bormarts, fort und immerfort! Guter Wind und naher Port!
Bormarts!

Bormarts heißt ein Felbmarfcall. Bormarts, tapfre Streiter all! Bormarts!

Ich wieberhole es, die Leute von 1813 finden in herrn Uhlands Gebichten ben Geift ihrer Zeit aufs koftbarfte aufbewahrt, und nicht blos ben politischen, sondern auch den moralischen und ästhetischen Geist. Derr Uhland repräsentirt eine ganze Periode, und er repräsentirt sie jest fast allein, da die anderen Repräsentanten berselben in Bergessentirt sie jest fast allein, da die anderen Schriftseller alle resumiren. Der Ton, der in den Uhlandschen Liedern, Balladen und Romanzen herrscht, war der Ton aller seiner romantischen Zeitgenossen, und mancher barunter hat, wo nicht gar Bessers, doch wenigstens eben so Gutes geliefert. Und hier ist der Ort, wo ich noch manchen von der romantischen Schule rühmen kann, der, wie gesagt, in Betress des Stosses und der Tonart seiner Gedichte die sprechendste Achnlichteit mit herrn Uhland betundet, auch an poetischem Werthe ihm nicht nachzustehen braucht, und sich

etwa nur burch minbere Sicherheit in ber form von ihm unterscheibet. In ber That, welch ein portrefflicher Dichter ift ber Freiberr von Gichenborf; bie Lieber, bie er feinem Roman ,, Ahnung und Gegenwart" eingewebt bat, laffen fich von ben Ublanbiden gar nicht unterscheiben, und zwar von ben besten berfelben. Der Unterschied besteht vielleicht nur in ber gruneren Balbesfrifche und ber friftallhafteren Babrbeit ber Gidenborfichen Gebichte. Berr Juftinus Rerner, ber faft gar nicht befannt ift, verbient bier ebenfalls eine preisenbe Ermabnung; auch er bichtete in berfelben Tonart und Weise bie maderften Lieber; er ift ein Landsmann bes herrn Uhland. Daffelbe ift ber Sall bei herrn Guftan Schmab, einem berühmteren Dichter, ber ebenfalls aus ben ichmabischen Gauen bervorgeblübt, und une noch fabrlich mit bubichen und buftenben Liebern erquict. Besonderes Talent befitt er für die Ballabe und er bat bie beimifchen Sagen in biefer form aufe erfreusamfte befungen. Wilhelm Müller, ben une ber Tob in feiner beiterften Jugenbfulle entriffen, muß bier ebenfalls erwähnt werben. In ber nachbilbung bes beutschen Volkeliebe flingt er gang jufammen mit herrn Uhland; mich will es fogar bebunten, als fei er in foldem Bebiete mandmal gludlicher und übertreffe ibn an Raturlichfeit. Er erkannte tiefer ben Beift ber alten Liebesformen, und brauchte fie baber nicht äußerlich nachzuahmen; wir finden baber bei ihm ein freieres Sandhaben ber Uebergange und ein verftanbiges Bermeiben aller veralteten Benbungen und Ausbrude. Den verftorbenen Betel, ber fett vergeffen und verschollen ift. muß ich ebenfalls bier in Erinnerung bringen : auch er ift ein Bablvermanbter unseres portrefflichen Ublands, und in einigen Liebern, bie ich von ibm fenne, übertrifft er ibn an Guge und binfcmelgenber Innigfeit. Diefe Lieber, balb Blume, balb Schmetterling, verbufteten und verflatterten in einem ber altern Jahrgange von Brodbaus Urania. Daß herr Clemens Brentano feine meiften Lieber in berfelben Tonart und Gefühlsweise, wie Berr Ubland, gebichtet bat, versteht fich von felbit; fie icopften beibe aus berfelben Quelle, bem Bollegesange, und bieten une benfelben Trant; nur bie Trinfichale, bie Form, ift bei herrn Uhland gerundeter. Bon Abalbert von Chamiffo barf ich bier eigentlich nicht reben; obgleich Zeitgenoffe ber romantischen Schule, an beren Bewegungen er Theil nahm, hat boch bas Berg biefes Mannes fich in ber letten Beit fo munberbar verfungt, bag er in gang neue Tonarten überging, fich ale einen ber eigenthumlichften und bebeutenbften mobernen Dichter geltenb machte, und weit mehr bem jungen als bem alten Deutschland angehört. Aber in ben Liebern feiner früheren Beriobe weht berfelbe Dbem, ber und auch aus ben Ublanbichen Gebichten entgegenftromt; berfelbe Rlang, biefelbe Farbe, berfelbe Duft, biefelbe Behmuth, biefelbe Thrane . . . . Chamiffos Thranen find vielleicht rührenber, weil fie, gleich einem Quell, ber aus einem Felfen fpringt, aus einem weit ftarteren Bergen hervorbrechen.

Die Gebichte, die herr Uhland in sublichen Bersarten geschrieben, find ebenfalls ben Sonetten, Assonagen und Ottaverimen seiner Mitschüler von der
romantischen Schule aufs innigste verwandt, und man kann sie nimmermehr,
sowohl der Form als dem Tone nach, davon unterscheiden. Aber wie gesagt,
die meisten jener Uhlandschen Zeitgenossen, mitsammt ihren Gebichten, gerathen in Bergessenheit; lestere sindet man nur noch mit Mühe in verschollenen
Sammlungen, wie der "Dichterwald," die "Sängerfahrt," in einigen Franenund Musenalmanachen, die herr Fonque und herr Tied herausgegeben, in
alten Beitschriften, namentlich in Achim von Arnime "Trösteinsamseit" und
in der "Bünschelruthe" redigirt von Deinrich Straube und Rudolph Chrispiani, in den damaligen Tagesblättern und Gott weiß mehr wo!

Derr Uhland ift nicht ber Bater einer Schule, wie Schiller ober Goethe ober sonft so Einer, aus beren Individualität ein besonderer Ton hervordrang, ber in den Dichtungen ihrer Zeitgenoffen einen bestimmten Wiederhall fand. Derr Uhland ist nicht der Bater, sondern er ist selbst nur das Kind einer Schule, die ihm einen Ton überliefert, der ihr ebenfalls nicht ursprünglich angehört, sondern den sie aus früheren Dichterwerfen mühsam hervorgequetscht hatte. Aber, als Ersap für diesen Mangel an Originalität, an eigenthümlicher Reubeit, dietet Derr Uhland eine Menge Bortrefflichseiten, die eben so herrlich wie selten sind. Er ist der Stolz des glücklichen Schwadenlandes und alle Genossen beutscher Junge erfreuen sich dieses edlen Sängergemüthes. In ihm resumiren sich die meisten seiner lyrischen Sespielen von der romantischen Schule, die das Publistum sest in dem einzigen Mann liebt und verehrt. Und wir verehren und lieben ihn sest vielleicht um so inniger, da wir im Begriffe sind, uns auf immer von ihm zu trennen.

6.

"Mis nach langen Jahren Kaiser Dito III. an das Grad tam, wo Karls Gebeine bestättet ruhten, trat er mit zwei Bischöfen und bem Grafen von Laumel (ber dieses alles berichtet hat) in die Böle ein. Die Leiche lag nicht, wie andere Todte; sondern saß aufrecht, wie ein Lebender auf einem Stuhl. Auf dem Daupte war eine Goldtrone, den Scepter hielt er in den Bänden, die mit Dandschuhen besteidet waren, die Rägel der Finger hatten aber das Leber durchbort und waren herausgewachsen. Das Gewölbe war aus Marmor und Kall sehr dauerhaft gemauert. Um hinein zu gelangen, mußte eine Dessnung gebrochen werden; sobald man hineingelangt war, spürte man einen heftigen Geruch. Alle beugten sogleich die Knie, und erwiesen dem Todten Ebrerbie-

tung. Raifer Otto legte ihm ein weißes Gewand an, beschnitt ihm die Rägel, und ließ alles Mangelhafte ausbessern. Bon ben Gliebern war nichts verfault, außer von ber Rasenspige sehlte etwas; Otto ließ sie von Gold wieber herstellen. Zulest nahm er aus Karls Munde einen Zahn, ließ bas Gewölbe wieber zumauern und ging von bannen.—Nachts barauf soll ihm im Traume Karl erschienen sein, und verkündigt haben: daß Otto nicht alt werden, und keinen Erben hinterlassen werde."

Solchen Bericht geben uns die ,, beutschen Sagen." Es ift dies aber nicht bas einzige Beispiel ber Art. So hat auch Euer Rönig Franz das Grab des berühmten Roland öffnen lassen, um selber zu sehen, ob bieser Delb von so riesenhafter Gestalt gewesen, wie die Dichter rühmen. Dieses geschah turz vor der Schlacht von Pavia. Sebastian von Portugal ließ die Grüfte seiner Borfahren öffnen und betrachtete die todten Könige, ehe er nach Afrisa zog.

Sonderbar schauerliche Reugier, die oft die Menschen antreibt, in die Gräber der Bergangenheit hinadzuschauen! Es geschieht dieses zu außerordentlichen Perioden, nach Abschluß einer Zeit, oder furz vor einer Ratastrophe. In unseren neueren Tagen haben wir eine ähnliche Erscheinung erlebt; es war ein großer Souverain, das französische Bolt, welcher plößlich die Lust empfand, das Grab der Bergangenheit zu öffnen und die längst verschütteten, verschollenen Zeiten bei Tageslicht zu betrachten. Es sehlte nicht an gelehrten Todtengräbern, die, mit Spaten und Brecheisen, schnell bei der Hand waren, um den Schutt auszuwühlen und die Grüfte zu erbrechen. Ein starfer Duft ließ sich verspüren, der, als gothisches Haut-gout, diesenigen Nasen, die für Rosenst blasitt sind, sehr angenehm kigelte. Die französischen Schriftseller knieten ehrerbietig nieder vor dem ausgedeckten Mittelalter. Der Eine legte ihm ein neues Gewand an, der Andere schnitt ihm die Nägel; ein Dritter sehte ihm eine neue Nase an; zuleht kamen gar einige Poeten, die dem Mittelalter die Zähne ausrissen, alles wie Kaiser Otto.

Ob ber Geift bes Mittelalters biesen Bahnausreißern im Traume erschienen ist und ihrer ganzen romantischen herrschaft ein frühes Ende prophezeit hat, das weiß ich nicht. Ueberhaupt, ich erwähne diese Erscheinung der französischen Literatur nur aus dem Grunde, um bestimmt zu erklären, daß ich weber direkt noch indirekt eine Befehdung derselben im Sinne habe, wenn ich in diesem Buche eine ähnliche Erscheinung, die in Deutschland statt fand, mit etwas schaften Worten besprochen. Die Schriftsteller, die in Deutschland bas Mittelalter aus seinem Grade hervorzogen, hatten andere Zwecke, wie man aus diesen Blättern ersehen wird, und die Wirkung, die sie auf die große Menge ausüben konnten, gefährbete die Freiheit und das Glück meines Vaterlandes. Die französischen Schriftsteller hatten nur artistische Interessen und das französische Publikum suchte nur seine plöslich erwachte Reugier zu befrie-

bigen. Die meisten schauten in die Graber ber Bergangenheit nur in ber Absicht, um sich ein interessantes Coftum für ben Carneval auszusuchen. Die Mobe bes Gothischen war in Frankreich eben nur eine Mobe, und sie biente nur dazu, die Luft ber Gegenwart zu erhöhen. Man läßt sich die haare mittelalterlich lang vom Haupte herabwallen, und bei der flüchtigsten Bemerkung bes Friseurs, daß es nicht gut kleibe, läßt man es furz abschieden mitsammt ben mittelalterlichen Ibeen, die dazu gehören. Ach! in Deutschland ift das anders. Bielleicht eben weil das Mittelalter bort nicht, wie bei Euch, ganzlich tobt und verwest ist.

Bas ich in Betreff bes Mittelalters im Allgemeinen angebeutet, finbet auf bie Religion beffelben eine gang besondere Anwendung. Lovalität erforbert, bag ich eine Parthei, bie man bier ju Land bie tatholische nennt, aufs allerbestimmtefte von jenen beplorablen Befellen, bie in Deutschland biefen Ramen führen, untericeibe. Rur von letteren babe ich in biefen Blattern gesprochen, und zwar mit Ausbruden, bie mir immer noch viel zu gelinbe bunfen. Es find die Feinde meines Baterlandes, ein friechenbes Gefindel, beuchlerifch, verlogen, und von unüberwindlicher Reigheit. Das gifchelt in Berlin, bas gifchelt in Munchen, und mabrent bu auf bem Boulevard Montmartre wanbelft, fühlft bu plöglich ben Stich in ber Ferfe. Aber wir gertreten ibr bas Daupt, ber alten Schlange. Es ift bie Parthei ber Luge, es find bie Schergen bes Despotismus, bie Restauratoren aller Mifere, aller Greul und Rarrethei ber Bergangenheit. Die bimmelweit bavon verschieben ift jene Parthei, bie man bier bie tatholische nennt, und beren Baupter ju ben talentreichften Schriftstellern Franfreiche geboren. Wenn fie auch nicht eben unfere Baffenbruber find, fo tampfen wir boch für biefelben Intereffen, nemlich für bie Interessen ber Menschheit. In ber Liebe für bieselbe find wir einig; wir unterscheiben une nur in ber Anficht beffen, mas ber Menschbeit frommt. Jene glauben bie Menscheit bedürfe nur bes geiftlichen Troftes, wir bingegen find ber Meinung, bag fie vielmehr bes forperlichen Gludes bebarf. Wenn jene bie fatholische Parthei in Franfreich, ihre eigne Bebeutung vertennenb, fich als bie Parthei ber Bergangenbeit, als bie Restauratoren bes Glaubens berselben. anfündigt, muffen wir fie gegen ibre eigne Ausfage in Schut nehmen. Das achtzehnte Jahrhundert bat ben Ratholicismus in Frantreich fo grundlich efrafirt, baß fast gar feine lebenbe Spur bavon übrig geblieben, und bag berjenige, welcher ben Ratholicismus in Frankreich wieber herftellen will, gleichsam eine gang neue Religion prebigt. Unter Frankreich verftebe ich Paris, nicht bie Proving; benn mas bie Proving benft, ift eine ebenfo gleichgültige Sache, als was unfere Beine benten; ber Ropf ift ber Gip unferer Gebanten. Dan fagte mir, bie Frangofen in ber Proving feien aute Ratholifen; ich fann es weber befahen noch verneinen; bie Menschen welche ich in ber Proving fanb,

faben alle aus wie Meilenzeiger, welche ihre mehr ober minber große Entfernung von ber Sauvtstadt auf ber Stirne geschrieben trugen. Die Frauen bort fuchen vielleicht Eroft im Chriftenthum weil fie nicht in Paris leben konnen. In Paris felbft hat bas Christenthum feit ber Revoluzion nicht mehr eriftirt, und icon früher hatte es bier alle reelle Bebeutung verloren. In einem abgelegenen Rirchwinkel lag es lauernb, bas Chriftenthum, wie eine Spinne, und fprang bann und wann baftig bervor, wenn es ein Rind in ber Biege ober einen Greis im Sarge erhaschen tonnte. Ja, nur ju zwei Perioben, wenn er eben gur Welt fam ober wenn er eben bie Welt wieber verließ, gerieth ber Frangole in die Gewalt bes tatbolischen Priefters; mabrent ber gangen Amischenzeit war er bei Bernunft und lachte über Beihwasser und Dehlung. Aber beifit bas eine Berrichaft bes Ratbolicismus? Eben weil biefer in Frantreich gang erloschen war, fonnte er unter Lubwig XVIII. und Carl X., burd ben Reig ber Reubeit, auch einige uneigennütige Beifter für fich gewinnen. Der Ratholicismus war bamals fo etwas Unerhörtes, fo etwas Frifches, fo etwas Ueberraschenbes! Die Religion, bie fury por jener Zeit in Franfreich berrichte, mar bie flassische Mothologie, und biefe icone Religion mar bem frangofischen Bolfe von seinen Schriftftellern, Dichtern und Runftlern mit foldem Erfolge geprebigt worben, bag bie Frangofen gu Enbe bes porigen Jahrhunderte, im Sandeln wie im Gebanten, gang beibnifch foftumirt maren. Bahrend ber Revoluzion blübte bie flaffische Religion in ihrer gewaltigften herrlichfeit; es war nicht ein alexanbrinisches Nachaffen, Paris mar eine natürliche Bortfegung von Athen und Rom. Unter bem Raiferreich erlofch wieber biefer antique Beift, bie griechischen Gotter berrichten nur noch im Theater. und bie römische Tugend besaff nur noch bas Schlachtfelb; ein neuer Glaube war aufgekommen und biefer resumirte fich in bem Namen : Napoleon! Diefer Glaube herricht noch immer unter ber Daffe. Wer baber gefagt, bas frangofische Bolf sei irreligios weil es nicht mehr an Chriftus und feine Beiligen glaubt, bat Unrecht. Dan muß vielmehr fagen : bie 3rreligiofitat ber Frangofen besteht barin, bag fie jest an einen Menfchen glauben, ftatt an bie unfterblichen Götter. Dan muß fagen: bie Irreligiofitat ber Frangofen bestebt barin, bag fie nicht mehr an ben Jupiter glauben, nicht mehr an Diana, nicht mehr an Minerva, nicht mehr an Benus. Diefer lette Punkt ift zweifelhaft; fo viel weiß ich, in Betreff ber Gragien find bie Frangofinnen noch immer orthobor aeblieben.

Ich hoffe man wird biefe Bemerkungen nicht migverfteben; fie follten ja eben bazu bienen ben Lefer biefes Buches vor einem argen Digverftanbniffe zu bewahren.

# Anhang.

3ch ware in Berzweiflung, wenn bie wenigen Anbeutungen, bie mir (Seite 194) in Betreff bes großen Efleftifers entschlüpft find, ganz migverftanben werben. Bahrlich, fern ift von mir die Absicht Derrn Bictor Coufin zu verfleinern. Die Titel bieses berühmten Philosophen verpflichten mich sogar zu Preif und Lob. Er gebort zu jenem lebenben Pantheon Frankreichs, welches wir die Pairie nennen, und seine geistreichen Gebeine ruben auf den Sammetbanken des Lurembourgs.

36 muß wahrlich alle Privatgefühle, bie mich ju einem überlauten Enthusamus verleiten könnten, gewaltsam unterdrücken. 3ch möchte nemlich auch
nicht bes Servilismus verbächtig werben; benn Derr Cousin ift sehr einflußreich im Staate, durch seine Stellung und Zunge. Diese Rücksicht könnte
mich sogar bewegen, eben so freimüthig seine Behler wie seine Tugenden zu besprechen. Wird er selber dieses migbilligen? Gewiß nicht! 3ch weiß, daß
man große Geister nicht schwer ehren kann, als indem man ihre Rängel eben
so gewissenhaft wie ihre Tugenden beleuchtet. Wenn man einen Derkules besingt, muß man auch erwähnen, daß er einmal die Löwenhaut abgelegt und
am Spinnrocken gesessen; er bleibt ja darum doch immer ein Derkules! Wenn
wir eben solche Umftände von Derrn Tousin berichten, dürsen wir jedoch seinlobend hinzusügen: Derr Tousin, wenn er auch zuweilen schwahend am Spinnrocken saß, so hat er doch nie die Löwenhaut abgelegt.

In Bergleichung mit bem herfules fortsahrend, durften wir auch noch eines anderen schmeichelhaften Unterschieds erwähnen. Das Bolf hat nemlich bem Sohne der Altmene auch jene Werte zugeschrieben, die von verschiebenen seiner Zeitgenossen vollbracht worden; die Werte des herren Cousin sind aber so tolosial, so erstaunlich, daß das Bolf nie begriff, wie ein einziger Mensch dergleichen vollbringen konnte, und es entstand die Sage, daß die Werte, die unter dem Ramen dieses herrn erschienen sind, von mehren seiner Zeitgenossen herrühren.

So wird es auch einst Napoleon gehn; schon jest können wir nicht begreifen, wie ein einziger Beld so viele Wunderthaten vollbringen konnte. Wie man bem großen Victor Cousin schon jest nachsagt, daß er fremde Talente zu exploitiren und ihre Arbeiten als die feinigen zu publiziren gewußt: so wird man beine. V.

einst auch von bem armen Napoleon behaupten, baß nicht er selber, sonbern Gott weiß wer? vielleicht gar herr Sebastiani, die Schlachten von Marengo, Austerlig und Jena gewonnen habe.

Große Männer wirken nicht bloß burch Thaten, sonbern auch burch ihr persönliches Leben. In dieser Beziehung muß man herrn Cousin ganz unbedingt loben. Dier erscheint er in seiner tadellosesten Berrlichteit. Er wirkte durch sein eignes Beispiel zur Zerstörung eines Borurtheils, welches vielleicht bis jest die meisten seiner Landsleute davon abgehalten hat, sich dem Studium der Philosophie, der wichtigsten aller Bestredungen, ganz hinzugeben. Dier zu Lande herrschte nemlich die Meinung, daß man durch das Studium der Philosophie für das praktische Leben untauglich werde, daß man durch metaphysische Spekulationen den Sinn für industrielle Spekulationen verliere, und daß man, allem Aemterglanz entsagend, in naiver Armuth, und zurückgezogen von allen Intriguen leben müsse, wenn man ein großer Philosoph werden wolle. Diesen Wahn, der so viele Franzosen von dem Gebiete des Abstrakten fernhielt, hat nun herr Cousin glücklich zerstört, und durch sein eignes Beispiel hat er gezeigt: daß man ein unsterblicher Philosoph und zu gleicher Zeit ein lebens-länglicher Pair-de-France werden kann.

Freilich einige Boltairianer erflären biefes Phanomen aus bem einfachen Umftanbe: bag von jenen zwei Eigenschaften bes herrn Cousin nur bie lettere tonstatirt sei. Giebt es eine lieblosere, undriftlichere Erflärung? Rur ein Boltairianer ift bergleichen Frivolität fabig!

Welcher große Mann ist aber jemals ber Persifflage seiner Zeitgenoffen entgangen? Daben bie Athener mit ihren attischen Epigrammen ben großen Alexander verschont? Daben die Römer nicht Spottlieder auf Casar gesungen? Daben bie Berliner nicht Pasquille gegen Friedrich ben Großen gedichtet? Derrn Cousin trifft basselbe Schickal, welches schon Alexander, Casar und Friedrich getrossen, und noch viele andere große Männer, mitten in Paris, treffen wird. Be größer der Mann, besto leichter trifft ihn der Pfeil des Spottes. Zwerge sind schon schwerz zu treffen.

Die Masse aber, das Bolt, liebt nicht ben Spott. Das Bolt, wie das Genie, wie die Liebe, wie der Walb, wie das Meer, ist von ernsthafter Natur, es ist abgeneigt jedem boshaften Salonwiß, und große Erscheinungen erklärt es in tiefsinnig mystischer Weise. Alle seine Auslegungen tragen einen poetischen, wunderbaren, legendenhaften Charafter. So z. B. Paganinis erstaunliches Biolinspiel sucht das Bolt daburch zu erklären, daß dieser Musiker aus Eisersucht seine Geliebte ermordet, deßhald lange Jahre im Gefängnisse zugedracht, dort zur einzigen Erheiterung nur eine Bioline besessen, und, indem er sich Tag und Nacht darauf übte, endlich die höchste Meisterschaft auf diesem Instrumente erlangt habe. Die philosophische Birtuosität des Herrn

Cousin sucht bas Boll in ahnlicher Beise zu erflären, und man erzählt: bag einft die deutschen Regierungen unseren großen Eflektifer für einen Freiheitshelben angesehen und festgesetht haben, daß er im Gefängnisse fein anderes Buch außer Kants Critit ber reinen Bernunft zu lesen bekommen, daß er aus langer Weile beständig darin studirt, und daß er dadurch jene Birtuosität in ber deutschen Philosophie erlangte, die ihm späterhin, in Paris, so viele Applaudissements erwarb, als er die schwierigsten Passagen berselben bffentlich vortrug.

Dieses ift eine sehr schöne Bollssage, mahrchenhaft, abentheuerlich, wie bie von Orpheus, von Bileam, bem Sohne Boers, von Quaser bem Beisen, von Bubdah, und jedes Jahrhundert wird baran modeln, dis endlich ber Rame Cousin eine symbolische Bedeutung gewinnt, und die Mythologen in herrn Cousin nicht mehr ein wirfliches Individuum sehen, sondern nur die Personisstagion des Märtyrers der Freiheit, der, im Kerter sigend, Trost such in der Weisheit, in der Critis der reinen Bernunft; ein künftiger Ballanche sieht vielleicht in ihm eine Allegorie seiner Zeit selbst, einer Zeit, wo die Critis und die reine Bernunft und die Weisheit gewöhnlich im Kerter saß.

Bas nun wirflich biefe Gefangenschaftsgeschichte bes herrn Cousin betrifft, so ift fie teineswegs ganz allegorischen Ursprungs. Er hat, in der That, einige Beit der Demagogie verdächtig, in einem deutschen Gefängnisse zugebracht, eben so gut wie Lasavette und Richard Löwenherz. Daß aber herr Cousin dort, in seinen Rußestunden, Rants Critik der reinen Bernunst fludirt habe, ift, aus drei Gründen, zu bezweifeln. Erftens: dieses Buch ist auf deutsch geschrieben. Zweitens: man muß deutsch verstehen, um dieses Buch lesen zu können. Und brittens: herr Cousin versteht kein deutsch.

Ich will biefes, bei Leibe! nicht in tabelnber Absicht gesagt haben. Die Größe bes herrn Cousin tritt um so greller ins Licht, wenn man sieht, baß er die beutsche Philosophie erlernt hat, ohne die Sprache zu verstehen, worin sie gelehrt wird. Dieser Genius, wie überragt er baburch uns gewöhnliche Menschen, die wir nur mit großer Rühe diese Philosophie verstehen, obgleich wir mit der beutschen Sprache von kindauf ganz vertraut sind! Das Wesen eines solchen Genius wird uns immer unerklärlich bleiben; das sind jene intuitive Raturen, denen Kant das spontaneische Begreifen der Dinge in threr Totalität zuschreibt, im Gegensaß zu uns gewöhnlichen analytischen Raturen, die wir erst durch ein Racheinander und durch Combinazion der Einzeitheile, die Dinge zu begreifen wissen. Kant scheint geahnt zu haben, daß einst ein solcher Mann erscheinen werde, der sogar seine Critis der reinen Bernunft, durch bloße intuitive Anschauung, verstehen wird, ohne diestursvanalytisch deutsch gelernt zu haben. Bielleicht aber sind die Franzosen überhaupt glücklicher organisitt wie wir Deutschen, und ich habe bemerkt, daß man

thnen von einer Dottrin, von einer gelehrten Untersuchung, von einer wissenschaftlichen Ansicht nur ein Weniges zu sagen braucht, und bieses Wenige wissen sie so vortrefflich in ihrem Geiste zu kombiniren und zu verarbeiten, daß sie alsbann die Sache noch weit besser verstehen wie wir selber und und über unser eignes Wissen belehren können. Es will mich manchmal bedünken, als seien die Köpfe der Franzosen, eben so wie ihre Raffechäuser, inwendig mit lauter Spiegeln versehen, so daß sebe Idee, die ihnen in den Kopf gelangt, sich bort unzählige Mal restektirt: eine optische Einrichtung, wodurch sogar die engsten und dürftigsten Köpfe sehr weit und strahlend erscheinen. Diese brillanten Köpfe, ebenso wie die glänzenden Raffechäuser, pflegen einen armen Deutschen, wenn er zuerst nach Paris kömmt, sehr zu blenden.

3ch fürchte, ich tomme aus ben fugen Gewäffern bes Lobes unverfebens in bas bittere Meer bes Tabels. Ja, ich fann nicht umbin ben Derrn Coufin wegen eines Umftandes bitter ju tabeln : nämlich Er, ber bie Bahrheit liebt noch mehr als ben Plato und ben Tennemann, Er ift ungerecht gegen fic felber, er verleumbet fich felber, inbem er und einreben möchte, er babe aus ber Philosophie ber Derren Schelling und Degel allerlei entlehnt. Gegen biefe Gelbstanschuldigung muß ich herrn Coufin in Schut nehmen. Bort und Gemiffen ! biefer ehrliche Mann hat aus ber Philosophie ber Berren Schelling und Begel nicht bas Minbefte gestohlen, und wenn er als ein Anbenten von biefen beiben etwas mit nach Saufe gebracht bat, fo mar es nur ihre Freundschaft. Das macht feinem Dergen Ehre. Aber von folden fälfdlichen Gelbstanklagen giebt es viele Beispiele in ber Pfochologie. 3d fannte einen Mann, ber von fich felber ausfagte: er habe an ber Tafel bes Ronige filberne Löffel gestoblen; und boch wußten wir alle, bag ber arme Teufel nicht hoffabig mar, und fich biefes Löffelbiebftable anklagte, um uns glauben ju machen, er fei im Schloffe ju Gafte gewefen.

Rein, herr Cousin hat in der deutschen Philosophie immer das sechste Gebot befolgt, hier hat er auch nicht eine einzige Idee, auch nicht ein Zuckerlösselchen von Idee eingestedt. Alle Zeugenaussagen stimmen darin überein, daß herr Cousin in dieser Beziehung, ich sage in dieser Beziehung, die Ehrlichkeit selbst sei. Und es sind nicht bloß seine Freunde, sondern auch seine Gegner, die ihm dieses Zeugniß geben. Ein solches Zeugniß enthalten z. B. die berliner Jahrbücher der wissenschaftlichen Critis von diesem Jahre, und da der Berfasser bieser Urfunde, der große Hinrichs, keineswegs ein Lobhubler und seine Worte desto unverdächtiger sind, so will ich sie später in ihrem ganzen Umfange mittheilen. Es gilt einen großen Mann von einer schweren Anslage zu befreien, und nur deshald erwähne ich das Zeugniß der berkiner Jahrbücher die freilich durch einen etwas spöttischen Ton, womit sie von herrn Cousin reden, mein eigenes Gemüth unangenehm berühren. Denn ich die

ein wahrhafter Berehrer bes großen Ellektifers, wie ich schon gezeigt in biesen Blättern, wo ich ihn mit allen möglichen großen Männern, mit hertules, Rapoleon, Alexander, Casar, Friedrich, Orpheus, Bileam den Gohn Boers, Quaser bem Beisen, Buddah, Lafayette, Richard Löwenherz und Paganini verglichen habe.

Ich bin vielleicht ber erfte, ber biesen großen Namen auch ben Namen Cousin beigesellt. Du sublime au ridioule il n'y a qu'un pas! werben freilich seine Keinbe sagen, seine frivolen Gegner, jene Boltairianer, benen nichts hellig ift, bie keine Religion haben, und bie nicht einmal an Derrn Cousin glauben. Aber es wird nicht das erstemal sein, daß eine Nazion erst durch einen Fremben ihre großen Männer schäßen lernt. Ich habe vielleicht das Berdienst um Frankreich, daß ich den Werth des Derrn Cousin für die Gegenwart und seine Bedeutung für die Jukunft gewürdigt habe. Ich habe gezeigt, wie das Bolk ihn schon bei Lebzeiten poetisch ausschmückt und Wunderdinge von ihm erzählt. Ich habe gezeigt wie er sich allmählig ins Sagenhafte verliert, und wie einst eine Zeit kommt, wo der Name Biktor Cousin eine Mythe sein wird. Zept ist er schon eine Fabel, kichern die Boltairianer.

D Ihr Berläfterer bes Thrones und bes Altars, Ihr Böfewichter, die Ihr, wie Schiller fingt, "bas Glänzende zu schwärzen und bas Erhabene in ben Staub zu ziehen pflegt," ich prophezeihe Euch, daß die Renommee bes herrn Cousin, wie die französische Revolution, die Reise um die Welt macht!— Ich höre wieder boshaft hinzusehen: In der That, die Renommee des herrn Cousin macht eine Reise um die Welt, und von Frankreich ift sie bereits abgereist.

. 

Der Schwabenspiegel.

(247)

## Worbemerkung.

Die hier mitgetheilten Blätter wurden im Beginn bes Frühlings, als Radrebe jum 2. Theil bes Buchs ber Lieber, und mit der Bitte um schleunigsten Abdruck, nach Deutschland gesendet. Ich dachte nun, das Buch sei dort längst erschienen, als mir vor ein paar Wochen mein Berleger meldete: in einem süddeutschen Staate, wo er das Manuscript zur Tensur gegeben, habe man ihn während der ganzen Zeit mit dem Imprimatur hingehalten, und er schlüge mir vor, die Nachrebe als besonderen Artikel in einer periodischen Publikazion vorweg abdrucken zu lassen. Indem ich sie also in solcher Weise dem verehrungswürdigen Leser mittheile, glaube ich, daß er, ohne große Anstrengung seines Scharssinns, errathen wird, warum ich seit zwei und ein halb Jahren so vielen Schlichen und Ränken begegne, wenn ich sene Denunziatoren besprechen will, die ihrerseits, ganz ohne alle Censur- und Redakzionsbeschränkung, den größten Theil der deutschen Pressen mistrauchen dürsen.

Paris, im Spatherbft 1838.

Rad Brauch und Sitte beutscher Dichterschaft sollte ich meiner Gebicht- sammlung, die den Titel "Buch der Lieder" führt und jüngft in erneutem Abdruck erschienen ift, auch die nachfolgenden Blätter einverleiben. Aber es wollte mich bedünken, als flänge in dem Buch der Lieder ein Grundton, der duch Beimischung späterer Erzeugnisse sich daher dem Publikum als besonderen Rachtrag, und indem ich bescheiteicht fühle, daß an dem Grundton dieser zweiten Sammlung wenig zu stören ist, füge ich ein dramatisches Gedicht hinzu, welches, in einer frühesten Periode entstanden, zu einer Reihe von Dichtungen gehört, die seitdem, durch betrübsames Mißgeschick, unwiederbringlich verloren gegangen sind. Dieses dramatische Gedicht (Ratcliff) kann vielleicht in der Sammlung meiner poetischen Werke eine Lakune füllen und Zeugniß geben von Gefühlen, die in jenen verlorenen Dichtungen stammten ober wenigstens knisterten.

Etwas Aehnliches möchte ich in Beziehung auf "bas Lieb vom Tannhäufer" anbeuten. Es gehört einer Periode meines Lebens, wovon ich ebenfalls wenige schriftliche Urfunden dem Publikum mittheilen kann, ober vielmehr mittbeilen darf.

Der Ginfall, biefes Buch mit einem Conterfei meines Antlikes zu fcmuden. ift nicht von mir ausgegangen. Das Portrait bes Berfaffere vor ben Buchern erinnert mich unwillführlich an Genua, wo vor bem Narrenhospital bie Bilbfaule bes Stiftere aufgestellt ift. Es mar mein Berleger, welcher auf bie 3bee gefommen ift, bem Rachtrag jum ,, Buch ber Lieber," biefem gebructen Narrenhause, worin meine verrudten Gebanten eingesperrt find, mein Bilbnif porangufleben. Mein Freund Julius Campe ift ein Schalf, und wollte gewiß ben lieben Rleinen von ber ichwäbischen Dichterschule, bie fich gegen mein Beficht verschworen haben, einen Schabernad fpielen . . . Wenn fie jest an meinen Liebern flauben und fnuspern, und bie Thränen gablen, bie barin portommen, fo tonnen fie nicht umbin, manchmal meine Buge gu betrachten. Aber warum grout 3hr mir fo unverfohnbar, 3hr guten Leutchen? Barum giebt 3br gegen mich los in weitschweifigen Artifeln, woran ich mich ju Tobe langweilen konnte? Das habt 3hr gegen mein Gesicht? Beilaufig will ich bier bemerken, bag bas Portrait im Musenalmanach gar nicht getroffen ift. Das Bilb, welches Ihr heute schaut, ift weit beffer, besonbers ber (249)

Obertheil bes Gesichtes; ber untere Theil ift viel ju ichmächtig. Ich bin nämlich seit einiger Zeit sehr bid und wohlbeleibt geworben, und ich fürchte, ich werbe balb wie ein Bürgermeister aussehn; — ach, bie schwäbische Schule macht mir so viel Rummer!

Ich febe, wie ber geneigte Lefer mit verwunderten Augen um Erflärung bittet: was ich unter bem Ramen "fcwäbische Schule" eigentlich verftebe ? Bas ift bas, bie ichwäbische Schule? Es ift noch nicht lange ber, baf ich selber an mehre reisenbe Schwaben biese Frage richtete, und um Auskunft Sie wollten lange nicht mit ber Sprache heraus und lächelten febr sonberbar, etwa wie bie Apothefer lächeln, wenn frühmorgens am erften April eine leichtgläubige Magb zu ihnen in ben Laben kommt und für zwei Kreuzer Mudenhonig verlangt. In meiner Einfalt glaubte ich anfangs, unter bem Namen fdmabifche Schule verftunde man jenen blubenben Balb großer Manner, ber bem Boben Schwabens entsprossen, fene Rieseneichen, bie bis in ben Mittelpunkt ber Erbe wurzeln und beren Wipfel binaufragt bis an bie Sterne . . . Und ich frug: nicht mabr, Schiller gehört bazu, ber wilbe Schöpfer, ber bie Räuber fouf? . . . Nein, lautete bie Antwort, mit bem baben wir nichts gu ichaffen, folde Räuberbichter gehören nicht gur ichmabifden Schule; bei une geht's hubich orbentlich ju, und ber Schiller hat auch frub aus bem Land binaus muffen. Gebort benn Schelling gur ichwäbischen Schule, Schelling, ber irrenbe Weltweise, ber Ronig Arthus ber Philosophie. welcher vergeblich bas absolute Montsalvatich aufsucht und verschmachten muß in ber mpftischen Wilbnig? Wir versteben bas nicht, antwortete man mir, aber foviel tonnen wir Ihnen verfichern, ber Schelling gehört nicht gur fowabifden Schule. Gebort Begel bagu, ber Beiftesweltumfegler, ber unerfchroden vorgebrungen bis jum Norbpol bes Gebantens, wo einem bas Gehirn einfriert im abstratten Gis? . . . Den tennen wir gar nicht. Gebort benn Davib Strauß bazu, ber Davib mit bem tobtlichen Schleuber? . . . Gott bewahre uns vor bem, ben baben wir fogar erfommunigirt, und wollte ber fich in bie ichmabifde Soule aufnehmen laffen, fo befame er gewiß lauter fcmarge Rugeln.

Aber um bes himmels willen — rief ich aus, nachbem ich fast alle große Namen Schwabens aufgezählt hatte, und bis auf alte Zeiten zurückgegangen war, bis auf Rephler, ben großen Stern, ber ben ganzen himmel verstanben, ja, bis auf bie Dobenstaufen, bie so berrlich auf Erben leuchteten, irbische Sonnen im beutschen Raisermantel — wer gehört benn eigentlich zur schwäbischen Schule?

Wohlan, antwortete man mir, wir wollen Ihnen bie Wahrheit fagen: bie Renommeen, bie Sie eben aufgezählt, sind viel mehr europäisch als schwäbisch, sie sind gleichsam ausgewandert und haben sich bem Auslande aufge-

brungen, ftatt bag bie Renommeen ber schwäbischen Schule jenen Rosmopolitismus verachten und hübsch patriotisch und gemüthlich zu Dause bleiben
bei den Gelbveiglein und Megelsuppen des theuren Schwabenlandes. — Und
nun fam ich endlich bahinter, von welcher beschenen Größe sene Berühmtheiten sind, die sich seitbem als schwäbische Schule aufgethan, in demselben
Gebankenkreise umherhüpfen, sich mit denselben Gefühlen schmuden und auch
Pfeisenquäste von derselben Farbe tragen.

Der bebeutenbfte von ihnen ift ber evangelische Pafter Guftav Schwab. Er ift ein Bering in Bergleichung mit ben anberen, bie nur Sarbellen finb : verfteht fich, Garbellen ohne Galg. Er bat einige fcone Lieber gebichtet, auch etwelche bubiche Ballaben; freilich mit einem Schiller, mit einem großen Ballifch, muß man ibn nicht vergleichen. Rach ibm fommt ber Doftor Juftinus Rerner, welcher Beifter und vergiftete Blutwurfte fiebt, und einmal bem Publifum auf's ernfthaftefte ergablt bat, bag ein paar Schube, gang allein, ohne menfchliche Bulfe, langfam burch bas Bimmer gegangen finb, bis jum Bette ber Geberin von Prevorft. Das fehlt noch, baf man feine Stiefel bes Abends festbinben muß, bamit fie einem nicht bes Rachts trapp! trapp! por's Bett tommen und mit leberner Gefpenfterftimme bie Gebichte bes Derrn Juftinus Rerner vorbeflamiren! Lettere find nicht gang und gar ichlecht, ber Dann ift überhaupt nicht ohne Berbienft, und von ihm mochte ich baffelbe fagen, mas Rapoleon von Murat gefagt bat, nämlich: ..er ift ein großer Rarr, aber ber befte General ber Cavallerie." 3ch febe fcon, wie fammtliche Infaffen von Beineberg über biefes Urtheil ben Roof icutteln und mit Befremben mir entgegnen: unfer theurer Landsmann, Derr Juftinus, ift freilich ein großer Rarr, aber teineswege ber beste General ber Cavallerie! Run, wie 3hr wollt, ich will Guch gern einräumen, bag er fein vorzüglicher Cavalleriegeneral ift.

Derr Carl Mayer, welcher auf Latein Carolus Magnus heißt, ift ein anberer Dichter ber schwäbischen Schule und man versichert, baß er den Geist und ben Charakter berselben am treuesten offenbare; er ist eine matte Fliege und besingt Maikafer. Er soll sehr berühmt sein in der ganzen Umgegend von Waiblingen, vor dessen Thoren man ihm eine Statue sepen will, und zwar eine Statue von Polz und in Lebensgröße. Dieses hölzerne Ebenbild des Sängers soll alle Jahre mit Delfarbe neu angestrichen werden, alle Jahr, im Frühling, wenn die Gelbweiglein büsten und die Maikafer summen. Auf dem Piedestal wird die Inschrift zu lesen sein: dieser Ort darf nicht verunreiniat werden!

Ein gang ausgezeichneter Dichter ber schwäbischen Schule, versichert man mir, ift herr \*\*\* — er sei erft fürzlich jum Bewußtsein, aber noch nicht gur Erscheinung gekommen; er habe nämlich seine Gebichte noch nicht bruden laffen. Man sagt mir, er besinge nicht blos Maifaser, sondern fogar Lerchen und Bachteln, was gewiß sehr löblich ift. Lerchen und Bachteln sind wahrhaftig werth, daß man sie besinge, nämlich wenn sie gebraten sind. Ueber ben Charafter und respektiven Werth ber \*\*\*sichen Dichtungen kann ich, so lange sie noch nicht zur außeren Erscheinung gekommen sind, gar kein Urtheil fällen, eben so wenig wie über die Meisterwerke so vieler auberen großen Unbekannten ber schwäbischen Schule,

Die schwäbische Schule hat wohl gefühlt, bag es ihrem Ansehen nicht Schaben wurbe, wenn fie neben ihren großen Unbefannten, die uns nur vermittels eines Dubro-Gasmifroffons fichtbar werben, auch einige fleine Befannte, einige Renommeen, bie nicht blos in ber umfriedeten Deimlichkeit fcmäbifder Bauen, sonbern auch im übrigen Deutschland einige Geltung erworben, ju ben ibrigen gablen fonnte. Gie ichrieben baber an ben Ronig Lubwig von Baiern, ben gefronten Ganger, welcher aber abfagen lieg. Uebrigene ließ er fie freundlich gruffen und ichidte ihnen ein Drachteremplar feiner Doefien mit Golbichnitt und Einband von rothem Maroquin-Davier. Dierauf wandten fich bie Schwaben an ben Dofrath Binfler, welcher unter bem Ramen Theobor Bell feinen Dichterruhm verbreitet hat; biefer aber antwortete, feine Stellung ale Berausgeber ber Abendzeitung erlaube ibm nicht, fich in bie ichwäbische Schule aufnehmen zu laffen, bazu fomme, bag er felber eine fachfifche Schule ftiften wolle, wozu er bereits eine bebeutenbe Angabl poetischer Landsleute engagirt babe. In ahnlicher Weise haben auch einige berühmte Oberlaufiger und hinterpommern bie Antrage ber fcmabiiden Goule abgewiefen.

In biefer Noth begingen bie Schwaben einen wahren Schwabenstreich, sie nahmen nämlich zu Mitgliebern ihrer schwäbischen Schule einen Ungar und einen Kaschuben. Ersterer, ber Ungar, nennt sich Nicolaus Lenau, und ist, seit der Juliusrevolution, durch seine liberalen Bestrebungen, auch durch den anpreisenden Lifer meines Freundes Laube, zu einer Renommee gekommen, die er die zu einem gewissen Grade verdient. Die Ungarn haben sedenfalls wiel badurch verloren, daß ihr Landsmann Lenau unter die Schwaben gegangen ist; indessen, so lange sie ihren Tokaper behalten, können sie sich über diesen Bertust tröften.

Die andere Acquisition ber schwäbischen Schule ist minder brillant; sie besteht nämlich in der Person des gefeierten Wolfgang Nenzel, welcher unter den Kaschuben das Licht erblidt, an den Marken Polens und Deutschlands, an jener Grenze, wo der germanische Flegel den slavischen Flegel versteht, wie der alte Boß sagen würde, der alte Johann Deinrich Boß, der ungeschlachte aber ehrliche sächsischen, der, wie in seiner Gesichtsbildung so auch in seinem Gemuthe, die Merkmale des Deutschthums trug.

Dag biefes bei Berrn Bolfgang Mengel nicht ber gall ift, bag er weber bem Meugeren noch bem Inneren nach ein Deutscher ift, habe ich in ber fleinen · allerliebsten Schrift "Ueber ben Denungianten" geborig bewiesen. 3ch batte, beiläufig gestanden, biefe fleine Schrift nicht berausgegeben, wenn mir bie Abhanblungen über benfelben Gegenstanb, bie großen Bomben von Lubwig Borne und David Strauf, vorber ju Geficht gefommen maren. Aber biefer fleinen Schrift, welche bie Borrebe jum britten Theil bes Salons bilben follte, warb von bem Cenfor biefes Buches bas Imprimatur verweigert - ,,aus Pietat gegen Wolfgang Mengel" - und bas arme Ding, obgleich in politifder und religiofer Begiehung gabm genug abgefaßt, mußte mabrent fieben Monaten von einem Cenfor jum anbern manbern, bis es enblich nothburftig unter bie Saube fam. Benn bu, geneigter Lefer, bas Buchlein in ber Buchbandlung von hoffmann und Campe ju hamburg felber bolft, fo wird bir bort mein Freund Julius Campe bereitwillig ergablen, wie fcwer es mar, ben Denungianten in bie Preffe ju bringen, wie bas Unseben beffelben burch gemiffe Autoritäten gefcupt werben follte, und wie endlich burch unableugbare Urfunden, burch ein Autograph bes Denungianten, ber fich in ben Sanben von Theobor Mundt befindet, ber Titel meiner Schrift auf's glangenbfte gerechtfertigt wirb. Das ber Gefeierte bagegen vorgebracht bat, ift Dir vielleicht befannt, mein theurer Lefer. Als ich ihm, Stud vor Stud, bie gegen bes falfchen Patriotismus und ber erlogenen Moral vom Leibe rig, ba erbub er wieber ein ungebeures Geschrei: Die Religion fei in Gefahr, Die Pfeiler ber Rirche brachen gusammen, Beinrich Beine richte bas Chriftenthum ju Grunde! 3ch babe berglich lachen muffen, benn biefes Betergefchrei erinnerte mich an einen andern armen Gunder, ber auf bem Marktplat ju Lubet mit Staupenschlag und Brandmart abgestraft wurde, und ploglich, als bas rothe Gifen feinen Ruden berührte, ein entfepliches Morbio erhob und beftanbig fdrie: "Feuer! Feuer! es brennt, es brennt, bie Rirche ftebt in Flammen!" Die alten Beiber erschrafen auch biesmal über folden Feuerlarm, vernünftige Leute aber lachten und fprachen : ber arme Schelm! nur lein eigner Ruden ift entrunbet, bie Rirche ftebt ficher auf ihrem alten Plage, auch bat bort bie Polizei, aus Furcht vor Branbftiftung, noch einige Sprigen aufgestellt, und aus frommer Borforge barf jest in ber Nabe ber Religion nicht einmal eine Cigarre geraucht werben! Bahrlich, bas Chriftenthum warb nie ängftlicher geschütt als eben jest.

Bei bieser Gelegenheit kann ich nicht umhin, bem Gerüchte zu wibersprechen, als habe herr Wolfgang Menzel, auf Andrang seiner Collegen, sich endlich entscholen, jene Großmuth zu benupen, womit ich ihm gestattete, sich wenigstens von dem Borwurf ber persönlichen Feigheit zu reinigen. Ehrlich gestanben, ich war immer darauf gesaßt, daß mir Ort und Zeit anberaumt würde, beine. V

wo ber Ritter ber Vaterlandeliebe, bes Glaubens und ber Jugend fich bewähren wolle in all feiner Mannhaftigfeit. Aber leiber bis auf biefe Stunde wartete ich vergebens, und bie Wiglinge in beutschen Blattern moquirten sich obenbrein über meine Leichtgläubigfeit. 'Spottvogel haben fich fogar ben Spag erlaubt, mir im Ramen ber ungludlichen Gattin bes Denungianten einen Brief zu fdreiben, worin bie arme Frau fich über bie bauslichen Rothen, bie fie feit bem Ericbeinen meiner fleinen Schrift zu erbulben babe, ichmerglich beflagt. Best fei gar fein Austommen mehr mit ihrem Manne, ber zu Saufe geigen wolle, bag er ein belb fei. Die geringfte Anspielung auf Feigheit brachte ihn gur Buth. Gines Abends habe er bas fleine Rind geprügelt, weil es "baschen an ber Banb" fpielte. Jungft fei er wie rafend aus ber Stanbetammer getommen und habe wie ein Ajar getobt, weil bort alle Blide auf ihn gerichtet gewesen, ale bie Gefetfrage ,,ob man jemanben ungeftraft bem öffentlichen Gelächter preisgeben burfe?" bisfutirt murbe. Gin anbermal habe er bitterlich geweint, ale einer von ben unbanfbaren Juben, bie er emangipiren wolle, ihm ine Beficht gemauschelt: Sie find boch tein Patriot, Sie thun nichts füre Bolf, Gie find nicht ber Aette fonbern bie Memme bes Baterlanbes. Aber gar bes Nachts beginne ber rechte Jammer und bann feufge er und wimmere und ftohne, bag fich ein Stein brob erbarmen tonnte. Das fei nicht langer jum Aushalten, folog ber angebliche Brief ber armen Frau, fie wolle lieber fterben, ale biefen Buftand langer ertragen, und um ber Sache ein Enbe zu machen, sei fie erbotig, fatt ihres furchsamen Gemable, fich selber mit mir gu folagen. Geborfame Dienerin.

Als ich biefen Brief las, und in meiner Einfalt bie offenbare Myftifitation nicht gleich mertte, rief ich mit Begeisterung : ebles Weib! würbige Schwäbin! würdig beiner Mütter, bie einst zu Weinsberg ihre Manner huckepat trugen!

Die Weiber im Schwabenlande scheinen überhaupt mehr Energie zu befigen als ihre Männer, Die nicht selten nur auf Geheiß ihrer Ehehälften zum Schwerte greisen. Beiß ich boch eine schwäbin, Die mir seit Jahren wüthenber als zwanzig Teufel ben Krieg macht, und mich mit unversöhnlicher Feinbichaft verfolgt.

Ein Naturforscher hat gang richtig bie Bemerkung gemacht, bag im Sommer, besonbers in ben hunbstagen, weit mehr gegen mich geschrieben wird, als im Winter.

Daß es nicht bie altpoetische Bornehmigkeit ift, welche mich bavon abhält, bergleichen Angriffe zu besprechen, habe ich bereits an einem anderen Orte erwähnt. Eines Theils liegt mir ein gewiffer Anebel im Munde sobald ich mich gegen Anschuldigung von Immoralität, ober irreligiöser Frivolität ober gar politischer Inkonfequenz, durch Erörterung der letten Gründe von all meinem Lichten und Trachten vertheibigen wollte. Anderen Theils besinde ich mich

meinen Bibersachern gegenüber in berselben Lage, bie Freund Semilass irgendwo in seiner afrikanischen Reisebeschreibung mit ber richtigen Empfindung erwähnt. Er erzählt und nemlich, daß, als er in einem Beduinenlager übernachtete, rings um sein Zelt eine große Menge Hunde unaufhörlich bellten und heulten und winselten, was ihn aber am Schlafen gar nicht gehindert habez "wäre es nur ein einziger Kläffer gewesen," sest er hinzu, "so bätte ich die ganze Racht kein Auge zuthun können." Das ist es: weil ber Kläffer so viele sind, und weil der Mops den Spis, dieser wieder den gemüthlichen Dachs, letzterer das eble Windspiel oder die fromme Dogge überbellt, und die schnöden Laute der verschiedenen Bestien im Gesammtgeheul verloren geben, kann mir ein ganzer Dundelärm wenig anhaben.

Nein, Berr Buftav Pfiger eben fo wenig wie bie anberen bat mir jemals ben Schlaf gefoftet, und man barf es mir aufe Bort glauben, bag bei Ermabnung biefes Dichterlings auch nicht bie minbefte Bitterfeit in meiner Geele waltet. Aber ich fann ibn, ber Bollftanbigfeit megen, nicht unerwähnt laffen; bie fdmabifde Schule gablt ibn nemlich zu ben ihrigen, mas mir fonberbar genug buntt, ba er, im Gegenfage ju biefer Genoffenschaft, mehr ale reflettirenbe Blebermaus, benn als gemuthlicher Maifafer umberflattert, und vielmehr nach ber ichillerichen Tobtengruft als nach Gelbreiglein riecht. Dir murben mal feine Gebichte aus Stuttgart jugeschickt, und bie freundlichen Begleitungezeilen veranlaften mich. einen flüchtigen Blid bineinzuwerfen : ich fanb fie beralich folecht. Daffelbe fann ich auch von feiner Drofa fagen; fie ift berglich folecht. 3d geftebe freilich, bag ich nichte anderes von ihm gelefen habe, als eine Abhandlung, bie er gegen mich geschrieben. Gie ift geiftlos und unbeholfen und miferabel ftolifirt; letteres ift um fo unverzeiblicher, ba bie gange Schule die Materialien bagu totisirt. Das Beste in ber gangen Abhanblung ift ber wohlbefannte Rniff, womit man verftummelte Gage aus ben beterogenften Schriften eines Autors ausammenstellt, um bemfelben febe beliebige Gefinnung ober Gefinnungelofigfeit aufzuburben. Freilich ber Rniff ift nicht neu, boch bleibt er immer probat, ba von Seiten bes angefochtenen Autore feine Wiberlegung möglich ift, wenn er nicht etwa gange Rolianten fcbreiben wollte. um ju beweifen : bag ber eine von ben angeführten Gagen humoristisch gemeint, ber andere gwar ernft gemeint fei, aber fich auf einen Borberfas beziehe, ber ibm eben feine richtige Bebeutung verleibt; baf ferner bie aneinanber gereihten Gabe, nicht blos aus ihrem logischen, sonbern auch aus ihrem dronologischen Busammenhang geriffen worden, um einige scheinbare Biberspruche bervorzuflauben ; bag aber eben biefe Wiberfpruche von ber bochften Confequeng jeugen wurben, wenn man Beitfolge, Beitumftanbe, Beitbedingungen bebachte - ach! wenn man bebachte, wie bie Strategie eines Autors, ber fur bie Sache ber europäischen Freiheit tampft, munberlich verwickelt ift, wie seine Tattit allen möglichen Beränberungen unterworfen, wie er heute etwas als äußerft wichtig verfechten muß, was ihm morgen ganz gleichgültig sein kann, wie er heute biesen Punkt, morgen einen anbern zu beschüpen ober anzugreisen hat, je nachbem es die Stellung ber Gegenparthei, die wechselnden Allianzen, die Siege ober die Niederlagen des Tages erfordern !

Das einzige Reue und Eigenthümliche, was ich in ber oben erwähnten Abbandlung bes herrn Guftav Bfiger gefunden babe, mar bie und ba nicht bloff eine liftige Bertehrung bes Bortfinnes meiner Schriften, fonbern fogar bie Kälfdung meiner Borte felbit - biefes ift neu, ift eigenthumlich, wenigstens bis jest hat man in Deutschland noch nicht einen Autor mit verfälschten Borten citirt. Doch herr Guftav Pfiger icheint noch ein junger Anfanger au fein, es judt ibm amar bie Begabnif bes fälfchens in ben Ringern, boch merkt man an ihm noch eine gewisse Befangenheit in ber Ausübung, und wenn er g. B. "Softien" citirt ftatt ber gewöhnlichen "Oblaten" bes Driginaltertes ober mehrmals ,,göttlich" citirt ftatt bes ursprünglichen ,,vortrefflich" - fo weiß er boch noch nicht recht welchen Gebrauch er von folder Falichung machen fann. Er ift ein junger Anfänger. Aber sein Talent ift unläugbar, er hat es binlänglich offenbart, bie geziemenbfte Anerkennung barf ihm nicht verweigert werben, er verbient, bag ihm Wolfgang Mengel, mit ber tapferen Sant, seinen ichabigften Lorbeerfrang aufe Saupt brudt.

Inbessen, ehrlich gestanden, ich rathe ihm sein Talent nicht bebeutenber auszubilben. Es fonnte ihn einft bas Belufte anwandeln jenes eble Talent auch auf auferliterarifde Gegenstänbe anzumenben. Es giebt Länder mo bergleichen mit einem Salsband von Sanf belohnt wirb. 3ch fab ju Dib-Baily in London Jemanden hangen, ber ein falfches Citat unter einen Bechfel geschrieben hatte - und ber arme Schelm mochte es wohl aus hunger gethan haben, nicht aus Buberei ober aus eitel Reib ober gar um eine fleine Lobfpenbe im fluttgarter Literaturblatt, ein literarifches Trinfgelb, ju verbienen. Ich hatte beshalb Mitleib mit bem armen Schelm, bei beffen Erefution febr viele Bogerungen vorfielen. Es ift ein Irrthum wenn man glaubt, baf bas Bangen in England fo fonell von Statten gebe. Die Bubereitungen bauerten faft eine Biertelftunbe. Ich argere mich noch beute, wenn ich baran bente, mit welcher Langfamteit bem armen Menfchen bie Schlinge um ben Sals gelegt und bie weiße Rachtmuge über bie Augen gezogen murbe. ibm ftanben feine Freunde, vielleicht bie Benoffen ber Schule, wozu er geborte. und harrten bes Augenblicks, wo fie ibm ben Liebesbienft erweisen konnten; biefer Liebesbienft besteht barin, bag fie ben gebentten Freund, um feine gudenbe Tobesqual abzufurgen, fo ftarf als möglich an ben Beinen gieben.

3ch habe von herrn Guftan Pfizer gerebet, weil ich ihn, bei Befprechung ber fowabifden Schule, nicht füglich übergeben tonnte. Go viel barf ich verfichern,

bag ich in ber Beiterfeit meines Bergens, nicht ben minbeften Unmulb wiber Derrn Pfiger empfinde. Im Gegentheil, follte ich je im Stanbe fein ihm einen Liebesbienft ju erweisen, fo werbe ich ihn gewiff nicht lange jappeln laffen. -- - Und nun lag und ernftbaft reben, lieber Lefer ; was ich bir fest noch ju fagen babe, verträgt fich nicht mit bem fcbergenben Zone, mit ber leichtfinnig guten Laune, bie mich befeette, mabrent ich biefe Blatter forieb. Es liegt mir brudent etwas im Sinne, was ich nicht mit gang freier Junge tu erörtern vermag, und worüber bennoch bas unzweibeutigfte Geftanbnif nöthig ware. 3ch bege namlich eine wahre Schen, bei Belegenheit - ber fowabifden Schule, auch von Lubwig Uhland ju fprechen, bon bem großen Dichter, ben ich fcbier zu beleibigen fürchte, wenn ich feiner in fo fläglicher Be-Tellschaft gebente. Und bennoch, ba bie erwähnten Dichterlinge ben Lubwig Ubland ju ben ibrigen gablen ober gar für ein Daupt ibrer Genoffen ausgeben, fo tonnte man bier febes Berfchweigen feines Ramens als eine Unreblichfeit betrachten. Beit entfernt an feinem Berthe zu mateln, mochte ich vielmehr bie Berehrung, bie ich feinen Dichtungen golle, mit ben volltbnenbften Borten an ben Tag geben. Es wird fich mir balb bagu eine paffenbere Belegenheit bieten. 3d werbe alebann gur Benuge geigen, baf fic In meiner früberen Beurtheflung bes trefflichen Gangers amar einige gramliche Tone, einige zeitliche Berftimmungen einschleichen fonnten, bag ich aber nie die Abficht begte, an feinem inneren Berthe, an feinem Talente felbft eine Ungerechtigfeit ju begeben. Rur über bie literarbiftorifchen Beziehungen, über bie außeren Berhaltniffe feiner Dufe, habe ich unumwunden eine Un-Acht, bie vielleicht seinen Freunden miffällig, aber barum bennoch nicht minber wahr ift, aussprechen muffen. Als ich nämlich Lubwig Ubland im Zusammenhang mit ber "Romantischen Schule" in bem Buche welches eben biefen Ramen führt, flüchtig beurtheilte, habe ich beutlich genug nachgewiesen: baff ber vortreffliche Ganger nicht eine nene, eigenthumliche Gangebart aufgebracht hat, fonbern nur bie Tone ber romantischen Schule gelehrig nachfprach; bag feithem bie Lieber feiner Schulgenoffen verfchollen finb, Uhlande Gebichtefammlung ale bas einzig fiberlebenbe lyrifche Dentmal jener Tone ber romantischen Soule zu betrachten ift's baf aber ber Dichter felbft, eben fo gut wie bie gange Schule, langft tobt ift. Eben fo gut wie Schleget, Tied, wie Houque, ift auch Ubland langft verftorben, und bat vor fenen eblen Leichen nur bas größere Berbienft, bag er feinen Tob wohl begriffen und feit zwanzig Sabren nichts mehr geschrieben bat. Es ift wahrlich ein eben fo wiberwar-Haes wie lächerliches Schauspiel, wenn jest meine schwäbischen Dichterlinge ben Uhland gu ben fhrigen gablen, wenn fie ben großen Tobten aus feinem Grabmal hervorholen, ihm ein Fallbuichen aufs Saupt fruipen und ihn in ihr niebriges Schulstübchen bereingerren, - ober wenn fie gar ben erblichenen Delben, wohlgeharnischt, aufs hohe Pferb paden, wie einft die Spanier ihren Cib, und soldermaßen gegen bie Ungläubigen, gegen bie Berächter ber ichmäbischen Schule, lostennen laffen!

Das fehlte mir noch, bag ich auch im Bebiete ber Runft mit Tobten an fampfen batte! Leiber muß ich es oft genug in anberen Bebieten, und ich versichere euch, bei allen Schmergen meiner Seele! folder Rampf ift ber fatalfte und verbrieflichfte. Da ift feine glübenbe Ungebulb, bie ba best Dieb auf Dieb, bis bie Rampfer wie trunfen binfinten und verbluten. Ach, bie Tobten ermuben uns mehr als fie uns verwunden und ber Streit verwandelt fich am Enbe in eine fechtenbe Langeweile. Rennft bu bie Beschichte von bem jungen Ritter, ber in ben Bauberwalb gog? Sein Saar mar golbig, auf feinem Belm wehten bie feden Febern, unter bem Gitter bes Bifire glubten bie rothen Wangen, und unter bem blanten Barnifc bochte ber frifchefte Muth. In bem Balbe aber flufterten bie Binbe febr fonberbar. Gar unbeimlich schüttelten fich bie Baume, bie manchmal bafflich verwachsen, an menschliche Migbilbungen erinnerten. Ans bem Laubwert gudte bie und ba ein gespenftisch weißer Bogel, ber fast verböhnend ticherte und lachte. Allerlei Fabelgethier buichte ichattenhaft burch bie Buiche. Mitunter freilich zwitscherte auch mander barmlofe Beifig und nidte aus ben breitblättrigen Schlingpflangen manch ftille icone Blume. Der junge Fant aber, immer weiter porbringend, rief endlich mit Uebertrop: wann erscheint benn ber Rambe, ber mich beffegen tann? Da tam, nicht eben ruftig, aber boch nicht allzuschlotterig, berangezogen ein langer, magerer Ritter mit gefchloffenem Bifit, unb ftellte fich jum Rampfe. Gein Belmbuich mar gefnidt, fein Barnifch mar eber verwittert als folecht, fein Schwert mar fchartig, aber vom beften Stahl, und sein Arm war ftart. 3ch weiß nicht, wie lange bie beiben mit einander fochten, boch mag es wohl geraume Beit gebauert baben, benn bie Blätter fielen unterbeffen von ben Baumen, und biefe ftanben fabl und frierend, und bann knospeten fie wieber aufs neue und grunten im Sonnenichein, und fo wechselten bie Jahrzeiten - obne baf fie es merften, bie beiben Rampfer, bie beständig auf einander losbieben, anfangs unbarmbergig wild, fpater minber beftig, bann fogar etwas phlegmatifch, bis fie enblich gang und gar bie Schwerter finten ließen, und erschöbft ihre Belmaitter aufschloffen - bas gemabrte einen betrübenden Anblid! Der eine Ritter, ber herausgeforberte Rambe, war ein Tobter, und aus bem geöffneten Bifir grinfte ein fleischlofer Schabel. Der anbere Ritter, ber als junger Fant in ben Balb gezogen, trug fest ein verfallen fables Greisenantlis und fein Daar mar ichneemeifi .-Bon ben boben Baumen berab, wie verhöhnenb, ficherte und lachte bas gefpenftifc weiße Bevogel.

Befdrieben ju Daris im Wonnemond 1838.

Shakespeare's

Mädchen und Frauen.

# Rotiz.

Die nachfolgenden Abhanblungen über Shatefpeare's Frauen-Charaftere hat hein auf Beranlaffung ber Brochaus'ichen Buchanblung gefchrieben, welche biefelben im Jah 1839 nebft einer Sammlung trefflich gezeichneter Portraite von Shatefpeare's Frauen un Mabden herausgab. Die Koften unfere Ebition wurben fich beinabe verboppelu, wonn wie 45 Portraite mittheilen wollten, und beschaften wir uns baher auf ben heine'ichen Er ber auch ohne bie fünfteriiche Buthat von bleibenbem Werthe ift, so weit er bie Charattere at ben Tragsbien beitriffe.

Die Frauen-Portraite ju ben Shalespeare'iden Combbien bagegen hat heine nur bur darafteriftige Citate aus ben betreffenben Stüden erlautert, obne selbst etwas barüber ichreiben. Dieser Theil bes Wertes tann baber in unserer Ebition füglich ausgelaffen werbe eine mehr in's Allgemeine gebenbe Abhanblung über bie Frauen aus ben Combbien find ber Lefer am Schlusse biefer Schrift unter bem Titel "Combbien."

Philabelphia, im Juli 1856.

Der Berleger.



Ich fenne einen guten Damburger Chriften, ber sich nie barüber zufrieden geben konnte, baß unser Derr und Belland von Geburt ein Jude war. Gin tiefer Unmuth ergriff ihn jedesmal, wenn er sich eingestehen mußte, baß ber Mann, ber, ein Muster ber Bolltommenheit, die höchste Verehrung verdient, bennoch zur Sippschaft jener ungeschnäuzien Langnasen gehörte, die er auf der Straße als Tröbler herumhausiren sieht, die er so gründlich verachtet, und die ihm noch fataler sind, wenn sie gar, wie er selber, sich bem Großhandel mit Gewürzen und Farbestoffen zuwenden, und seine eigenen Interessen beeinträchtigen.

Wie es biesem vortrefflichen Sohne Dammonias mit Jefus Chriftus geht, so geht es mir mit William Shatespeare. Es wird mir flau zu Muthe, wenn ich bebente, daß er am Ende boch ein Engländer ift, und bem widerwärtigften Bolle angehört, das Gott in seinem Zorne erschaffen hat.

Welch ein wiberwärtiges Bolt, welch ein unerquidliches Land! Bie fteifleinen, wie hausbaden, wie selbstüchtig, wie eng, wie englisch! Gin Land,
welches längst der Ocean verschluckt hätte, wenn er nicht befürchtete, daß es ihm Uebelkeiten im Magen verursachen möchte . . . Gin Bolk, ein graues, gähnendes Ungeheuer, bessen Athem nichts als Stickluft und töbtliche Langewelle,
und das sich gewiß mit einem kolossalen Schiffstau am Ende selbst aufbängt . . .

Und in einem folden Lande, und unter einem folden Bolle, hat Billiam Shafelpeare im April 1564 bas Licht ber Welt erblicht.

Aber bas England jener Tage, wo in bem norbischen Bethlehem, welches Staffort upon Avon geheißen, ber Mann geboren ward, bem wir bas weltliche Evangelium, wie man bie Shakespeare'schen Dramen nennen möchte, verbanken, das England jener Tage war gewiß von bem heutigen sehr verschieben; auch nannte man es merry England, und es blühete in Farbenglanz, Mastenschapt, tiessinniger Narrethei, sprublender Thatenlust, überschwenglicher Leibenschaft . . Das Leben war dort noch ein buntes Turnier, wo freilich die ebelbürtigen Ritter im Schimpf und Ernst die Hauptrolle spielten, aber der helle Trompetenton auch die bürgerlichen Herzen erschütterte . . . Und statt des dicken Biers trank man den leichtsinnigen Wein, das demokratische Getränk, welches im Rausche die Menschen gleich macht, die sich eben noch auf den nüchternen Schauplägen der Wirklichkeit nach Rang und Geburt unterschieden . . .

All biese farbenreiche Luft ift seitbem erblichen, verschollen sind bie freudigen Trompetenklänge, erloschen ift ber schöne Rausch . . . Und bas Buch, welches bramatische Werte von William Shafespeare heißt, ift als Troft für schlechte Zeiten, und als Beweis, baß jenes morry England wirklich eriftirt habe, in ben Sänden bes Bolles zuruckgeblieben.

Es ift ein Blud, bag Chatespeare eben noch gur rechten Beit tam, baff er ein Zeitgenoffe Glifabethe und Jatobe mar, ale freilich ber Protestantismus fich bereits in ber ungezügelten Dentfreiheit, aber feineswegs in ber Lebensart und Gefühlsweise außerte, und bas Ronigthum, beleuchtet von ben letten Strablen bes untergebenben Rittermefens, noch in aller Glorie ber Doefie blubte und glanate. Ja, ber Bolfsglaube bes Mittelalters, ber Ratholicismus, war erft in ber Theorie gerftort; aber er lebte noch mit feinem vollen Rauber im Gemuthe ber Menfchen, und erhielt fich noch in ihren Sitten, Gebrauchen und Anschauungen. Erft fpater, Blume nach Blume, gelang es ben Puritanern, bie Religion ber Bergangenheit grunblich zu entwurzeln, und über bas gange Land, wie eine graue Rebelbede, fenen oben Trubfinn auszubreiten, ber feitbem, entgeiftet und entfraftet, ju einem lauwarmen, greinenben, bunnschläfrigen Pietismus fich verwässerte. Wie die Religion, so hatte auch bas Ronigthum in England gu Shafespeare's Beit noch nicht jene matte Umwanblung erlitten, bie fich bort heutigen Tage unter bem Ramen conftitutioneller Regierungsform, wenn auch jum Beften ber europäischen Freiheit, boch feinesmegs jum Beile ber Runft geltenb macht. Dit bem Blute Rarle bes Erften. bes großen, mabren, letten Ronigs, floß auch alle Doeffe aus ben Abern Englands; und breimal gludlich war ber Dichter, ber biefes tummervolle Ereignig, bas er vielleicht im Geifte abnete, nimmermehr als Zeitgenoffe erlebt bat. Shatespeare warb in unfren Tagen febr oft ein Ariftofrat genannt. 36 möchte biefer Anklage feineswegs wiberfprechen, und feine politischen Reigungen vielmehr entschulbigen, wenn ich bebente, bag fein Bufunft-schauenbes Dichterauge, aus bebeutenben Bahrzeichen, ichon jene nivellirenbe Puritanergeit voransfah, bie mit bem Ronigibum, fo auch aller Lebenstuft, aller Voefie und aller beitern Runft ein Enbe maden murbe.

Ja, während ber herrschaft ber Purtianer ward die Kunft in England geächtet; namentlich wüthete ber evangelische Eifer gegen das Theater, und sogar ber Name Shakespeare erlosch für lange Jahre im Andenken des Bolks. Es erregt Erstaunen, wenn man sept in den Flugschriften damaliger Zeit, z. B. in dem Histrio Mastix des famosen Prynn, die Ausbrüche des Jornes lieft, womit über die arme Schauspielkunst das Anathema ausgekrächt wurde. Sollen wir den Puritanern ob solchem Zelotismus allzu ernsthaft zurnen? Wahrlich nein; in der Geschichte hat seder Recht, der seinem inwohnenden Prinzipe getreu bleibt, und die düstern Stupköpfe folgten nur den Konsequengen jenes funftfeinblichen Beiftes, ber fich fcon mabrent ber erften Jahrhunberte ber Rirche fund gab, und fich mehr ober minber bilberfturmend bis auf beutigen Tag geltenb machte. Diefe alte, unverföhnliche Abneigung gegen bas Theater ift nichts als eine Seite fener Feinbichaft, bie feit achtzebn Jahrhunderten zwischen zwei gang beterogenen Beltanschauungen maltet, und movon bie eine bem burren Boben Jubaas, bie anbere bem blübenben Griechenland entsproffen ift. Ja, icon feit achtzehn Jahrhunderten bauert ber Groll amifchen Berufalem und Athen, amifchen bem beiligen Grab und ber Biege ber Runft, zwischen bem Leben im Beifte und bem Beift im Leben; und bie Reibungen, öffentliche und beimliche Befehdungen, die baburch entftanben, offenbaren fich bem efoterischen Lefer in ber Geschichte ber Menschbeit. Benn wir in ber beutigen Zeitung finben, baf ber Ergbischof von Paris einem armen tobten Schausvieler bie gebräuchlichen Begräbnifiehren verweigert, fo liegt foldem Berfahren feine besondere Priefterlaune gum Grunde, und nur ber Rurgfichtige erblickt barin eine engfinnige Boswilligfeit. Es waltet bier vielmehr ber Gifer eines alten Streites, eines Tobestampfe gegen bie Runft, welche von bem hellenischen Beift oft als Tribune benust murbe, um von ba berab bas Leben zu predigen gegen ben abtobtenben Jubaismus: bie Rirche verfolgte in ben Schauspielern bie Organe bes Griechenthums, und biefe Berfolgung traf nicht felten auch bie Dichter, bie ihre Begeisterung nur von Apollo berleiteten, und ben proferibirten Deibengottern eine Buffucht ficherten im Lande ber Doefie. Dber ift gar etwa Rankune ein Spiel? Die unleiblichften Feinbe ber gebrudten Rirche, mahrend ber zwei erften Jahrhunderte, maren bie Schaufpieler, und bie Acta Sanctorum ergablen oft, wie biefe verruchten Siftrionen auf ben Theatern in Rom fich bagu bergaben, gur Luft bes beibnischen Dobels, bie Lebensart und Mufterien ber Nagarener ju parobiren. Dber mar es gegenfeitige Eifersucht, mas zwischen ben Dienern bes geiftlichen und bes weltlichen Bortes fo bittern Zwiefpalt erzeugte?

Nächst bem ascetischen Glaubenseifer, war es ber republikanische Fanatismus, welcher die Puritaner beseelte in ihrem Daß gegen die alt-englische Bühne, wo nicht blos das Beibenthum und die heidnische Gesinnung, sondern auch der Royalismus und die abligen Geschlechter verherrlicht wurden. Ich habe an einem anderen Orte gezeigt, wie viele Aehnlichteit in dieser Beziehung zwischen den ehemaligen Puritanern und den heutigen Republikanern waltet. Wögen Apollo und die ewigen Musen uns vor der herrschaft dieser lettern bewahren!

Im Strubel ber angebeuteten firchlichen und politischen Umwälzungen verlor sich auf lange Beit ber Name Shakespeare's, und es bauerte saft ein ganzes Jahrhundert, ehe er wieber zu Ruhm und Ehre gesangte. Seitbem aber stieg sein Ansehen von Tag zu Tag, und gleichsam eine geistige Sonne warb er für jenes Land, welches ber wirflichen Sonne fast während zwölf Monate im Jahre entbehrt, für jene Insel ber Berdammniß, jenes Botanibay ohne sübliches Clima, jenes steinkohlenqualmige, maschinenschurrende, kirchengängerische und schlecht besossene England! Die gütige Natur enterbt nie gänzlich ihre Geschöpfe, und indem sie den Engländern alles was schön und lieblich ist versagte, und ihnen weder Stimme zum Gesang, noch Sinne zum Genuß verlieben, und sie vielleicht nur mit lebernen Porterschläuchen, statt mit menschlichen Seelen begabt hat, ertheilte sie ihnen zum Ersax ein groß Stück bürgerlicher Freiheit, das Talent sich häuslich bequem einzurichten, und den William Shakespeare.

Ja, biefer ift bie geistige Sonne, bie jenes Land verherrlicht mit ihrem holbeften Lichte, mit ihren gnabenreichen Strahlen. Alles mahnt uns bort an Shafespeare, und wie verflärt erscheinen und baburch bie gewöhnlichsten Gegenstänbe. Ueberall umrauscht uns bort ber Fittig seines Genius, aus jeber bebeutenben Erscheinung grüßt und sein flares Auge, und bei großartigen Borfällen glauben wir ihn manchmal nicken zu sehen, leise nicken, leise und lächelnb.

Diese unaufborliche Erinnerung an Chakespeare und burch Chakespeare, warb mir recht beutlich mahrend meines Aufenthalts in London, mabrend ich, ein neugieriger Reisenber, bort von Morgens bis in bie fvate Racht nach ben fogenannten Merkwürdigkeiten herumlief. Beber lyon mahnte an ben größeren lyon, an Shakespeare. Alle jene Orte, bie ich besuchte, leben in seinen hiftorifden Dramen ihr unfterbliches Leben, und waren mir eben baburch von frühester Jugend befannt. Diese Dramen fennt aber bort zu Lande nicht blos ber Bebilbete, sonbern auch jeber im Bolfe, und fogar ber bide Beefeater, ber mit feinem rothen Rod und rothen Geficht im Tower als Beaweiser bient. und bir binter bem Mittelthor bas Berließ zeigt, wo Richard feine Neffen, bie jungen Pringen, bat ermorben laffen, verweift bich an Shakefpeare, welcher bie naberen Umftanbe biefer graufamen Geschichte beschrieben babe. Much ber Rufter, ber bich in ber Westminsterabtei berumführt, fpricht immer von Shatespeare, in beffen Tragobien fene tobten Ronige und Roniginnen, bie bier, in fleinernem Conterfei, auf ihren Sartophagen ausgestredt liegen, unb für einen Schilling feche Pence gezeigt werben, eine fo wilbe ober flägliche Rolle fpielen. Er felber, bie Bilbfaule bes großen Dichters, ftebt bort in Lebensgröße, eine erhabene Geftalt mit finnigem Saupt, in ben Sanben eine Pergamentrolle . . . Es fteben vielleicht Zauberworte barauf, und wenn er um Mitternacht bie weißen Lippen bewegt und bie Tobten beschwört, bie bort in ben Grabmalern ruben: fo fteigen fie bervor, mit ibren verrofteten Barnifden und verschollenen hofgewanden, bie Ritter ber weißen und ber rothen Rofe, und auch die Damen beben fich feufgend aus ihren Rubestätten, und ein

Schwertergeklirr, und ein Lachen und Fluchen erschallt. . . . Gang wie zu Drurilane, wo ich bie Shakespeare'schen Geschichtsbramen so oft tragiren sah, und wo Rean mir so gewaltig bie Seele bewegte, wenn er verzweifelnb über bie Buhne rann:

#### "A horse, a horse, my kingdom for a horse!"

Ich mußte ben ganzen Guide of London abschreiben, wenn ich bie Orte anführen wollte, wo mir bort Shakespeare in Erinnerung gebracht wurde. Am bebeutungsvollften geschah bieses im Parlamente, nicht sowohl besthalb, weil bas Local besselben jenes Bestminster-hall ist, wovon in ben Shakespeare'schen Dramen so oft bie Rebe, sonbern weil, während ich ben bortigen Debatten beiwohnte, einige mal von Shakespeare selber gesprochen wurde, und zwar wurden seine Berse, nicht ihrer poetischen, sonbern ihrer historischen Bebeutung wegen, citirt. Bu meiner Berwunderung merke ich, daß Shakespeare in England nicht blos als Dichter geseiert, sonbern auch als Geschichsschreiber von den höchsten Staatsbehörben, von dem Parlamente, anerkannt wird.

Dies führt mich auf die Bemerkung, daß es ungerecht sei, wenn man bei ben geschichtlichen Dramen Shakespeare's die Ansprüche machen will, die nur ein Dramatiker, dem blos die Poesie und ihre künstlerische Einkleidung der höchste Zwed ist, befriedigen kann. Die Aufgabe Shakespeares war nicht blos die Poesie, sondern auch die Geschichte; er konnte die gegebenen Stosse nicht willkürlich modeln, er konnte nicht die Ereignisse und Charaktere nach Laune gestalten; und eben so wenig, wie Einheit der Zeit und des Ortes, konnte er Einheit des Interesse für eine einzige Person oder für eine einzige Thatsache beobachten. Dennoch in diesen Geschichtsbramen strömt die Poesie reichlicher und gewaltiger und süßer als in den Tragöbien sener Dichter, die ihre Zabeln entweder selbst ersinden oder nach Gutdünken umarbeiten, das strengste Ebenmaß der Form erzielen, und in der eigentlichen Runst, namentlich aber in dem enchassement des sodnes, den armen Shakespeare übertressen.

Ja, bas ift es, ber große Britte ift nicht blos Dichter, sonbern auch Distoriter; er handhabt nicht blos Melpomenes Dolch, sonbern auch Clios noch schäfferen Griffel. In bieser Beziehung gleicht er ben frühesten Geschichtschreichern, bie ebenfalls keinen Unterschied wußten zwischen Poesse und historie, und nicht blos eine Nomenklatur des Geschehenen, ein stäubiges Herbarium der Ereignisse, lieserten, sondern die Wahrheit verklärten durch Gesang, und im Gesange nur die Stimme der Wahrheit tönen ließen. Die sogenannte Objectivität, wovon heut so viel die Rede, ist nichts als eine trockene Lüge; es ist nicht möglich, die Bergangenheit zu schildern, ohne ihr die Kärdung unserer eigenen Gesühle zu verleihen. Ja, da der sogenannte objective Geschichtschrei- heine. V.

ber boch immer sein Wort an bie Gegenwart richtet, so schreibt er unwillfürlich im Geiste seiner eigenen Zeit, und bieser Zeitgeist wird in seinen Schriften sichtbar sein, wie sich in Briefen nicht blos ber Charakter bes Schreibers, sonbern auch bes Empfängers offenbart. Jene sogenannte Objectivität, bie, mit ihrer Leblosigkeit sich brüstend, auf ber Schäbelstätte ber Thatsachen thront, ist schon beshalb als unwahr verwerslich, weil zur geschichtlichen Wahrheit nicht blos die genauen Angaben bes Kaktums, sonbern auch gewisse Mittheilungen über ben Einbruck, ben senes Faktum auf seine Zeitgenossen hervorgebracht hat, nothwendig sind. Diese Mittheilungen sind aber die schwierigste Aufgabez benn es gehört dazu nicht blos eine gewöhnliche Notizenkunde, sonbern auch das Anschauungsvermögen des Dichters, bem, wie Shakespeare sagt, "das Wesen und ber Körper verschollener Zeiten" sichtbar geworden.

Und ihm waren sie sichtbar, nicht blos die Erscheinungen seiner eigenen Landesgeschichte, sondern auch die, wovon die Annalen des Alterthums uns Kunde hinterlassen haben, wie wir es mit Erstaunen bemerken in den Dramen, wo er das untergegangene Römerthum mit den wahrsten Farben schilbert. Wie den Rittergestalten des Mittelalters, hat er auch den Delben der antiken Welt in die Nieren gesehen, und ihnen befohlen, das tiefste Wort ihrer Seele auszusprechen. Und immer wußte er die Wahrheit zur Poesie zu erheben, und sogar die gemüthlosen Römer, das harte nüchterne Bolt der Prosa, diese Mischlinge von roher Raubsucht und feinem Advokatensinn, diese kasuissische, wußte er poetisch zu verklären.

Aber auch in Begiehung auf feine romifden Dramen muß Chakefpeare wieber ben Bormurf ber Formlofigfeit anboren, und fogar ein bochft begabter Schriftsteller, Dibrich Grabbe, nannte fie ,,poetisch verzierte Chronifen," mo aller Mittelbunkt feble, wo man nicht miffe, wer Sauptperson, wer Rebenperson, und wo, wenn man auch auf Ginheit bes Orts und ber Zeit verzichtet, boch nicht einmal Einheit bes Interesse zu finden sei. Sonberbarer Brribum ber icharfften Rritifer! Richt sowohl bie lettgenannte Ginbeit, fonbern auch bie Einheiten von Ort und Beit mangeln feineswege unserm großen Dichter. Nur find bei ibm bie Begriffe etwas ausgebehnter als bei uns: Der Schauplat feiner Dramen ift biefer Erbball, und bas ift feine Einheit bes Drtes; bie Emigfeit ift bie Veriobe, mabrent welcher feine Stude fvielen, und bas ift feine Einheit ber Beit; und beiben angemäß ift ber Belb feiner Dramen. ber bort als Mittelpunkt ftrahlt, und bie Ginheit bes Intereffe reprafentirt ... Die Menfcheit ift jener Belb, jener Belb, welcher beständig ftirbt und bestanbig aufersteht - beständig liebt, beständig haßt, boch noch mehr liebt als haßt — sich heute wie ein Wurm frümmt, morgen als ein Abler zur Sonne fliegt - beute eine Narrentappe, morgen einen Lorbeer verbient, noch öfter beibes ju gleicher Beit - ber große 3werg, ber fleine Riefe, ber hombopathifc

zubereitete Gott, in welchem bie Göttlichkeit zwar sehr verbunnt, aber boch immer exiftirt — ach! laßt uns von bem Belbenthum bieses Belben nicht zu viel reben, aus Bescheibenheit und Scham!

Diefelbe Treue und Wahrheit, welche Shakefpeare in Betreff ber Geschichte beurfundet, finden wir bei ihm in Betreff ber natur. Man pflegt ju fagen, bag er ber Ratur ben Spiegel vorhalte. Diefer Ausbrud ift tabelhaft, ba er über bas Berhaltnig bes Dichters jur Ratur irre leitet. In bem Dichtergeifte fpiegelt fich nicht bie Ratur; fonbern ein Bilb berfelben, bas bem getreueften Spiegelbilbe ahnlich, ift bem Beifte bes Dichters eingeboren ; er bringt gleichsam bie Welt mit gur Welt, und wenn er, aus bem träumenben Rinbesalter erwachenb, jum Bewuftlein feiner felbft gelangt, ift ibm jeber Theil ber außern Erscheinungewelt gleich in feinem gangen Busammenbang begreifbar: benn er trägt ja ein Bleichbilb bes Bangen in feinem Beifte, er fennt bie legten Brunde aller Phanomene, bie bem gewöhnlichen Beifte rathfelhaft bunten, und auf bem Bege ber gewöhnlichen Forichung nur mubiam, ober auch gar nicht, begriffen werben . . . Und wie ber Mathematifer, wenn man ihm nur bas fleinste Fragment eines Rreifes giebt, unverzüglich ben gangen Rreis und ben Mittelpunkt beffelben angeben fann: fo auch ber Dichter, wenn feiner Anichauung nur bas fleinfte Bruchftud ber Ericheinungswelt von außen geboten wirb, offenbart fich ibm gleich ber gange univerfelle Bufammenbang biefes Bruchftude; er tennt gleichsam Circulatur und Centrum aller Dinge; er begreift bie Dinge in ihrem weitesten Umfang und tiefften Mittelpunft.

Aber ein Bruchftud ber Erscheinungswelt muß bem Dichter immer von außen geboten werben, ehe jener munberbare Progeg ber Beltergangung in ibm ftattfinden fann; biefes Bahrnehmen eines Stude ber Erscheinungs. welt geschieht burch bie Sinne, und ift gleichsam bas außere Ereignif, wobon bie innern Offenbarungen bedingt find, benen wir bie Runftwerfe bes Dichtere verbanten. Je größer biefe lettern, befto neugieriger find wir jene außeren Ereigniffe ju tennen, welche baju bie erfte Beranlaffung gaben. Bir forfchen gern nach Rotigen über bie wirflichen Lebensbeziehungen bes Dichtere. Diese Reugier ift um fo thorichter, ba, wie aus Dbengesagtem ichon bervorgebt, bie Große ber außeren Ereigniffe in feinem Berhaltniffe ftebt gu ber Größe ber Schöpfungen, bie baburch hervorgerufen murben. Jene Ereigniffe tonnen fehr flein und icheinlos fein, und find es gewöhnlich, wie bas außere Leben ber Dichter überhaupt gewöhnlich fehr flein und icheinlos ift. 3ch fage icheinlos und flein, benn ich will mich feiner betrübsameren Worte bebienen. Die Dichter prafentiren fich ber Welt im Glange ihrer Berte, und besonbers wenn man fie aus ber Ferne fieht, wirb man von ben Strahlen geblenbet. D lagt und nie in ber Rabe ihren Wanbel beobachten! Gie sind wie sene holben Lichter, die, am Sommerabend, aus Rasen und Lauben so prächtig hervorglänzen, daß man glauben sollte, sie seien die Sterne der Erde... daß man glauben sollte, sie seien Diamanten und Gmaragde, kost-bares Geschmeibe, welches die Königskinder, die im Garten spielten, an den Büschen aufgehängt und bort vergaßen... daß man glauben sollte, sie seien glühende Sonnentropfen, welche sich im hohen Grase verloren haben, und jest in der kühlen Nacht sich erquicken und freudebligen, die der Morgen kommt und das rothe Klammengestirn sie wieder zu sich heraussaugt... Ach! such nicht am Tage die Spur jener Sterne, Edelsteine und Sonnentropfen! Statt ihrer siehst du ein armes, mißfardiges Würmchen, das am Wege kläglich dahinkriecht, bessen Anblick dich anwidert, und das dein Juß bennoch nicht zertreten will, aus sonderbarem Mitseld!

Bas war bas Privatleben von Shakespeare? Trop aller Forschungen hat man fast gar nichts bavon ermitteln fonnen, und bas ift ein Blud. allerlei unbewiesene läppische Sagen haben fich über bie Jugend und bas Leben bes Dichters fortgepflangt. Da foll er bei feinem Bater, welcher Metger aemefen, felber bie Dofen abgeschlachtet haben . . . Diese lettern maren vielleicht bie Ahnen jener englischen Commentatoren, bie mahrscheinlich aus Rachgroll ihm überall Unwissenheit und Runftfehler nachwiesen. Dann foll er Wollhanbler gemefen fein und ichlechte Geschäfte gemacht haben . . . Armer Schelm! er meinte, wenn er Bollhanbler wurde, fonne er enblich in ber Bolle figen. Ich glaube nichts von ber gangen Geschichte; viel Geschrei und wenig Bolle. Geneigter bin ich ju glauben, baf unfer Dichter mirklich Wilbbieb geworben, und wegen eines Birfchfalbe in gerichtliche Bebrangnif gerieth; weshalb ich ihn aber bennoch nicht gang verbamme. "Auch Ehrlich bat einmal ein Ralb gestohlen," fagt ein beutsches Sprichwort. Dierauf foll er nach London entflohen sein und bort, für ein Trinkgelb, bie Pferbe ber großen herrn bor ber Thure bes Theaters beauffichtigt haben . . . So ungefahr lauten bie Fabeln, bie in ber Literaturgeschichte ein altes Weib bem anbern nachflaticht.

Authentische Urkunden über die Lebensverhältnisse Shakespeare's find feine Sonette, die ich jedoch nicht besprechen möchte, und die eben, ob der tiefen menschlichen Misere, die sich barin offenbart, zu obigen Betrachtungen über bas Privatleben ber Poeten mich verleiteten.

Der Mangel an bestimmteren Nachrichten über Shakespeare's Leben ift leicht erklärbar, wenn man bie politischen und religiösen Stürme bebenkt, bie balb nach seinem Tobe ausbrachen, für einige Zeit eine vollstänbige Puritanerherrschaft hervorriefen, auch später noch unerquidlich nachwirkten, und bie golbene Elisabethperiobe ber englischen Literatur nicht blos vernichteten, sonbern auch in gänzliche Bergessenheit brachten. Als man zu Anfang bes

vorigen Sabrbunberts bie Berte von Chatespeare wieber ans große Tageslicht gog, fehlten alle fene Trabigionen, welche gur Auslegung bes Tertes forberfam gewesen waren, und bie Commentatoren mußten gu einer Rritif ihre Buflucht nehmen, bie in einem flachen Empirismus, und noch Häglicheren Materialismus, ihre letten Grunbe fcopfte. Rur mit Ausnahme von Billiam Daglitt hat England feinen einzigen bebeutenben Commentator Shatespeare's bervorgebracht; überall Rleinigfeiteframerei, selbstbespiegelube Seichtigkeit, enthufiastisch thuenber Dunkel, gelehrte Aufgeblasenheit, bie vor Bonne faft zu plagen brobt, wenn fie bem armen Dichter irgend einen antiquarifden, geographifden ober dronologifden Schniker nadweifen und babei bebauern fann, bag er leiber bie Alten nicht in ber Urfprache ftubirt, unt auch fonft wenige Schulfenntniffe befeffen babe. Er läft ja bie Romer Dute tragen, läßt Schiffe lanben in Bohmen, und gur Beit Tropas läßt er ben Ariftoteles citiren! Das war mehr, ale ein englischer Gelehrter, ber in Drfort jum Magifter Artium graduirt worben, vertragen fonnte! Der einzige Commentator Shakesbeare's, ben ich als Ausnahme bezeichnet, und ber auch in jeber Dinficht einzig zu nennen ift, war ber felige Baglitt, ein Beift, eben fo glanzend wie tief, eine Mischung von Diberot und Borne, flammenbe Begeifterung für bie Revolution neben bem glübenbften Runftfinn, immer fprubeinb won Verve unb Esprit.

Besser als die Engländer haben die Deutschen ben Shakespeare begriffen. Und hier muß wieder zuerst jener theure Rame genannt werden, den wir überall antressen, wo es bei uns eine große Initiative galt. Gotthold Ephraim Lessing war der erste, welcher in Deutschland seine Stimme für Shakespeare erhob. Er trug den schwersten Baustein herbei zu einem Tempel für den größten aller Dichter, und, was noch preisenswerther, er gab sich die Mühe, den Boden, worauf dieser Tempel erbaut werden sollte, von dem alten Schutte zu reinigen. Die leichten französischen Schaububen, die sich breit machten auf jenem Boden, riß er unbarmherzig nieder in seinem freudigen Baueiser. Gottsched schüttelte so verzweistungsvoll die Locken seiner Verrücke, daß ganz Leipzig erbebte, und die Wangen seiner Gattin vor Angst, ober auch von Puberstaub, erbleichten. Man könnte behaupten, die ganze Lessing'sche Oramaturgie sei im Interesse Shakespeare's geschrieben.

Rach Lessing ist Wieland zu nennen. Durch seine Uebersetzung bes großen Poeten vermittelte er noch wirksamer bie Anerkennung besselben in Deutschland. Sonderbar, der Dichter des Agathon und der Musarion, der tändeinde Cavalidre-Servente der Grazien, der Anhänger und Nachahmer der Franzosen: er war es, den auf einmal der brittische Ernst so gewaltig erfaste, daß er selber den helben auf's Schild hob, der seiner eigenen herrschaft ein Ende machen sollte.

Die britte große Stimme, bie für Shatespeare in Deutschland erklang, gehörte unserem lieben theuern Berber, ber sich mit unbedingter Begeisterung
für ihn erklärte. Auch Goethe hulbigte ihm mit großem Trompetentusch;
kurz, es war eine glänzenbe Reihe von Rönigen, welche, einer nach bem anbern, ihre Stimme in die Urne warfen, und ben William Shakespeare zum
Raiser ber Literatur ermählten.

Diefer Kaifer fag ichon fest auf seinem Throne, als auch ber Ritter August Wilhelm von Schlegel und sein Schilbknappe, ber hofrath Lubwig Tied, jum Danbkusse gelangten, und aller Welt versicherten, jest erft sei bas Reich auf immer gesichert, bas tausenbjährige Reich bes großen Williams.

Es ware Ungerechtigkeit, wenn ich herrn A. B. Schlegel bie Berbienste absprechen wollte, die er durch seine Uebersehung der Shakespeare'schen Dramen und durch seine Borlesungen über dieselben erworben hat. Aber ehrlich gestanden, diesen letteren sehlt allzusehr der philosophische Boden; sie schweisen allzu oberstächlich in einem frivolen Dilettantismus umber, und einige häßliche hintergedanken treten allzu sichtbar hervor, als daß ich darüber ein unbedingtes Lob aussprechen durste. Des herrn A. B. Schlegel's Begeisterung ist immer ein künstliches, ein absichtliches hineinlügen in einen Rausch ohne Trunkenheit, und bei ihm, wie bei der übrigen romantischen Schule, sollte die Apotheose Shakespeare's indirekt zur herabwürdigung Schiller's bienen. Die Schlegel'sche Uebersehung ist gewiß die jeht die gelungenste, und entspricht den Anforderungen, die man an eine metrische Uebertragung machen kann. Die weibliche Ratur seines Talents kommt hier dem Ueberseher gar vortrefflich zu staten, und in seiner charakterlosen Kunstsertigkeit kann er sich dem fremden Geiste ganz liebevoll und treu anschmiegen.

Inbessen, ich gestehe es, trop bieser Zugenben, möchte ich zuweilen ber alten Efchenburg'schen Uebersetzung, bie gang in Prosa abgefaßt ift, vor ber Schlegel'schen ben Borgug ertheilen, und gwar aus folgenben Grunben :

Die Sprache bes Shakespeare ift nicht bemselben eigenthümlich, sonbern sie ist ihm von seinen Borgängern und Zeitgenossen überliefert; sie ist die hertömmliche Theatersprache, beren sich damals ber bramatische Dichter bebienen mußte, er mochte sie nun seinem Genius passenb sinden ober nicht. Man braucht nur flüchtig in Dobbleys Colloction of old plays zu blättern, und man bemerkt, daß in allen Tragöbien und Lustspielen damaliger Zeit dieselbe Sprechart herrscht, berselbe Euphuismus, dieselbe Uebertreibung der Zierlichteit, geschraubte Wortbildung, dieselben Conzetti, Wortspiele, Geistesschnörkeiten, die wir ebenfalls bei Shakespeare sinden, und die von beschränkten Köpfen blindlings bewundert, aber von dem einsichtsvollen Leser, wo nicht getadelt, doch gewiß nur als eine Aeußerlichkeit, als eine Zeitbedingung, die nothwendiger Weise zu erfüllen war, entschuldigt werden. Nur in den

Stellen, wo ber ganze Genius von Shakespeare hervortritt, wo seine böcken Offenbarungen laut werben, ba streift er auch jene trabizionelle Theatersprache von sich ab, und zeigt sich in einer erhaben schönen Ractbeit, in einer Einsacheit, bie mit ber ungeschminkten Natur wetteisert und uns mit den jüßesten Schauern erfüllt. Ja, wo solche Stellen, da bekundet Shakespeare auch in der Sprache eine bestimmte Eigenthümlichkeit, die aber der metrische Uebersetzer, der mit gebundenen Wortfüßen dem Gedanken nachhinkt, nimmermehr getreu abspiegeln kann. Bei dem metrischen Uebersetzer verlieren sich diese außerordentlichen Stellen in dem gewöhnlichen Gleise der Theatersprache, und auch herr Schlegel kann diesem Schicksal nicht entgehen. Wozu aber die Rühe des metrischen Uebersetzens, wenn eben das Beste des Dichters badurch verloren geht, und nur das Tadelhaste wiederzegeden wird? Eine Uebersetzung in Prosa, welche die prunklose, schickte, naturähnliche Reuschheit gewisser Stellen leichter reproduzirt, verdient daher gewiss den Borzug vor der metrischen.

In unmittelbarer Rachfolge Schlegel's bat fich Derr &. Tied als Erlauterer Chatespeare's einiges Berbienft erworben. Diefes gefchab namentlich burch feine bramaturgifchen Blätter, welche vor vierzehn Jahren in ber Abenbieitung ericbienen find, und unter Theaterliebbabern und Schausbielern bas größte Auffeben erregten. Es berricht leiber in jenen Blättern ein breitbeschaulicher, langwürdiger Belehrungston, beffen fich ber liebenswürdige Taugenichts, wie ihn Bustow nennt, mit einer gewiffen geheimen Schalfheit befliffen bat. Bas ihm an Renntnig ber flaffifden Sprachen, ober gar an Philosophie, abging, ersette er burch Anstand und Spaflosigfeit, und man glaubt Sir John auf bem Gessel zu seben, wie er bem Pringen eine Stanbrebe balt. Aber trop ber weitbauschigen, boftrinellen Gravitat, worunter ber fleine Lubwig feine philologifche und philosophische Unwiffenheit, feine Janorantia, ju verbergen fucht, befinden fich in ben ermabnten Blattern bie icharffinnigften Bemertungen über bie Charaftere ber Chatespeare'ichen Delben, und bie und ba begegnen wir fogar jener poetischen Anschauungefähigfeit, bie wir in ben früheren Schriften bes Derrn Tied immer bewundert und mit Freube anerkannt baben.

Ach, biefer Tied, welcher einst ein Dichter war, und, wo nicht zu ben Dochften, boch wenigstens zu ben Dochstrebenben gegählt wurde, wie ist er seitbem berunter gekommen! Wie fläglich ist bas abgehaspelte Pensum, bas er uns jest jährlich bietet, im Bergleiche mit ben freien Erzeugnissen seiner Muse aus ber frühern mondbeglänzten Mährchenweltzeit! Eben so lieb wie er uns einst war, eben so wiberwärtig ist er uns jest, ber ohnmächtige Neibhart, ber bie begeisterten Schmerzen beutscher Jugend in seinen Klatschnovellen verläumbet! Auf ihn passen so ziemlich bie Worte Shatespeare's: "Richts schmedt so etel-

haft wie Süses, bas in Berborbenheit überging; nichts riecht so schubbe wie eine verfaulte Lilie!"

Unter ben beutichen Commentatoren bes großen Dichters fann man ben feligen Frang born nicht unerwähnt laffen. Geine Erläuterungen Shatefpeare's find jebenfalls bie vollftanbigften, und betragen funf Banbe. Es ift Beift barin, aber ein fo vermachfener und verbunnter Beift, bag er uns noch unerquidlicher erscheint als bie geiftlofefte Beschränftbeit. Gonberbar. biefer Mann, ber fich aus Liebe für Shatespeare fein ganges Leben hindurch mit bem Stubium beffelben beschäftigte und ju feinen eifrigften Anbetern gebort, war ein ichmachmatischer Vietift. Aber vielleicht eben bas Gefühl feiner eigenen Seelenmattigleit erregte bei ibm ein bestänbiges Bewundern Shafespeare'scher Rraft, und wenn gar manchmal ber brittische Titane in seinen leibenschaftlichen Scenen ben Belion auf ben Dffa schleubert und bis gur himmeleburg binanfturmt: bann fällt bem armen Erläuterer por Erftaunen bie Feber aus ber Sand, und er feufat und flennt gelinde. Ale Dietift mußte er eigentlich, feinem frommelnben Wefen nach, jenen Dichter haffen, beffen Beift, gang getränft von blubenber Götterluft, in jebem Worte bas freudigfte Beibenthum athmet; er mußte ibn baffen, fenen Befenner bes Lebens, ber, bem Blauben bes Tobes beimlich abbolb, und in ben füßeften Schauern alter belbenfraft ichwelgenb, von ben traurigen Seligfeiten ber Demuth und ber Entsagung und ber Ropfbangerei nichts wiffen will! Aber er liebt ibn bennoch, und in seiner unermublichen Liebe mochte er ben Shatespeare nachträglich gur wahren Rirche befehren; er commentirt eine driftliche Gefinnung in ihn hinein: fei es frommer Betrug ober Gelbstäuschung, biefe driftliche Befinnung entbedt er überall in ben Shafespeare'ichen Dramen, und bas fromme Baffer feiner Erläuterungen ift gleichsam ein Taufbab von funf Banben, welches er bem großen Beiben auf ben Ropf gießt.

Aber, ich wieberhole es, biese Erläuterungen find nicht ganz ohne Geift. Manchmal bringt Franz horn einen guten Einfall zur Welt; dann schneibet er allerlei langweilig suß-säuerliche Grimassen, und greint, und brebt sich und windet sich auf dem Gebärstuhl des Gedankens; und wenn er endlich mit dem guten Einfall niedergekommen, dann betrachtet er gerührt die Rabelschnur, und lächelt erschöpft, wie eine Wöchnerin. Es ist in der That eine eben so verdrießliche wie kurzweilige Erscheinung, daß grade unser schwächlicher pietistischer Franz den Shakespeare commentirt hat. In einem Luftspiel von Gradbe ist die Sache auss ergöglichste umgekehrt: Shakespeare, welcher nach dem Tode in die hölle gekommen, muß dort Erläuterungen zu Franz horn's Werken schreiben.

Wirksamer als bie Gloffen und bie Erklarerei und bas muhsame Lobhubeln ber Commentatoren, war für bie Popularifirung Shakespeare's bie begeisterte

Liebe, womit talentvolle Schauspieler feine Dramen aufführten, und somit bem Urtheil bes gefammten Dublitums juganglich machten. Lichtenberg, in feinen Briefen aus England, giebt uns einige bebeutsame Rachrichten über bie Meisterschaft, womit, in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderte, auf ber Lonboner Bubne bie Shatelveare'ichen Charaftere bargeftellt murben. 3ch fage Charaftere, nicht bie Berte in ihrer Bangheit; benn bis auf beutige Stunbe baben bie brittischen Schauspieler im Shakespeare nur bie Charafteriftit begriffen, feineswege bie Doefie, und noch weniger bie Runft. Golde Ginseitigfeit ber Auffassung finbet sich aber jebenfalls in weit bornirterem Grabe bei ben Commentatoren, bie burch bie bestäubte Brille ber Gelehrfamteit nimmermehr im Stanbe maren, bas Allereinfachfte, bas Bunachftliegenbe, bie Ratur, in Shatefpeare's Dramen zu feben. Garrif fab flarer ben Shatefpeare'ichen Gebanken als Dr. Johnson, ber John Bull ber Belehrsamkeit, auf beffen Rafe bie Ronigin Dab gewiß bie brolligften Sprünge machte, wahrenb er über ben Sommernachtstraum fchrieb; er wußte gewiß nicht, warum er bei Chatefpeare mehr Rafentigel und Luft jum Riefen empfand als bei ben übrigen Dicha tern, bie er fritifirte.

Während Dr. Johnsohn bie Shatespeare'schen Charaftere als tobte Leichen sezirte, und babei seine bicksen Dummheiten in ciceronianischem Englisch austramte, und sich mit plumper Sellestgefälligkeit auf ben Antithesen seines lateinischen Periodenbaues schankelte: stand Garrif auf ber Bühne und erschütterte das ganze Bolf von England, indem er mit schauerlicher Beschwörung sene Tobten ins Leben rief, daß sie vor aller Augen ihre grauenhaften, blutigen oder lächerlichen Geschäfte verrichteten. Dieser Garrif aber liebte ben großen Dichter, und, zum Lohne für solche Liebt, liegt er begraben in Westminster, neben dem Piedestal ber Shakespeare'schen Statue, wie ein treuer Dund zu den Küßen seines Derrn.

Eine Nebersiebelung bes Garrif'schen Spiels nach Deutschland verbanken wir bem berühmten Schröber, welcher auch einige ber besten Dramen Shakespeare's für bie bentsche Bühne zuerst bearbeitete. Wie Garrif, so hat auch Schröber weber bie Poesie noch die Aunst begriffen, die sich in jenen Dramen offenbart, sondern er that nur einen verständigen Blid in die Natur, die sich barin zunächst ausspricht; und weniger suchte er die holdselige Darmonie und die innere Bollendung eines Stüds, als vielmehr die einzelnen Charaktere darin mit der einseitigsten Naturtreue zu reproduziren. Bu diesem Urtheil berechtigen mich sowohl die Tradizionen seines Spieles, wie sie sich dis heutigen Tag auf der Damburger Bühne erhielten als auch seine Bearbeitungen der Shakespeare'schen Stüde selbst, worin alle Poesie und Kunst verwischt ist, und nur durch Zusammensassung der schaften Büge eine seite Zeichnung

ber Dauptharaktere, eine gewisse allgemein zugängliche Ratürlichkeit, hervortritt.

Aus biefem Spfteme ber Natürlichkeit entwidelte sich auch bas Spiel bes großen Devrient, ben ich einst zu Berlin gleichzeitig mit bem großen Wolf spielen sah, welcher lettere in seinem Spiele vielmehr bem Spsteme ber Kunst hulbigte. Obgleich, von ben verschiebensten Richtungen ausgehend, jener die Natur, dieser die Kunst als das Söchste erstrebte, begegneten sie sich boch beibe in der Poesse, und durch gang entgegengesette Mittel erschütterten und entzückten sie de Derzen ber Auschauer.

Weniger als man erwarten burfte, haben bie Dufen ber Dufit und ber Malerei gur Berberrlichung Shafesveare's beigetragen. Baren fie neibisch auf ihre Schwestern Melpomene und Thalia, bie burch ben großen Britten ibre unfterblichften Rrange erflegt? Aufer Romeo und Julia, und Othello, hat fein Shatespeare'sches Stud irgent einen bebeutenben Componiften gu großen Schöpfungen begeistert. Der Werth jener tonenben Blumen, bie bem jauchgenben Rachtigallhergen Bingarelli's entsproffen, brauche ich eben fo wenig ju loben wie jene fußesten Rlange, womit ber Schwan von Defaro bie verblutenbe Bartlichfeit Desbemona's und bie fcmargen flammen ihres Geliebten besungen bat! Die Malerei, wie überhaupt bie zeichnenben Runfte, baben ben Ruhm unferes Dichtere noch färglicher unterftust. Die fogenannte Shatelpeare-Gallerie in Pall-Mall zeugt zwar von bem guten Billen, aber jugleich von ber fühlen Dhnmacht ber brittifchen Maler. Es find nüchterne Darftellungen, gang im Geifte ber alteren Frangofen, ohne ben Gefchmad, ber fich bei biefen nie gang verläugnet. Es gibt etwas, worin bie Englander eben fo lächerliche Pfuscher find, wie in ber Mufit, bas ift nämlich bie Malerei. Rur im Sache bes Portraits haben fie Ausgezeichnetes geleiftet, und gar wenn fie bas Portrait mit bem Grabftichel, alfo nicht mit Farben, behandeln fonnen, übertreffen fie bie Runftler bes übrigen Europa. Bas ift ber Grund fenes Bhanomens, ban bie Englanber, benen ber Karbenfinn fo fummerlich versagt ift, bennoch bie außerorbentlichften Zeichner find, und Meifterftude bes Rupfer- und Stablstiche ju liefern vermogen? Dag letteres ber Fall ift, bejeugen bie nach Shatespeare'ichen Dramen gezeichneten Portraite von Frauen und Mabden, bie ich bier mittheile, und beren Bortrefflichkeit wohl feines Commentare bebarf. Bon Commentar ift bier überbaubt am allerwenigften bie Rebe. Die vorstehenden Blätter follten nur bem lieblichen Berte als flüchtige Einleitung, ale Borgruff, bienen, wie es Brauch und üblich ift. 3d bin ber Pfortner, ber Euch biefe Gallerie aufschlieft, und mas 3br bis jest gehört, war nur eitel Schluffelgeraffel. Inbem ich Euch umberführe, werbe ich manchmal ein furges Bort in Gure Betrachtungen bineinschwagen; ich werbe manchmal jene Cicerone nachahmen, bie nie erlauben, bag man fich in

ber Betrachtung irgend eines Bilbes allgu begeisterungsvoll verfentt; mit irgend einer banalen Bemerkung wissen fie Euch balb aus ber beschaulichen Entgudung zu weden.

Bebenfalls glaube ich mit bieser Publication ben heimischen Freunden eine Freude zu machen. Der Anblid bieser schönen Frauengesichter möge ihnen bie Betrübniß, wozu sie jest so sehr berechtigt sind, von der Stirne verscheuchen. Ach! daß ich Euch nichts Reelleres zu bieten vermag, als diese Schattenbilder der Schönheit! Daß ich Euch die rosige Wirflichkeit nicht erschließem kann! Ich wollte einst die Bellebarben brechen, womit man Euch die Gärten des Genusses versperrt . . Aber die Sand war schwach, und die Pellebardiere lachten und fließen mich mit ihren Stangen gegen die Bruft, und bas vorlaut großmüthige Perz verstummte, aus Schaam, wo nicht gar aus Furcht. Ibr seuszet?

# Tragöbien.

### Creffida.

#### (Eroilus und Creffiba.)

Es ift bie ehrenfeste Tochter bes Priesters Calchas, welche ich hier bem verehrungswürdigen Publico zuerst vorführe. Panbarus war ihr Oheim: ein waderer Ruppler; seine vermittelnbe Thätigkeit ware jedoch schier entbehrlich gewesen. Troilus, ein Sohn bes vielzeugenden Priamus, war ihr erster Liebhaber; sie erfülte alle Formalitäten, sie schwur ihm ewige Treue, brach sie mit gehörigem Anstand, und hielt einen seufzenden Monolog über die Schwäche bes weiblichen Berzens, ehe sie sich dem Diomebes ergab. Der Borcher Thersites, welcher ungalanter Weise immer den rechten Namen ausspricht, nennt sie eine Mete. Aber er wird wohl einst seine Ausdrücke mäßigen müssen; benn es kann sich wohl ereignen, daß die Schöne, von einem helden zum andern, und immer zum geringeren, hinabsinkend, endlich ihm selber als süße Buhle anheimfällt.

Richt ohne mancherlei Gründe habe ich an ber Pforte biefer Gallerie bas Bilbniß ber Cressiba aufgestellt. Wahrlich nicht ihrer Tugend wegen, nicht weil sie ein Typus des gewöhnlichen Weibercharafters, gestattete ich ihr den Borrang vor so manchen herrlichen Idealgestalten Shakespeare'scher Schöpfung; nein, ich eröffnete die Reihe mit dem Bilbe jener zweideutigen Dame, weil ich, wenn ich unseres Dichters sämmtliche Werke herausgeben sollte, ebenfalls das Stück, welches den Namen Troilus und Cressida führt, allen andern voranstellen würde. Steevens, in seiner Prachtausgade Shakespeare's, thut dasselbe, ich weiß nicht warum; doch zweise ich, ob dieselben Gründe, die ich jest andeuten will, auch jenen englischen Derausgeber bestimmten.

Troilus und Creffiba ift bas einzige Drama von Shakespeare, worin er bie nämlichen heroen tragiren läßt, welche auch die grichsichen Dichter zum Gegenstand ihrer bramatischen Spiele mählten; so daß sich uns, burch Bergleichung mit der Art und Beise, wie die ältern Poeten dieselben Stoffe behanbelten, das Berfahren Shakespeare's recht klar offenbart. Während die klassi-

iden Dichter ber Griechen nach erhabenfter Berflarung ber Birflichfeit freben, und fich jur 3bealität emporschwingen, bringt unfer moberner Tragifer mehr in bie Tiefe ber Dinge; er grabt mit icharfgewester Beiftesichaufel in ben ftillen Boben ber Erscheinungen, und entblößt vor unseren Augen ibre verborgenen Burgeln. 3m Gegenfas zu ben antifen Tragifern, bie, wie bie antifen Bilbhauer, nur nach Schönheit und Abel rangen, und auf Roften bes Bebaltes bie form verberrlichten, richtete Chatefpeare fein Augenmert gunachft auf Mahrbeit und Inbalt : baber feine Reiftericaft ber Charafteriftit, womit er nicht felten, an bie verbrieflichfte Rarritatur ftreifenb, bie Delben ihrer glangenben Barnifche entfleibet und in bem lächerlichften Schlafrod erfcheinen läßt. Die Rritifer, welche Troilus und Creffiba nach ben Dringipien beurtheilten. bie Aristoteles aus ben besten griechischen Dramen abstrahirt bat, mußten baber in bie größten Berlegenbeiten, wo nicht gar in bie voffirlichften Irrthumer, gerathen. Als Tragobie war ihnen bas Stud nicht ernfthaft unb pathetifc genug; benn alles barin ging fo naturlich von ftatten, fast wie bei uns; unb bie Belben banbelten eben fo bumm, wo nicht gar gemein, wie bei uns; unb ber Saupthelb ift ein Laps und bie Belbin eine gewöhnliche Schurze, wie wir beren genug unter unferen nachsten Befannten mahrnehmen . . . und gar bie gefeiertiten Ramentrager, Renomeen ber beroifden Borgeit, g. B. ber große Belibe Achilles, ber tapfere Sohn ber Thetis, wie miserabel erscheinen fie bier! Auf ber anbern Seite konnte auch bas Stud nicht für eine Romobie erklart werben; benn vollftromig flog barin bas Blut, und erhaben genug flangen barin bie langften Reben ber Weisbeit, wie g. B. bie Betrachtungen, welche Uloffes über bie Rothwendigfeit ber Auctoritas anftellt, und bie bis auf beutige Stunde bie größte Bebergigung verbienten.

Rein, ein Stud, worin folche Reben gewechselt werben, bas tann teine Romöbie fein, sagten bie Aritifer, und noch weniger burften fie annehmen, bag ein armer Schelm, welcher, wie ber Turnlehrer Magmann, blutwenig Latein und gar tein Griechisch verftanb, so verwegen sein sollte, bie berühmten Haffischen Delben zu einem Luftspiele zu gebrauchen!

Rein, Troilus und Creffiba ift weber Luftspiel noch Trauerspiel im gewöhnlichen Sinne; bieses Stud gehört nicht zu einer bestimmten Dichtungsart, und noch weniger kann man es mit ben vorhandenen Maagstaben messen: es ift Shakespeare's eigenthümlichste Schöpfung. Wir können ihre hohe Vortrefflichkeit nur im Allgemeinen anerkennen; zu einer besonderen Beurtheilung beburften wir jener neuen Aesthetik, die noch nicht geschrieben ist.

Wenn ich nun biefes Drama unter ber Rubrit "Tragobien" einregistrire, so will ich baburch von vorn herein zeigen, wie streng ich es mit solchen Ueberschriften nehme. Mein alter Lehrer ber Poetik, im Gymnasium zu Duffelborf, bemerkte einst sehr scharffinnig: "Diejenigen Stude, worin nicht ber Deine. V.

heitere Geist Thalias, sonbern bie Schwermuth Melpomenes athmet, gehören m's Gebiet ber Tragödie." Bielleicht trug ich jene umfassende Desinizion im Sinne, als ich auf ben Gebanken gerieth, Troilus und Tressida unter die Tragödien zu steden. Und in der That, es herrscht darin eine jauchzende Bitterkeit, eine weltverhöhnende Ironie, wie sie und nie in den Spielen der komischen Muse begegnete. Es ist weit eher die tragische Göttin, welche überall in diesem Stücke sichtbar wird, nur daß sie hier einmal lustig thun und Spaß machen möchte . . . Und es ist, als sähen wir Melpomene auf einem Grisettenball den Thahut tanzen, freches Gelächter auf den bleichen Lippen, und den Tod im Perzen.

### Caffandra.

#### (Ersilus und Creffiba.)

Es ift die wahrsagende Tochter bes Priamus, welche wir hier im Bilbnisse vorführen. Sie trägt im herzen das schauerliche Borwissen der Zukunft; sie verkündet ben Untergang Ilions, und jest, wo hektor sich wassnet, um mit dem schrecklichen Peliben zu tämpfen, fleht sie und jammert sie . . . Sie sieht im Geiste schon den geliebten Bruder aus offenen Todoswunden verbluten . . . Sie sieht und jammert. Bergebens! niemand hört auf ihren Rath, und eben so rettungstos wie das ganze verblendete Bolk, sinkt sie in den Abgrund eines dunkeln Schicklas.

Rärgliche und eben nicht fehr bebeutungsvolle Borte wibmet Shakespeare ber schönen Seherin; fie ift bei ihm nur eine gewöhnliche Unglüdsprophetin, bie mit Behegeschrei in ber verfehmten Stabt umherläuft:

> Ihr Auge rollt irre, Ihr Daar flattert wirre, Wie Rigura geigt.

Liebreicher hat fie unser großer Schiller in einem seiner schönften Gebichte gefeiert. hier klagt fie bem pythischen Gotte mit ben ichneibenften Sammertönen bas Unglud, bas er über seine Priesterin verhängt . . . Ich selber hatte einmal in öffentlicher Schulprufung jenes Gebicht zu beklamiren, und steden blieb ich bei ben Worten:

Frommt's ben Schleier aufzuheben Bo bas nahe Schredniß broht? Rur ber Irrthum ift bas Leben, Und bas Wissen ift ber Tob.

### Belena.

#### (Eroilus unb Creffiba.)

Diese ift bie fcone Belena, beren Geschichte ich Euch nicht gang ergablen und erflaren fann; ich mußte benn wirflich mit bem Ei ber Leba beginnen.

Ihr Titularvater hieß Tynbarus, aber ihr wirflich geheimer Erzeuger war ein Gott, ber in ber Gestalt eines Bogels ihre gebenebeiete Mutter befruchtet hatte, wie bergleichen im Alterthum oft geschah. Früh verheiratbet warb sie nach Sparta; boch bei ihrer außerorbentlichen Schönheit ift es leicht begreislich, baß sie bort balb verführt wurde, und ihren Gemahl, ben König Meneleus, jum Dahnerei machte.

Meine Damen, wer von Euch sich ganz rein fühlt, werfe ben ersten Stein auf die arme Schwester. Ich will damit nicht sagen, daß es keine ganz treuen Frauen geben könne. War doch schon das erste Weib, die berühmte Eva, ein Muster ehelicher Treue. Ohne den leisesten Ehebruchsgedanken, wandelte sie an der Seite ihres Gemahls, des berühmten Adams, der damals der einzige Mann in der Welt war, und ein Schurzsell von Feigenblättern trug. Nur mit der Schlange konversirte sie gern, aber blos wegen der schonen französischen Sprache, die sie sich badurch aneignete, wie sie benn überhaupt nach Bildung strebte. O ihr Evastöchter, ein schönes Beispiel hat Euch Eure Stammmutter hinterlassen! . . .

Brau Benus, bie unfterbliche Göttin aller Wonne, verschaffte bem Pringen Paris bie Gunft ber fcbonen Belena; er verlette bie beilige Gitte bee Baftrechts, und entfloh mit feiner holben Beute nach Troja, ber fichern Burg . . . was wir alle ebenfalls unter folden Umftanben gethan batten. Bir alle, unb barunter verftebe ich gang befonbers und Deutiche, bie wir gelehrter find als andere Bolfer, und une von Jugend auf mit ben Gefangen bes homere beicaftigen. Die icone belena ift unfer frubefter Liebing, und icon im Raabenalter, wenn wir auf ben Schulbanten figen, und ber Dagifter uns bie iconen griechischen Berfe erplicirt, wo bie trojanischen Greife beim Unblid ber Delena in Entzudung gerathen . . . bann pochen fcon bie fugeften Befuhle in unserer jungen unerfahrenen Bruft . . . Dit errothenben Bangen und unficherer Bunge antworten wir auf bie grammatifchen Fragen bes Magifters . . . Späterbin, wenn wir alter und gang gelehrt, und fogar Berenmeifter geworben find, und ben Teufel felbft beschwören fonnen, bann begehren wir von bem bienenben Beifte, bag er uns bie schone Delena von Sparta verschaffe. 3ch habe es icon einmal gefagt, ber Johannes Fauftus ift ber mabre Reprafentant ber Deutschen, bes Bolfes, bas im Biffen seine Luft befriedigt, nicht im Leben. Dbaleich biefer berühmte Doftor, ber Normal-Deutsche, enblich nach Sinnengenuß lecht und fcmachtet, fucht er ben Wegenftand ber Befriedigung

teineswegs auf ben blühenben Fluren ber Wirklichkeit, sonbern im gelehrten Mober ber Bücherwelt; und, während ein frangösischer ober italienischer Rekromant von bem Mephistopheles bas schönfte Weib ber Gegenwart gesorbert hätte, begehrt der beutsche Fauft ein Weib, welches bereits vor Jahrtausenben gestorben ift, und ihm nur noch als schöner Schatten aus altgriechischen Pergamenten entgegenlächelt, die Delena von Sparta! Wie bebeutsam charakterifirt bieses Berlangen bas innerste Wesen bes beutschen Bolkes!

Eben so karglich wie bie Cassandra, hat Shakespeare im vorliegenden Stüde, in Troilus und Cressida, die schöne Delena behandelt. Wir sehen sie nebst Paris auftreten, und mit dem greisen Auppler Pandarus einige heiter nedende Gespräche wechseln. Sie soppt ihn, und endlich begehrt sie, daß er mit seiner alten medernden Stimme ein Liebeslied singe. Aber schmerzliche Schatten der Ahnung, die Borgefühle eines entseplichen Ausgangs, besichleichen manchmal ihr leichtfertiges Derz; aus den rosigsten Scherzen recken die Schlangen ihre schwarzen Köpfchen hervor, und sie verrath ihren Gemüthszuskand in den Worten:

"Lag uns ein Lieb ber Liebe hören . . . biese Liebe wird uns alle zu Grunde richten. D Kupibo! Ruvibo! Ruvibo! "

## Birgilia.

(Coriolan.)

Sie ist das Beib bes Toriolan, eine schüchterne Taube, die nicht einmal zu girren wagt in Gegenwart des überstolzen Gatten. Benn dieser aus dem Felde siegreich zurücksehrt, und alles ihm entgegenjubelt, senkt sie demüthig ihr Andis, und der lächelnde Held nennt sie sehr sinnig: "mein holdes Stillschweigen!" In diesem Stillschweigen liegt ihr ganzer Charakter; sie schweigt wie die erröthende Rose, wie die keusche Perle, wie der sehnstütige Abendkern, wie das entzücke Renschenderz.... es ist ein volles, kostdares, glühendes Schweigen, das mehr sagt als alle Beredsamkeit, als jeder rhetorische Wortschwall. Sie ist ein verschämt sanstes Beib, und in ihrer zarten Holdseligkeit bildet sie den reinsten Gegensatz uihrer Schwieger, der römischen Bölsin Bolumnia, die den Wolf Cajus Marcius einst gesaugt mit ihrer eisernen Milch. Ja, letztere ist die wahre Matrone, und aus ihren patrizischen Zigen sog die junge Brut nichts als wilden Muth, ungestümen Trop und Berachtung des Bolkes.

Wie ein helb burch folche früh eingezogenen Tugenben und Untugenben bie Lorbeerkrone bes Ruhmes erwirbt, bagegen aber bie bessere Krone, ben bürger-

lichen Eichenkranz, einbuft, und endlich bis zum entseslichften Berbrechen, bis zum Berrath an bem Baterland, herabsintend, ganz schmählig untergeht: bas zeigt uns Shakespeare in bem tragischen Drama, welches "Coriolan" betitelt ift.

Rach Troilus und Creffiba, worin unfer Dichter seinen Stoff ber altgriechischen Deroenzeit entnommen, wende ich mich zu bem Coriolan, weil wir hier seben, wie er römische Zustände zu behandeln verstand. In diesem Drama schildert er nämlich ben Partheisampf ber Patrizier und Plebejer im alten Rom.

3d will nicht geradezu bebaupten, bag biefe Schilberung in allen Gingelbeiten mit ben Unnalen ber romifchen Gefchichte übereinftimme; aber bas Befen fener Rampfe bat unfer Dichter aufs tieffte begriffen und bargeftellt. Bir fonnen foldes um fo richtiger beurtheilen, ba unfere Gegenwart mande Erscheinungen aufweift, bie bem betrübsamen Zwiespalte gleichen, welcher einft im alten Rom zwischen ben bevorrechteten Patrigiern und ben berabgewurbigten Plebejern berrichte. Man follte manchmal glauben. Chafespeare fei ein beutiger Dichter, ber im beutigen London lebe und unter romifchen Dasfen bie jetigen Tories und Rabifalen ichilbern wolle. Bas uns in folder Meinung noch bestärten fonnte, ift bie große Aehnlichfeit, bie fich überhaupt gwifchen ben alten Romern und beutigen Englanbern, und ben Staatsmannern beiber Bolfer, porfinbet. In ber That, eine gemiffe poefielofe Barte, Dabfucht, Blutgier, Unermublichfeit, Charafterfestigfeit, ift ben beutigen Englanbern eben fo eigen wie ben alten Romern, nur bag biefe weit mehr Landratten ale Bafferratten maren; in ber Unliebenemurbigfeit, worin fie beibe ben bochften Gipfel erreicht haben, find fie fich gleich. Die auffallenbfte Bablverwandtichaft bemerft man bei bem Abel beiber Bölfer. Der enalische wie ber ehemalige romifche Ebelmann, ift patriotifch: bie Baterlanbeliebe halt ihn, trop aller politischen Rechteverschiebenheit, mit ben Plebejern aufe innigfte verbunden, und biefes sympathetische Band bewirft, bag bie englischen Ariftofraten und Demofraten, wie einft bie römischen, ein ganges, ein einiges Bolf In andern ganbern, wo ber Abel weniger an ben Boben, fonbern mehr an bie Perfon bes Fürften gefeffelt ift, ober gar fich gang ben partifularen Intereffen feines Stanbes bingiebt, ift biefes nicht ber fall. Dann finben wir bei bem englischen, wie einft bei bem romischen Abel, bas Streben nach Auctoritas, als bas Dochfte, Rubmwurbigfte, und mittelbar auch Gintraglichfte; ich fage bas mittelbar Einträglichfte, ba, wie einft in Rom, fo jest auch in England, bie Bermaltung ber hochften Staateamter nur burch migbrauchten Ginflug und bertommliche Erpreffungen, alfo mittelbar, bezahlt wirb. Jene Aemter find 3med ber Jugenbergiehung in ben hohen Familien bei ben Englanbern, gang wie einft bei ben Romern g und, wie bei biefen, fo auch bei jenen, glit Kriegekunft und Berebfamkeit als bie besten Hülfsmittel künftiger Auctoritas. Wie bei ben Römern, so auch bei ben Englänbern, ift bie Trabizion bes Regierens und bes Abministrirens bas Erbtheil ber eblen Geschlechter; und baburch werben bie englischen Tories vielleicht eben so lange unentbehrlich fein, ja sich eben so lange in Macht erhalten, wie die senatorischen Familien bes alten Roms.

Richts aber ift bem heutigen Zustand in England so ähnlich, wie jene Stimmenbewerbung, die wir im Coriolan geschilbert sehen. Mit welchem verbiffenen Grimm, mit welcher höhnischen Ironie bettelt ber römische Torie um die Bahlstimmen der guten Bürger, die er in der Seele so tief verachtet, beren Justimmung ihm aber so unentbehrlich ist, um Consul zu werden! Nur daß die meisten englischen Lords, die, statt in Schlachten, nur in Juchstagden ihre Bunden erworden haben, und sich von ihren Müttern in der Berstellungskunst besser unterrichten lassen, bei den heutigen Parlamentswahlen ihren Grimm und hohn nicht so zur Schau tragen, wie der starre Coriolan.

Wie immer, hat Shatespeare auch in bem vorliegenden Drama die höchste Unpartheilichteit ausgeübt. Der Aristofrat hat hier Recht, wenn er seine plebesischen Stimmherrn verachtet; benn er fühlt, daß er selber tapferer im Ariege war, was bei ben Römern als höchste Tugend galt. Die armen Stimmherrn, das Bolt, haben indessen ebenfalls Recht, sich ihm, trop bieser Tugend, zu widersehen; benn er hat nicht undeutlich geäußert, daß er, als Consul, die Brodvertheilungen abschaffen wolle. "Das Brod ist aber das erste Recht bes Bolts."

### Bortia.

(Julius Cafar.)

Der hauptgrund von Casar's Popularität war die Großmuth, womit er bas Bolt behandelte, und seine Freigebigfeit. Das Bolt ahnte in ihm den Begründer jener besseren Tage, die es unter seinen Rachtommen, den Kaisern, erleben sollte; benn diese gewährten dem Bolte sein erstes Recht: sie gaden ihm sein tägliches Brod. Gern verzeihen wir den Kaisern die blutigste Willkipt, womit sie einige hundert patrizische Familien behandelten und die Privilegien derselben verspotteten; wir erkennen in ihnen, und mit Dant, die Berstörer jener Abelsherrschaft, welche dem Bolt für die härtesten Dienste nur lärglichen Lohn bewilligte; wir preisen sie als weltliche Deilaube, die, ernisdrigend die Hohen und erhöhend die Riedrigen, eine bürgerliche Gleichheit einsführten. Mag immerhin der Abvolat der Bergangenbeit, der Vatrizier Tagenter den

citus, bie Privatlafter und Tollheiten ber Cafaren mit bem poetifoften Gifte befchreiben, wir wiffen boch von ihnen bas Boffere: fie fütterten bas Bolf.

Cafar ift es, welcher bie römische Ariftofratie ihrem Untergang zuführt und ben Sieg ber Demokratie vorbereitet. Inbeffen, manche alte Patrizier begen im Berzen noch ben Geift bes Republikanismus; fie können bie Oberherrschaft eines Einzigen noch nicht vertragen; fie können uicht leben, wo ein Einziger bas Haupt über bas ihre erhebt, und fei es auch bas herrliche haupt eines Julius Cafar; und fie wegen ihre Dolche und töbten ibn.

Demofratie und Rönigthum fteben fich nicht feinblich gegenüber, wie man fälfcblich in unfern Tagen behauptet bat. Die befte Demofratie wirb immer biejenige fein, wo ein Einziger als Infarnagion bes Boltswillens an ber Spige bes Staates ftebt, wie Gott an ber Spige ber Beltregierung; unter ienem, bem infarnirten Bolfewillen, wie unter ber Majeftat Gottes, blubt bie ficherfte Menschengleichheit, bie achtefte Demofratie. Ariftofratismus und Republifanismus fteben einander ebenfalls nicht feindlich gegenüber, und bas feben wir am flarften im vorliegenden Drama, wo fich eben in ben bochmutbigften Ariftofraten ber Beift bes Republifanismus mit feinen icharfften Charaftergugen ausspricht. Bei Cassins noch weit mehr als bei Brutus, treten uns biefe Charafterauge entgegen. Bir baben nämlich icon langft bie Bemertung gemacht, bag ber Geift bes Republitanismus in einer gewillen engbruftigen Giferlucht beftebt, bie nichts über fich bulben will; in einem gewissen Zwergneib ber allem Emporragenben abholb ift, ber nicht einmal bie Tugenb burch einen Denfchen reprafentirt feben mochte, fürchtenb, baß folder Tugenbreprafentant feine bobere Derfonlichkeit geltenb machen fonne. Die Republikaner find baber heut zu bescheibenheitsuchtige Deiften, und faben gern in ben Denfchen nur fummerliche Lehmfiguren, bie, gleichgefnetet aus ben Banben eines Schöpfers bervorgegangen, fich aller bochmuthigen Auszeichnungeluft und ehrgeizigen Pruntsucht enthalten follten. englischen Republikaner bulbigien einft einem abnlichen Pringipe, bem Puritanismus, und baffelbe aft von ben altromifchen Republifanern : fie maren nämlich Stoifer. Benn man biefes bebenft, muß man erstaunen, mit weldem Scharffinn Shakesveare ben Caffius geschilbert bat, namentlich in seinem Gefprache mit Brutus, wenn er bort, wie bas Bolt ben Cafar, ben es jum Ronig erheben möchte, mit Jubelgeschrei begruft:

Ich weiß es nicht, wie ihr und anbre Menschen Bon biesem Leben beutt; mir, für mich selbst, War' es so lieb, nicht ba sein, als zu leben In Furcht vor einem Wesen wie ich selbst. Ich tam wie Casar frei zur Welt, so ihr;

Bir nabrien und fo gut, wir fonnen Beibe. Go aut wie er, bes Wintere Froft ertragen: Denn einft, an einem rauben, fturm'ichen Tage, Als wild bie Tiber an ihr Ufer tobte, Sprach Cafar ju mir: Bagft bu, Caffine, nun Dit mir au fpringen in bie gorn'ge Blut, Und bis borthin ju ichwimmen ? - Auf bies Bort. Befleibet, wie ich mar, fturat' ich binein, Und hieß ihn folgen; wirklich that er's auch. Der Strom brullt' auf und ein, wir ichlugen ibn Mit madern Gebnen, marfen ibn bei Geit'. Und hemmten ihn mit einer Bruft bes Tropes; Doch eh' mir bas ermablte Biel erreicht. Rief Cafar: Bilf mir, Caffius! ich finte. 3ch, wie Meneas, unfer großer Abn, Aus Trojas Flammen einft auf feinen Schultern Den alten Bater trug, fo aus ben Bellen Bog ich ben muben Cafar. - Und ber Mann 3ft nun jum Gott erhöht, und Caffius ift Ein arm Geschöpf, und muß ben Ruden beugen, Rict Cafar nur nachläffig gegen ibn. Als er in Spanien mar, batt' er ein Fieber, Und wenn ber Schau'r ihn anfam, merft' ich wohl Sein Beben : ja, er bebte, biefer Gott! Das feige Blut ber Lippen nahm bie Klucht. Gein Auge, beffen Blid bie Welt bebraut, Berlor ben Glang, und achgen bort' ich ibn. Ja, biefer Mund, ber borchen bieg bie Romer, Und in ibr Buch einzeichnen feine Reben. Ach, rief: Titinius! gieb mir gu trinfen! Bie'n frantes Mabchen. Gotter! ich erftaune, Bie nur ein Mann fo ichmächlicher Ratur Der ftolgen Belt ben Borfprung abgewann, Und nabm bie Palm' allein.

Cafar felber fennt seinen Mann fehr gut, und in einem Gespräche mit Antonius entfallen ihm die tieffinnigen Worte:

Lagt wohlbeleibte Manner um mich fein, Mit glatten Röpfen, und bie Nachts gut fchlafen: Der Caffius bort hat einen hohlen Blidig Er benft ju viel; bie Leute find gefahrlich.

War' er nur fetter! — Zwar ich fürcht' ihn nicht; Doch ware Furcht nicht meinem Namen fremb, Ich fenne Niemand, den ich eher miede, Als diesen hagern Cassus. Er liest viel; Er ist ein großer Prüfer, und durchschaut Das Thun der Menschen ganz; er liebt kein Spiel, Wie du, Antonius; hört nicht Musit; Er lächelt selten, und auf solche Weise, Als spott er sein, verachte seinen Geist, Den irgend was zum Lächeln bringen konnte. Und solche Männer haben nimmer Ruh', So lang sie jemand größer sehn als sich Das ist es, was sie so gefährlich macht.

Cassius ift Republikaner, und wie wir es oft bei solchen Menschen finben, er hat mehr Sinn für eble Männerfreundschaft als für zarte Frauenliebe. Brutus hingegen opfert sich für bie Republik, nicht weil er seiner Natur nach Republikaner, sonbern weil er ein Tugenbhelb ift, und in jener Aufopferung eine bochfte Aufgabe ber Pflicht sieht. Er ist empfänglich für alle sanften Gefühle, und mit weicher Seele hängt er an seiner Gattin Portia.

Portia, eine Tochter bes Cato, ganz Römerin, ift bennoch liebenswürdig, und selbst in ben höchsten Aufflügen ihres Deroismus offenbart sie ben weiblichten Sinn und die sinnigste Weiblichkeit. Mit ängstlichen Liebesaugen lauert sie auf jeben Schatten, ber über die Stirne ihres Gemahls dahin zieht und seine befümmerten Gebanken verräth. Sie will wissen was ihn qualt, sie will die Last des Geheimnisses, das seine Seele drückt, mit ihm theilen... Und als sie es endlich weiß, ift sie bennoch ein Weib, unterliegt fast ben furchtbaren Beforgnissen, kann sie nicht verbergen und gesteht selber:

Ich habe Mannessinn, boch Weiberohnmacht. Wie fällt boch ein Geheimniß Weibern fcwer!

## Cleopatra.

(Antonius unb Cleopatra.)

Ja, biefes ift die berühmte Konigin von Aegypten, welche ben Antonius gu Grunde gerichtet hat.

Er mußte es gang bestimmt, bag er burch biefes Beib feinem Berberben entgegenging, er will fich ihren Zauberfeffeln entreißen . . .

### Court muß ich fert von bier.

Er fieht . . . bod unr um belle eher jurudjulehren gu ben Fleifchtofen Alegentens, ju feiner alten Milislange, wie er fie neunt . . . balb wühlt er fich wieber mit ihr im prachtigen Schlamme ju Alexandrien, und bort, ergablt Octavins:

Dort auf bem Marft auf filberner Eribane, Auf gelbnen Stuhlen, thront er öffentlich Mit ber Eleevatra. Cafarion fag Bu ihren Jüßen, ben man für ben Sehn Bon meinem Bater halt; und alle bie Unachten Kinber, bie seit jener Zeit Erzeugte ihre Wolluft. Ihr verlieh Negypten er zum Eigenthum, und machte Bon Riebersprien, Coprus, Lybien sie Zur unumschrantten Königin.

An bem Ori

Bo man bie öffentlichen Spiele giebt, Da kündet er als Könige der Kön'ge Die Göhne; gab Großmedien, Parthien Armenien dem Alexander, wies Dem Ptolemäns Syrien, Eilicien Und auch Phönizien an. Sie selhst erschien Im Schmuck der Göttin Isis biesen Tag, Und wie man sagt, ertheilte sie vorher Auf diese Beise oftmals schon Gebör.

Die ägyptische Zauberin hält nicht blos sein Berz, sonbern auch sein Dirn gefangen, und verwirrt sogar sein Felbherrntalent. Statt auf bem festen Lanbe, wo er geübt im Siegen, liefert er die Schlacht auf ber unsichern See, wo seine Tapferleit sich weniger geltend machen kann; — und bort, wohin bas launenhafte Weib ihm durchaus folgen wollte, ergreist sie plöplich die Klucht nebst allen ihren Schiffen, eben im entscheinen Momente bes Kampses: — und Antonius, "gleich einem brünst'gen Entrich," mit ausgespannten Segelslügeln, slieht ihr nach, und läßt Ehre und Glück im Stich. Aber nicht blos durch die weiblichen Launen Cleopatras erleibet der unglückliche Deld die schmählichse Niederlage; späterhin übt sie gegen ihn sogar den schwärzesten Berrath, und läßt, im geheimen Einverständniss mit Octavius, ihre Blotte zum Keinde übergehen . . . Sie betrügt ihn auss niederträchtigste,

um im Schiffbruche seines Gluds ihre eigenen Guter zu retten, ober gar noch einige größere Bortheile zu erfischen . . Sie treibt ihn in Berzweislung und Tod durch Arglist und Lüge . . . Und bennoch bis zum letten Augenblicke liebt er sie mit ganzem Derzen; ja, nach jedem Berrath, den sie an ihm übte, entlodert seine Liebe um so flammender. Er flucht freilich über ihre jedesmalige Tücke, er kennt alle ihre Gebrechen, und in den rohesten Schimpfreden entladet sich seiner Beifere Einsicht, und er sagt ihr die dittersten Bahrbeiten:

Ehe ich bich kannte, warft bu halb verwelkt! Da! ließ ich beghalb ungebrüdt in Rom Mein Riffen; gab barum bie Zeugung auf Rechtmäßiger Rinber und von einem Rleinob Der Frauen, um von ber getäuscht zu sein Die gern fiebt, baß fie Andre unterbalten?

Du warft von jeber eine Beuchlerin. Doch werben wir in Miffethaten hart, Dann, — o bes Unglücks! — schließen weise Götter Die Augen und; in unsern eigenen Koth Bersenken fie bas klare Urtheil; machen, Daß wir anbeten unsern Wahn und lachen, Benn wir hinstolpern ins Berberben.

Als kalten Biffen auf Des tobten Cafars Schüffel fand ich bich; Du warft ein Ueberbleibsel schon bes Enefus Pompesus; andrer heißer Stunden nicht Zu benken, die vom allgemeinen Ruf Richt aufgezeichnet, bu wollustig bir Erhaschteft.

Aber wie jener Speer bes Achilles, welcher bie Bunben, bie er schlug, wieber heilen konnte, so kann ber Mund bes Liebenden mit seinen Kuffen auch bie töbtlichsten Stiche wieder heilen, womit sein scharfes Wort das Gemüth bes Geliebten verlest hat . . . Und nach jeder Schändlichkeit, welche die alte Rilschlange gegen den römischen Wolf ausübte, und nach jeder Schimpfrede, die dieser darüber losheulte, züngeln sie beibe mit einander um so gärtlicher; noch im Sterben brückt er auf ihre Lippen von so vielen Küssen noch den letzeten Ruß . . .

Aber auch fie, bie agyptische Schlange, wie liebt fie ihren römischen Bolf! 3bre Berratbereien find nur außerliche Binbungen ber bojen Burmnatur.

fle übt bergleichen mehr mechanisch aus angeborner ober angewöhnter Unart... aber in ber Tiefe ihrer Seele wohnt die unwandelbarste Liebe für Antonius, sie weiß es selbst nicht, daß diese Liebe so start ist, sie glaubt manchmal diese Liebe überwinden ober gar mit ihr spielen zu können, und sie irrt sich, und bieser Irrthum wird ihr erst recht klar in dem Augendlick, wo sie den geliebten Mann auf immer verliert, und ihr Schmerz in die erhadenen Worte ausbricht:

Ich träumt': es gab einst einen Felbherrn Mark Anton! — D einen zweiten, gleichen Schlaf, Um noch einmal folch einen Mann zu sehn!

Sein Geficht

War wie des himmels Antlits. D'rinnen ftand Die Sonn' und auch ein Wond und liefen um, Und leuchteten der Erbe fleinem O.

Seine Füße

Beschritten Oceane; sein emporGestreckter Arm umsauste eine Welt;
Der harmonie der Sphären glich die Stimme,
Wenn sie den Freunden tönte; wenn er meint'
Den Erdreis zu bezähmen, zu erschüttern,
Wie Donner rasselnd. Seine Güte kannte
Den Winter nie; sie war ein herbst, der stets
Durch Ernten reicher ward. Delphinen gleich
War sein Ergößen, die den Rücken ob
Dem Elemente zeigen, das sie hegt.
Es wandelten in seiner Liverei
Der Königs- und der Fürstenkronen viel
Und Königreich und Inseln sielen ihm
Wie Münzen aus der Tasche.

Diese Cleopatra ist ein Beib. Sie liebt und verrath zu gleicher Zeit. Cs ist ein Irrihum zu glauben, baß die Beiber, wenn sie uns verrathen, auch aufgehört haben uns zu lieben. Sie folgen nur ihrer angebornen Ratur; und wenn sie auch nicht den verbotenen Kelch leeren wollen, so möchten sie boch manchmal ein bischen nippen, an dem Rande leden, um wenigstens zu koften, wie Gift schmedt. Nächst Shakespeare, in vorliegender Tragödie, hat dieses Phänomen niemand so gut geschilbert wie unser alter Abbe Prevost in seinew Romane, Manon de Lescot." Die Intuizion des größten Dichters stimmt hier überein mit der nüchternen Beobachtung des kühlsten Prosaiters.

Ja, biefe Cleopatra ift ein Beib, in ber holbselighten und vermalebeiteften Bebeutung bes Bortes! Gie erinnert mich an jenen Ausspruch Lesting's: als Gott bas Beib fouf, nahm er ben Thon ju fein. Die Uebergartheit feines Stoffes verträgt fich nun felten mit ben Anfpruchen bes Lebens. Diefes Geschöpf ift ju gut und ju schlecht für biese Welt. Die lieblichften Borguge werben bier bie Urfache ber verbrieflichften Gebrechen. Dit entzückenber Babrheit ichilbert Shatespeare icon gleich beim Auftreten ber Cleopatra ben bunten flatterhaften Launengeift, ber im Ropfe ber iconen Ronigin bestänbig rumort, nicht felten in ben bebenflichften Fragen und Beluften überfprubelt, und vielleicht eben als ber lette Grund von all' ihrem Thun und Laffen gu betrachten ift. Richts ift charafteristischer als bie fünfte Scene bes erften Afte, wo fie von ihrer Rammerjungfer verlangt, bag fie ihr Manbragora ju trinten gebe, bamit biefer Schlaftrunt ihr bie Beit ausfulle, mabrent Antonius entfernt. Dann plagt fie ber Teufel ihren Raftraten Marbian gu rufen. Er fragt unterthanig, was feine Bebieterin begehre. Singen will ich bich nicht boren, antwortet fie, benn nichts gefällt mir jest mas Gunuchen eigen ift - aber fage mir: füblit bu benn Leibenschaft ?

Marbian.

Ja, holbe Ronigin!

Cleopatra.

In Wahrheit?

Mardian.

Richt in Bahrheit; Denn nichts vermag ich, als was in ber Wahrheit Mit Anstand kann geschehn, und doch empfind' Ich heft'ge Triebe, bent' auch oft an das, Was Mars mit Benus that.

#### Cleopatra.

D Charmian !
Wo glaubst bn, ist er jest? Steht ober sist er?
Geht er umber? besteigt er jest sein Roß!
Beglüdtes Roß, bas seine Last erträgt!
Sei tapfer, Roß! benn, weist du wen bu trägst?
Der Erbe halben Atlas! Ihn, ben Arm,
Den helm ber Menschen! Sprechen wirb er ober
Wirb murmeln sest: Wo ist nun meine Schlange
Des alten Nils? — Denn also nennt er mich.

Beine. V.

Soll ich, ohne Furcht vor dissamatorischem Missachen, meinen ganzen Gebanken aussprechen, so muß ich ehrlich bekennen: dieses ordnungslose Hühlen und Denken der Cleopatra, welches eine Folge des ordnungslosen, müßigen und beunruhigten Lebenswandels, erinnert mich an eine gewisse Alasse verschwenderischer Frauen, deren kostspieliger Daushalt von einer außerehlichen Freigebigkeit bestritten wird, und die ihre Titulargatten sehr oft mit Liebe und Treue, nicht selten auch mit bloßer Liebe, aber immer mit tollen Launen plagen und beglücken. Und war sie denn im Grunde etwas anders, diese Cleopatra, die wahrlich mit ägyptischen Kroneinkunsten nimmermehr ihren unerhörten Lurus bezahlen konnte, und von dem Antonius, ihrem römischen Entreteneur, die erpreßten Schäße ganzer Provinzen als Geschenke empfing, und im eigentlichen Sinne des Wortes eine unterhaltene Königin war!

In bem aufgeregten, unftaten, aus lauter Extremen aufammengewürfelten. brudenb fdwulen Beifte ber Cleopatra, wetterleuchtet ein finnlich wilber, fcmefelgelber Big, ber uns mehr erschrecht als ergöst. Plutarch giebt uns einen Begriff von biefem Bige, ber fich mehr in Dandlungen als in Borten ausspricht, und schon in ber Schule lachte ich mit ganger Seele über ben muftifigirten Antonius, ber mit feiner foniglichen Geliebten auf ben Fischfang ausfuhr, aber an feiner Schnur lauter eingefalgene Fifche beraufzog ; benn bie folgue Aegypterin hatte beimlich eine Menge Taucher bestellt, welche unter bem Baffer an bem Angelhafen bes verliebten Romers jedesmal einen eingefalgenen Fifch gu befestigen mußten. Freilich, unser Lehrer machte bei biefer Aneftode ein fehr ernfthaftes Beficht, und tabelte nicht wenig ben frevelhaften Uebermuth, womit bie Ronigin bas Leben ihrer Unterthanen, fener armen Taucher, aufe Spiel feste, um ben befagten Spag auszuführen; unfer Letrer war überhaupt fein Freund ber Cleopatra, und er machte uns febr nachbrudlich barauf aufmertfam, wie fich ber Antonius burch biefes Weib feine gange Staats-Carrière verbarb, in bausliche Unannehmlichfeiten vermidelte. und endlich ine Unglud fturate.

Ja, mein alter Lehrer hatte Recht, es ift außerft gefährlich, fich mit einer Person, wie die Cleopatra, in ein naheres Berhaltniß einzulaffen. Gin belb kann baburch zu Grunbe geben, aber auch nur ein belb. Der lieben Mittelmäßigfeit broht hier, wie überall, feine Gefahr.

Wie ber Charafter ber Cleopatra, so ist auch ihre Stellung eine außerst wisige. Dieses launische, luftsüchtige, wetterwendische, sieberhaft kokete Beib, biese antike Pariserin, diese Göttin des Lebens, gaukelt und herrscht über Aegypten, bem schweigsam starren Lodtenland . . . Ihr kennt es wohl, jenes Aegypten, jenes geheimnisvolle Migraim, jenes enge Nilthal, das wie ein Sarg aussieht . . . Im hohen Schilfe greint das Arokobill ober das ausgesetzte Kind der Offenbarung . . . Belsentempel mit kolosfalen Pfeilern, woran bei-

lige Thierfragen lehnen, häßlich bunt bemalt . . . An ber Pforte nicht ber Dierogliphen-müßige Isismönch . . . In üppigen Billas halten die Mumien ihre Siesta, und die vergoldete Larve schützt sie vor den Fliegenschwärmen der Berwesung . . . Wie stumme Gedanken stehen bort die schlanken Obelisken und die plumpen Pyramiden . . . Im Dintergrund grüßen die Mondberge Aethiopiens, welche die Quellen des Rils verhüllen . . . Ueberall Tod, Stein und Geheimniß . . . Und über dieses Land herrschte als Königin die school Cleopatra.

Wie wipig ift Gott!

#### Lavinia.

#### (Titus Anbronifus.)

In .. Julius Cafar" feben wir bie letten Budungen bes republifanifchen Beiftes, ber bem Auffommen ber Monarchie vergebens entgegenfämpft ; bie Republit bat fich überlebt, und Brutus und Cassius fonnen nur ben Dann ermorben, ber querft nach ber foniglichen Rrone greift, feineswege aber vermogen fie bas Ronigthum ju tobten, bas in ben Beburfniffen ber Beit ichon tief murgelt. In Antonius und Cleopatra feben wir, wie, ftatt bes einen gefallenen Cafare, brei anbre Cafaren nach ber Beltherrichaft bie fühuen banbe ftreden; bie Pringipienfrage ift geloft und ber Rampf, ber gwifchen biefen Triumviren ausbricht, ift nur eine Personenfrage: wer foll Imperator fein, herr über alle Menschen und Lanbe? Die Tragobie, betitelt "Titus Anbronitus." zeigt und, bag auch biefe unbeschränfte Alleinherrichaft im römifden Reiche bem Gefete aller irbifden Erfcheinungen folgen, nämlich in Bermefung übergeben mußte, und nichts gemahrt einen fo wibermartigen Anblid, wie fene fvätern Cafaren, bie bem Babnfinn und bem Berbrechen ber Reronen und Caliquien, noch bie winbigfte Schwächlichfeit bingufügten. Diefen, ben Reronen und Caligulen, fdwinbelte auf ber Dobe ihrer AUmacht; fich erhaben buntenb über alle Menfcblichfeit, wurden fie Unmenfchen; nich felber für Götter baltenb, murben fie gottlos; ob ihrer Ungeheuerlichfeit aber tonnen wir por Erftaunen fie taum mehr nach vernünftigen Dagftaben beurtheilen. Die fpateren Cafaren bingegen find weit mehr Begenftanbe unferes Mitleibs, unferes Unwillens, unferes Efels; es fehlt ihnen bie beibnische Selbstvergötterung, ber Rausch ihrer alleinigen Majeftat, ihrer ichauerlichen Unverantwortlichfeit . . . Gie find driftlich gerfnirfct, und ber fcmarge Beichtiger bat ihnen ine Gewiffen gerebet, und fie abnen jest, bag fie nur armfelige Burmer find, dag fie von ber Gnabe einer höhern Gottheit abbangen, und bag fie einft für ihre irbifden Gunben in ber Bolle gefotten unb gebraten werben.

Obgleich in Titus Anbronitus noch bas außere Geprange bes Beibenthums waltet, fo offenbart fich boch in biefem Stud ichon ber Charafter ber fpatern driftlichen Beit, und bie moralische Berfehrtheit in allen fittlichen und burgerliden Dingen ift icon gang bezantinifd. Diefee Stud gebort ficher gu Shafespeare's früheften Erzeugniffen, obgleich manche Rritifer ihm bie Autoricaft ftreitig machen; es berricht barin eine Unbarmbergigfeit, eine ichneibenbe Borliebe für bas Bagliche, ein titanisches Sabern mit ben göttlichen Machten, wie wir bergleichen in ben Erftlingewerfen ber größten Dichter ju Der Belb, im Begenfat ju feiner gangen bemoralifirten finben vflegen. Umgebung, ift ein achter Romer, ein Ueberbleibfel aus ber alten ftarren Periobe. Db bergleichen Menfchen bamals noch existirten ? Es ift möglich; benn bie Natur liebt es von allen Creaturen, beren Gattung untergebt ober fich transformirt, noch irgend ein Eremplar aufzubewahren, und fei es auch als Berfteinerung, wie wir bergleichen auf Bergesboben gu finden pflegen. Titus Andronitus ift ein folder verfteinerter Romer, und feine foffile Tugenb ift eine mabre Curiofitat gur Beit ber fpateften Cafaren.

Die Schändung und Verstümmelung seiner Tochter Lavinia gehört zu ben entseplichften Scenen, die sich bei irgend einem Autor finden. Die Geschichte ber Philomele in den Verwandlungen des Ovidius ist lange nicht so schader-haft; benn der unglücklichen Römerin werden sogar die Bände abgehack, damit sie nicht die Urheber des grausamsten Bubenstücks verrathen könne. Wie der Vater durch seine starre Wännlichkeit, so mahnt die Tochter durch stre hohe Weibeswürde an die sittlichere Vergangenheit; sie scheut nicht den Tod, sondern die Entehrung, und rührend sind die keuschen Worte, womit sie ihre Feindin, die Kaiserin Tamora, um Schonung ansieht, wenn die Söhne derselben ihren Leib besteden wollen.

Nur schnellen Tob ersteh' ich! — und noch eins, Was Weiblichkeit zu nennen mir verweigert: Entzieh' mich ihrer Wolluft, schrecklicher Als Mord für mich, und wälze meine Leiche In eine garst'ze Grube, wo kein Auge Des Mannes jemals meinen Körper sieht. D, bies erfüll', und sei erbarmensvoll Als Mörberin!

In biefer jungfräulichen Reinheit bilbet Lavinia ben vollenbeten Gegenfat zu ber erwähnten Raiferin Tamora; hier, wie in ben meiften seiner Dramen, ftellt Shakespeare zwei ganz gemütheverschiebene weibliche Gestalten neben einanber, und veranschaulicht und ihren Charafter burch ben Contraft. Dieses sahen wir schon im Antonius und Cleobatra, wo neben ber weißen, talten,

fittlichen, erzprofaischen und hauslichen Octavia unsere gelbe, ungezügelte, eitle und inbrunftige Aegypterin befto plaftifcher hervortritt.

Aber auch jene Lamora ist eine schne Figur, und es bunkt mir eine Ungerechtigkeit, daß der englische Grabstichel in gegenwärtiger Gallerie Shake-speare'scher Frauen ihr Bilduis nicht eingezeichnet hat. Sie ist ein schones majestätisches Beib, eine bezaubernd imperatorische Gestalt, auf der Stirne das Zeichen der gefallenen Gbitlichteit, in den Augen eine weltverzehrende Bollust, prachtvoll lasterhaft, lechzend nach rothem Blut. Beitblickend milde, wie unser Dichter sich immer zeigt, hat er schon in der ersten Scene, wo Tamora erscheint, alle die Greuel, die sie später gegen Litus Andronisus ausübt, im Boraus justissist. Denn dieser starre Römer, ungerührt von ihren schmerzlichsten Mutterbitten, läßt ihren geliebten Sohn gleichsam vor ihren Augen hinrichten; sobald sie nun, in der werbenden Gunst des jungen Kaiers, die hossnungsstrahlen einer künstigen Rache erblickt, entringeln sich ihren Lippen die jauchzend sinstern Worte:

3ch will es ihnen zeigen, was es heißt, Wenn eine Königin auf ben Stragen inieet, Und Gnab umfonft erfleht.

Wie ihre Grausamkeit entschuldigt wird durch bas erbuldete Uebermaß von Qualen, so erscheint die mepenhaste Lüberlichkeit, womit sie sich sogar einem scheußlichen Mohren hingiebt, gewissermaßen veredelt durch die romantische Poesie die sich darin ausspricht. Ja, zu den schauerlich süßesten Zaubergemälden der romantischen Poesie, gehört jene Scene, wo während der Jagd die Raiserin Lamora ihr Gefolge verlassen hat, und ganz alleim im Walde mit dem geliebten Robren zusammentrifft.

Warum so traurig, holder Aaron?
Da boch umher so heiter alles scheint.
Die Bögel singen überall im Busch,
Die Schlange liegt im Sonnenstrahl gerollt,
Das grüne Laub bebt von dem fühlen Hauch,
Und bildet bunte Schatten auf dem Boden.
Im süßen Schatten, Aaron, laß uns sigen,
Indes die Echo schwahhaft Hunde äfft,
Und wiederhallt der Hörner hellen Rlang,
Als sei die Jagd verdoppelt; — laß uns sigen,
Und horchen auf das gellende Getöse.
Rach solchem Zweitamps, wie der war, den Dido —
Erzählt man — mit Aeneas einst genoß,
Als glücklich sie ein Sturmwind übersiel,

Und bie verschwiegne Grotte fie verbarg, Laß uns verschlungen beibe, Arm in Arm, Wenn wir die Luft genossen, goldnem Schlaf Uns überlassen; mährend hund und horn Und Bögel, mit ber süßen Melodie Uns das find, was der Amme Lied ift, die Damit das Kindlein lult und wiegt zum Schlaf.

Bahrend aber Wolluftgluthen aus ben Augen ber schönen Raiserin hervor-lobern und über bie schwarze Gestalt bes Mohren wie lodenbe Lichter, wie züngelnbe Flammen, ihr Spiel treiben, benkt bieser an weit wichtigere Dinge, an bie Ausführung ber schändlichsten Intriguen, und seine Antwort bilbet ben schroffften Gegensag zu ber brünftigen Anrebe Tamoras.

## Constanze.

(Ronig Johann.)

Es war am 29. August bes Jahrs 1827 nach Christi Geburt, als ich im Theater zu Berlin, bei ber ersten Borstellung einer neuen Tragöbie von herrn E. Raupach, allmählig einschlief.

Hür das gebildete Publikum, das nicht ins Theater geht und nur die eigentliche Literatur kennt, muß ich hier bemerken, daß benannter herr Raupach
ein sehr nüglicher Mann ift, ein Tragöbien- und Komöbien-Liferast; welcher
bie Berliner Bühne jeden Monat mit einem neuen Meisterwerke versieht.
Die Berliner Bühne ist eine vortreffliche Anstalt und besonders nüglich für
hegelsche Philosophen, welche des Abends von dem harten Tagwerk des Denkens ausruhen wollen. Der Geist erholt sich bort noch weit natürlicher als
bei Wispki. Man geht ins Theater, streckt sich nachlässig hin auf die samtnen
Bänke, lorgnirt die Augen seiner Rachbarinnen, oder die Beine der eben
austretenden Mimin, und wenn die Kerls von Komödianten nicht gar zu laut
schreien, schläst man ruhig ein, wie ich es wirklich gethan, am 29. August
des Jahres 1827 nach Christi Geburt.

Als ich erwachte, war alles bunkel rund um mich her, und bei bem Scheine einer matiflimmernben Lampe erkannte ich, daß ich mich ganz allein im leeren Schauspielhause befand. Ich beschloß ben übrigen Theil ber Nacht bort zu verbringen, suchte wieder gelinde einzuschlasen, welches mir aber nicht mehr so gut gelang wie einige Stunden vorber, als ber Mohnbuft ber Raupach'sien Berse mir in die Nase stieg; auch störte mich allzusehr das Knispern und Gepiepse ber Mäuse. Unfern vom Orchester raschelte eine ganze Mäuse-

colonie, und ba ich nicht blos Raupach'iche Berfe, sonbern auch die Sprace aller übrigen Thiere verstehe, so erlauschte ich ganz unwillführlich die Gespräche jener Mäuse. Sie sprachen über Gegenstände, die ein benkendes Geschöpf am meisten interessiren müssen: über die letten Gründe aller Erscheinungen, über das Wesen der Oinge an und für sich, über Schidfal und Freiheit des Willens, über die große Raupach'sche Tragödie, die sich kurz vorher mit allen möglichen Schrecknissen vor ihren eignen Augen entfaltet, entwidelt und geendigt hatte.

3br jungen Leute, fprach langfam ein alter Mauferich, 3br babt nur ein einziges Stud ober nur wenige folder Stude gefeben, ich aber bin ein Greis, und babe beren icon febr viele erlebt und fie alle mit Aufmertfamteit betrachtet. Da babe ich nun gefunden, bag fie fich im Befen alle abnlich, baf fie faft nur Bariagionen beffelben Themas find, bag manchmal gang biefelben Erpositionen, Berwidlungen und Ratastrophen vortommen. Es find immer biefelben Menfchen und biefelben Leibenschaften, welche nur Coftume und Rebeffauren wechseln. Da find immer biefelben Beweggrunde bes Sanbelns. Liebe ober Dag, ober Ehrgeig, ober Giferfucht, ber Belb mag nun eine romifche Toga ober einen altbeutschen Barnisch, einen Turban ober einen Filz tragen, fic antit ober romantifc gebahrben, einfach ober geblumt, in folechten Jamben ober in noch schlechtern Trochaen sprechen. Die gange Beschichte ber Denfchbeit, bie man gern in verschiebene Stude, Efte und Auftritte eintheilen möchte, ift boch immer eine und bieselbe Beschichte; es ift eine nur mastirte Bieberfehr berfelben Naturen und Ereigniffe, ein organischer Rreislauf, ber immer von vorne wieber anfängt: und wenn man bas einmal gemerkt bat, fo ärgert man fich nicht mehr über bas Bofe, man freut fich auch nicht mehr allgu ftart über bas Gute, man lächelt über bie Narrheit jener Deroen, bie fich aufopfern für bie Bereblung und Begludung bes Menichengeschlechte: man amufirt fich mit weifer Belaffenbeit.

Ein kichernbes Stimmchen, welches einem kleinen Spigmauschen zu gehören schien, bemerkte bagegen mit großer Dast: Auch ich habe Beobachtungen angestellt, und nicht blos von einem einzigen Standpunkte aus, ich habe mir keine springende Mühe verdrießen lassen, ich verließ bas Parterre und betrachtete mir die Dinge hinter den Culissen, und da habe ich gar befrembliche Entbedungen gemacht. Dieser Delb, den 3hr eben bewundert, der ist gar kein Deld; denn ich sah, wie ein junger Bursch ihn einen besoffenen Schlingel nannte, und ihm diverse Fußtritte gab, die er ruhig einstedte. Jene tugendhafte Prinzessin, die sich für ihre Tugend aufzuopfern schien, ist weder eine Prinzessin, die sich für ihre Tugend aufzuopfern schien, und bieses aut nachber für Schamrötbe; am Ende sogar warf sie sich gabnend in die

Arme eines Garbeleutnants, ber ihr auf Ehre versicherte, daß sie auf seiner Stube einen juten Daringsalat nebft einem Glase Punsch sinden würde. Bas Ihr für Donner und Blip gehalten habt, das ift nur das Rollen einiger Blechwalzen und das Berbrennen einiger Loth gekohenen Colophoniums. Aber gax jener bide ehrliche Bürger, der lanter Uneigennühigsseit und Grohmuth zu sein schien, der zankte sich sehr geldzierig mit einem dünnen Menschen, den er Derr Generalintendant titulirte, und von dem er einige Thaler Julage verlangte. Ja, ich habe alles mit eigenen Augen gesehen, und mit eigenen Ohren gehört; all das Große und Edle, das und hier voragirt wurde, ift Lug und Trug; Eigennuh und Selbstfucht sind die geheimen Triedsedern aller Pandlungen, und ein vernünstiges Wesen läßt sich nicht trügen durch ben Schein.

Diergegen aber erhob fich eine feufgenbe, weinerliche Stimme, bie mir fcbier befannt bunfte, obaleich ich bennoch nicht wußte, ob fie einer männlichen ober weiblichen Daus geborte. Sie begann mit einer Rlage über bie Frivolität bes Zeitalters, jammerte über Unglauben und Zweifelfucht, und betheuerte viel von ihrer Liebe im Allgemeinen. 3ch liebe Euch, feufzte fie, und ich fage Euch bie Bahrheit. Die Dahrheit aber offenbarte fich mir burch bie Gnabe in einer geweiheten Stunde. 3ch folich ebenfalls umber, bie letten Brunbe ber bunten Begebenheiten, bie auf biefer Bubne vorüberzogen, ju entratbfeln und gu gleicher Beit auch wohl ein Brobfrumden gu finden, um meinen leiblichen hunger zu ftillen; benn ich liebe Euch. Da entbedte ich ploglich ein giemlich geräumiges Loch ober vielmehr einen Raften, worin gufammengekauert ein bunnes, graues Mannden fag, welches eine Rolle Papier in ber Danb hielt, und mit monotoner leifer Stimme alle bie Reben rubig vor fich bin fprach, welche oben auf ber Bubne fo laut und leibenichaftlich beflamirt wurben. Ein mpftischer Schauer jog über mein gell, trop meiner Unwurbigfeit mar ich boch begnabigt worben, bas Allerheiligfte zu erschauen, ich befanb mich in ber feligen Rabe bes geheimnifvollen Urwefens, bes reinen Beiftes, welcher mit feinem Willen bie Rorverwelt reglert, mit feinem Worte fie fchafft, mit bem Borte fie belebt, mit bem Borte fie vernichtet; benn bie Belben auf ber Bubne, bie ich noch furs porber fo fart bewundert, ich fab, baf fie nur bann mit Sicherheit rebeten, wenn fie Gein Bort gang gläubig nachsprachen, bag fie bingegen angfilich ftammelten und ftotterten, wenn fie fich ftolg von 3hm entfernt, und Seine Stimmen nicht vernommen batten : Alles, fab ich, war nur abbangige Creatur von 3hm, Er war ber Alleinfelbstffanbige in Geinem allerheiligften Raften. Un feber Seite feines Raftens erglühten bie gebeimnigvollen Lampen, erflangen bie Biolinen und tonten bie Aloten, um Ihn ber war Licht und Dufit, Er fcwamm in harmonischen Strablen und ftrablenben Barmonien . . .

Doch biese Rebe warb am Enbe so nafelnb und weinerlich wispernb, bag ich wenig mehr-bavon verstehen konnte; nur mitunter borte ich bie Borte: Dute mich vor Rapen und Mausefallen, — gieb mir mein täglich Brosamchen, — ich liebe Euch — In Ewigkeit Amen. —

Durch Mittheilung biefes Traumes möchte ich meine Ansicht über bie verschiebenen philosophischen Standpunkte von woaus man die Weltgeschichte zu beurtheilen pflegt, meine Gebanken verrathen, zugleich andeutend, warum ich biese leichten Blätter mit keiner eigentlichen Philosophie ber englischen Geschichte befrachte.

Ich will ja überhaupt bie bramatischen Gebichte, worin Shakespeare bie großen Begebenheiten ber englischen historie verherrlicht hat, nicht bogmatisch erläutern, sonbern nur bie Bilbnisse ber Frauen, bie aus jenen Dichtungen hervorblühen, mit einigen Bortarabesten verzieren. Da in biesen englischen Geschichtsbramen bie Frauen nichts weniger als bie hauptrollen spielen, und ber Dichter sie nie auftreten läßt, um, wie in andern Stücken, weibliche Gefalten und Charaftere zu schilbern, sonbern vielmehr, weil bie barzustellenbe historie ihre Einmischung erforberte: so werbe ich auch besto färglicher von ihnen reben.

Conftange beginnt ben Reihen, und zwar mit schmerglichen Geberben. Bie bie Mater dolorosa tragt fie ihr Kind auf bem Arme . . .

Das arme Rinb, burch welches alles gebüßt wirb Was bie Seinigen verschulbet.

Auf ber Berliner Buhne fah ich einst biese trauernde Rönigin ganz vortrefflich bargestellt von der ehemaligen Madame Stich. Minder brilliant war bie gute Maria Luise, welche zur Zeit der Invasion auf dem französischen Doftheater die Königin Constanze spielte. Indessen läglich über alle Maagen zeigte sich in dieser Rolle eine gewisse Madame Caroline, welche sich vor einigen Jahren in der Provinz, besonders in der Bendee, herumtrieb; es sehlte ihr nicht an Talent und Passion, aber sie hatte einen zu diene Bauch, was einer Schauspielerin immer schabet, wenn sie heroische Königswittwen tragiren soll.

## Laby Percy.

(Beinrid IV.)

Ich traumte mir ihr Geficht und überhaupt ihre Gestalt minber vollsieschig als fie hier konterfeit ift. Bielleicht aber kontraftiren bie scharfen Büge und bie schlanke Taille, bie man in ihren Worten wahrnimmt, und welche ihre geistige Physionomie offenbaren, besto interessanter mit ihrer wohlgerunbeten äußern Bilbung. Sie ist heiter, herzlich und gesund an Leib- und Seele. Prinz Deinrich möchte uns gern diese liebliche Gestalt verleiden, und parobirt sie und ihren Percy:

"Ich bin noch nicht in Percys Stimmung, bem Beißsporn bes Norbens, ber euch sechs bis sieben Dupend Schotten jum Frühftud umbringt, sich bie banbe mascht und zu seiner Frau sagt: "Pfui, über bieses ftille Leben! Ich muß zu thun haben." — "D mein Berzens-Beinrich," sagt sie, "wie viele hast bu heute umgebracht?" — "Gebt meinem Scheden zu saufen," und eine Stunde brauf antwortet er: "Ein Stüder vierzehn; Bagatell! Bagatell!"

Wie turg, fo entzudend ift die Scene, wo wir ben wirflichen Daushalt bes Percy und feiner Frau feben, wo biefe ben braufenden Belben mit ben fedften Liebesworten zügelt:

> Komm, komm, bu Papagei! antworte mir Gerabe zu auf bas, was ich bich frage, Ich breche bir ben kleinen Finger, heinrich, Willft bu mir nicht bie ganze Wahrheit fagen.

### Percy.

Fort! fort!
Du Tänblerin! — Lieben? — ich lieb bich nicht,
Ich frage nicht nach bir. Ift bies 'ne Welt
Bum Puppenspielen, und mit Lippen fechten?
Rein, jeso muß es blut'ge Rasen geben,
Berbrochne Kronen, bie wir boch im Hanbel
Hur voll anbringen. — Alle Welt, mein Pferb!
Was sagst bu, Käthchen? wolltest bu mir was?

## Lady Percy.

Ihr liebt mich nicht? ihr liebt mich wirflich nicht? Gut, laßt es nur; benn weil ihr mich nicht liebt, Lieb' ich mich felbst nicht mehr. Ihr liebt mich nicht? Rein, sagt mir, ob bas Scherz ift ober Ernft?

### Percy.

Komm, willft mich reiten fehen? Benn ich zu Pferbe bin, so will ich schwören, Ich liebe bich unendlich. Doch höre, Rathchen: Du mußt mich ferner nicht mit Fragen qualen, Wehin ich geh', noch rathen, was es soll. Wohin ich muß, muß ich: und kurz zu sein, Deut' Abend muß ich von bir; liebes Räthchen. Ich fenne bich als weise, boch nicht weiser, Als Deinrich Percy's Frau; standhaft bist bu, Jeboch ein Weib, und an Berschwiegenheit Ift keine besser: benn ich glaube sicher, Du wirft nicht fagen, was du selbst nicht weißt Und so weit, liebes Räthchen, trau ich bir.

## Pringeffin Catharina.

(Beinrid V.)

Dat Chafespeare wirklich bie Scene geschrieben, wo bie Pringeffin Catharina Unterricht in ber englischen Sprache nimmt, und find überhaupt von ihm alle jene frangofischen Rebensarten, womit fie John Bull ergopt ? 3ch zweifle. Unfer Dichter batte biefelben tomifden Effette mittelft eines englischen Jargons bervorbringen tonnen, um fo mehr, ba bie englische Sprache bie Gigenschaft befigt, bag fie, ohne von ben Regeln ber Grammatit abzuweichen, burch bloge Anwendung romanischer Worte und Conftructionen, eine gewiffe frangofische Beiftedrichtung bervortreten laffen fann. In abnlicher Beife fonnte ein englifder Schauspielbichter eine gewisse germanifche Sinnesart andeuten, wenn er fich nur altfachfischer Ausbrude und Wenbungen bebienen wollte. Denn bie englische Sprache besteht aus zwei beterogenen Elementen, bem romanischen und bem germanischen Element, Die, nur ausammengebrückt, nicht au einem organischen Bangen vermischt find ; und bie fallen leicht auseinander, und alsbann weiß man boch nicht genau ju bestimmen, auf welcher Geite fich bas legitime Englisch befindet. Man vergleiche nur bie Sprache bes Doctor Johnson ober Abiffon's mit ber Sprache Byron's ober Cobbet's. Chafespeare batte mabrlich nicht nöthig gehabt, bie Pringeffin Catharina frangonich fprechen gu laffen.

Dieses führt mich zu einer Bemerkung, die ich schon an einem andern Orte aussprach. Es ift nemlich ein Mangel in den geschichtlichen Oramen von Shakespeare, daß er den normanisch französischen Geist des hohen Abels nicht mit dem sächlich brittischen Geist des Bolts, durch eigenthümlichere Sprachformen contrastiren lätt. Walter Scott that dieses in seinen Romanen, und erreichte dadurch seine farbigsten Effekte.

Der Künftler, ber uns zu bieser Gallerie bas Conterfei ber französischen Prinzessin geliefert, hat ihr, wahrscheinlich aus englischer Malige, weniger schöne als brollige Züge geliehen. Sie hat hier ein wahres Bogelgesicht, und bie Augen sehen aus wie geborgt. Sind es etwa Papageiensebern, die sie auf bem Daupte trägt, und soll damit ihre nachplappernde Gelehrigkeit angebeutet werben? Sie hat kleine, weiße, neugierige Bände. Eitel Pugliebe und Gefallsucht ist ihr ganzes Wesen, und sie weiß mit dem Fächer allerliebst zu spielen. Ich wette, ihre Küßchen koketiren mit dem Boben worauf sie wandeln.

### Johanna d'Arc.

(Beinrich VI., erfter Theil.)

Deil Dir, großer beutscher Schiller, ber Du bas hohe Stanbbilb wieber glorreich gesäubert haft von bem schmutzigen Wie Boltaires, und ben schwarzen Fleden, die ihm sogar Shakespeare angedichtet . . . Ja, war es brittischer Nazionalhaß ober mittelalterlicher Aberglaube, was seinen Geist umnebelte, unser Dichter hat das helbenmüthige Mädchen als eine Dere bargestellt, die mit den dunkeln Mächten der hölle verbündet ist. Er läßt die Dämonen der Unterwelt von ihr beschwören, und gerechtsertigt wird durch solche Annahme ihre grausame hinrichtung. — Ein tiefer Unmuth erfaßt mich sebesmal, wenn ich zu Rouen über den kleinen Marktplat wandle, wo man die Jungfrau verbrannte und eine schlechte Statue diese schlechte That verewigt. Qualvoll tödten! das war also schoo damals Eure handlungsweise gegen überwundene Feinde! Nächst dem Felsen von St. helena, giedt der erwähnte Marktplat von Rouen, das empörendste Zeugniß von der Großmuth der Engländer.

Sa, auch Shafespeare hat sich an ber Pucelle verfündigt, und wo nicht mit entschiedener Feindschaft, behandelt er sie boch unfreundlich und lieblos, die eble Jungfrau, die ihr Vaterland befreite! Und hatte sie es auch mit ber Gulfe ber Golle gethan, sie verbiente bennoch Ehrfurcht und Bewunderung!

Ober haben die Aritifer Recht, welche bem Stude, worin die Pücelle auftritt, wie auch bem zweiten und britten Theile Beinrichs VI., die Autorschaft bes großen Dichters absprechen? Sie behaupten, diese Trilogie gehöre zu den ältern Oramen, die er nur bearbeitet habe. Ich möchte gern, der Jungfrau von Orleans wegen, einer solchen Annahme beipflichten. Aber die vorgebrachten Argumente sind nicht haltbar. Diese bestrittenen Oramen tragen in manchen Stellen allzu sehr das Bollgepräge des Shafespeare'schen Geistes.

### Margaretha.

(Rinig Beinrid VL, erfer Theil.)

Hier sehen wir die schone Lochter bes Grafen Reignier noch als Mabchen. Suffolt tritt auf und führt sie vor als Gefangene, boch ehe er sich bessen versieht, hat sie ihn selber gefesselt. Er mahnt uns ganz an den Retruten, ber, von einem Wachtposten aus, seinem Hauptmann entgegenschrie: "Ich habe einen Gefangenen gemacht." — "So bringt ihn zu mir her," antwortete ber Dauptmann. "Ich lann nicht," erwiederte ber arme Retrut, "benn mein Gefangener läßt mich nicht mehr los."

### Suffolt fpricht:

Sei nicht beleibigt, Bunber ber Natur! Bon mir gefangen werben ist bein Loos. So schipt ber Schwan bie flaumbebedien Schwänlein, Mit seinen Flügeln sie gefangen haltenb: Allein, sobalb bich frantt bie Stlaverei, So geh', und sei als Suffolt's Freundin frei. (Gie wendet fic weg, als wollte fie gehn.)

D bleib! Mir fehlt die Kraft sie zu entlassen, Befrei'n will sie bie hand, bas herz sagt Rein. Wie auf trystall'nem Strom die Sonne spielt, Und blinkt mit zweitem nachgeahmten Strahl, So scheint die lichte Schönheit meinen Augen; Ich würde gern, boch wag' ich nicht zu reben; Ich fordre Dint' und Feber ihr zu schreiben. Pfui, De la Poole! entherze bich nicht selbst. Daft keine Zung'? ist sie nicht bort? Berzagst du vor bem Anblick eines Welbs? Ach ja! ber Schönheit hohe Majestät Berwirzt die Zung', und macht die Sinne wüst.

### Margaretha.

Sag', Graf von Suffolt (wenn bu fo bich nennft), Bas gilt's zur Löfung eh' bu mich entlaffeft? Denn wie ich feb', bin ich bei bir Gefangne.

Buffolk (beifeit).

Wie weißt bu, ob fie beine Bitte weigert, Eb' bu um ibre Liebe bich verlucht?

### Margaretha.

Du fprichft nicht: was für Lösung muß ich zahlen? Suffolk (beiseit).

Ja, fie ift fon, brum muß man um fie werben; Sie ift ein Beib, brum tann man fie gewinnen.

Er findet endlich bas beste Mittel bie Gefangene gu behalten, indem er fie seinem Ronige anvermählt, und zugleich ihr öffentlicher Unterthan und ihr beimlicher Liebbaber wirb.

Ift bieses Berhältniß zwischen Margarethen und Suffolt in ber Geschichte begründet? Ich weiß nicht. Aber Shakespeare's bivinatorisches Auge sieht oft Dinge, wovon die Chronit nichts meldet, und die dennoch mahr sind. Er tennt sogar jene flüchtigen Träume ber Bergangenheit, die Clio aufzuzeichnen vergaß. Bleiben vielleicht auf dem Schauplaß der Begebenheiten allerlei bunte Abbilder berselben zurück, die nicht wie gewöhnliche Schatten mit den wirklichen Erscheinungen verschwinden, sondern gespenstisch haften bleiben am Boben, undemerkt von den gewöhnlichen Werkeltagsmenschen, die ahnungslos darüber hin ihre Geschäfte treiben, aber manchmal ganz Farben- und Formenbestimmt sichtbar werdend, für das sehende Auge jener Sonntagskinder, die wir Dichter nennen?

## Königin Margaretha.

(Beinrid VL, zweiter unb britter Ebeil.)

In biesem Bildniß sehen wir dieselbe Margaretha als Königin, als Gemahlin des sechsten heinrichs. Die Knospe hat sich entfaltet, sie ist jest eine vollbühende Rose; aber ein widerlicher Wurm liegt darin verborgen. Sie ist ein hartes, frevelhaftes Weib geworden. Beispiellos grausam in der wirklichen wie in der gedichteten Welt ist die Scene, wo sie dem weinenden Jork das gräßliche, in dem Blute seines Sohnes getauchte Tuch überreicht, und ihn verhöhnt, daß er seine Thränen damit trocknen möge. Entsessich sind ihre Worte:

Sieh', Jort! bieß Tuch beflect' ich mit bem Blut, Das mit geschärftem Stahl ber tapfre Clifford Pervor ließ ftrömen aus bes Knaben Busen; Und kann bein Aug' um seinen Tob sich seuchten, So geb' ich bir's, bie Wangen abzutrocknen. Uch, armer Jort! haßt' ich nicht töbtlich bich, So wurd' ich beinen Jammerstand beklagen.

So gram' bich boch, mich zu belust'gen, Jort! Wie? borrte so bas feur'ge herz bein Inn'res, Dag feine Thrane fällt um Rutlands Tob? Warum gebulbig, Mann? Du solltest rasen; Ich höhne bich, um rasend bich zu machen. Stampf', tob' und knirsch', bamit ich sing' und tange!

Datte ber Runftler, welcher bie fcone Margaretha für biese Sallerie geichnete, ihr Bilbnig mit noch weiter geöffneten Lippen bargestellt, so wurben wir bemerten, bag fie fpipige Babne bat, wie ein Raubthier.

In einem folgenden Drama, in Richard III., erscheint fie auch phyfisch scheußlich, benn die Zeit hat ihr alsbann die spisigen Zähne ausgebrochen, sie kann nicht mehr beißen, sondern nur noch fluchen, und als ein gespenstisch altes Weib wandelt sie durch die Rönigsgemächer, und das zahnlose bose Maul murmelt Unbeilreben und Berwunschungen.

Durch ihre Liebe für Suffolt, ben wilben Suffolt, weiß uns Shatespeare sogar für bieses Unweib einige Rührung abzugewinnen. Wie verbrecherisch auch biese Liebe ift, so burfen wir berselben bennoch weber Wahrheit noch Innigfeit absprechen. Wie entzudenb schon ift bas Abschiebegespräch ber beiben Liebenben! Welche Zärtlichseit in ben Worten Margarethens:

Ach! rebe nicht mit mir! gleich eile fort! — D, geh noch nicht! So herzen sich und kuffen Berbammte Freund', und scheiben tausendmal, Bor Trennung hundertmal so bang als Tob. Doch nun fahr' wohl! fahr' wohl mit dir mein Leben!

### Dierauf antwortet Guffolf:

Mich fümmert nicht bas Land, warft bu von hinnen; Bolfreich genug ift eine Buftenei, Dat Suffolf beine himmlische Gesellschaft: Denn wo bu bift, ba ift bie Belt ja selhst, Mit all' und jeben Freuben in ber Belt; Und wo bu nicht bift, Debe nur und Trauer.

Wenn späterhin Margaretha, bas blutige Saupt bes Geliebten in ber Danb tragend, ihre wildefte Berzweiflung aussammert, mahnt fie uns an bie furcht-bare Chrimhilbe bes Ribelungenliebs. Welche gepanzerte Schmerzen, woran alle Troftworte obnmächtig abaleiten !

Ich habe bereits im Eingange angebeutet, bag ich in Beziehung auf Shalespeare's Dramen aus ber englischen Geschichte mich aller historischen und philosophischen Betrachtungen enthalten werbe. Das Thema jener Dramen ift noch immer nicht ganz abgehandelt, so lange der Kampf ber mobernen Induftrie-Bebürfnisse mit den Resten bes mittelalterlichen Feudalwesens unter aller-lei Transformazionen fortbauert. Dier ist es nicht so leicht, wie bei den römischen Dramen, ein entschiedenes Urtheil auszusprechen, und jede farte Freimüthigkeit könnte einer mislichen Aufnahme begegnen. Rur eine Bemertung kann ich hier nicht zurückweisen.

Es ift mir nämlich unbegreiflich, wie einige beutsche Commentatoren ganz bestimmt für die Engländer Parthei nehmen, wenn sie von jenen französischen Rriegen reben, die in ben historischen Dramen des Shakespeare's dargestellt werden. Wahrlich, in jenen Rriegen war weber das Recht, noch die Poesse auf Seiten der Engländer, die eines Theils unter nichtigen Successions-vorwänden die reheste Plünderungeslust verdargen, anderen Theils nur im Solde gemeiner Rrämerinteresse sich im neunzehnten Jahrhundert mehr um Caffee und Zuder, hingegen im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert mehr um Schafswolle bandelte.

Midelet, in feiner frangofischen Geschichte, bem genialen Buche, bemerkt gang richtig:

"Das Geheimnis ber Schlachten von Crecy, von Politiers u. f. w. befinbet sich im Comptoir ber Raussente von London, von Bourdeaur, von Bruges.
———— "Bolle und Fleisch begründeten bas ursprüngliche England und die englische Rage. Bevor England für die ganze Welt eine große Baumwollespinnerei und Eisenmanusaktur wurde, war es eine Fleischfabrik. Bon jeher trieb bieses Bolk vorzugsweise Biehzucht und nährte sich von Fleischseisen. Daher diese Frische bes Teints, diese Krast, diese sturzugsweise und hinterkopslose) Schönheit. — Man erlaube mir bei dieser Gelegenheit eines persänlichen Eindrucks zu erwähnen:

"Ich hatte London und einen großen Theil Englands und Schottlands gesehen; ich hatte mehr angestaunt als begriffen. Erst auf meiner Rüdreise, als ich von Jorf nach Manchester ging, die Instell in ihrer Breite durchschneibend, empfing ich eine wahrhafte Anschauung Englands. Es war eines Morgens, bei seuchtem Nebel; das Land erschien mir nicht bloß umgeben, sondern überschwemmt vom Ocean. Eine bleiche Sonne färbte kaum die Sälfte der Landschaft. Die neuen ziegelrothen häuser hätten allzu schroff gegen die satig grünen Rasen abgestochen, wären diese schreienden Farben nicht von den slatternden Seenedeln gedämpft worden. Fette Weidenpläze, bedeckt mit Schafen, und überragt von den slammenden Schornsteinen der Fabrifösen. Biehzucht, Acerdau, Industrie, alles war in diesem kleinen Raume zusammengedrängt, eins über das andre, eins das andre ernährend; das Gras lebte vom Rebel, das Schaf vom Grase, der Mensch von Blut.

"Der Mensch, in biesem verzehrenden Klima, wo er immer von Sunger geplagt ift, kann nur durch Arbeit sein Leben friften. Die Natur zwingt ihn bazu. Aber er weiß sich an ihr zu rächen; er läßt sie selber arbeiten; er unterjocht sie durch Eisen und Feuer. Ganz England keucht von diesem Rampse. Der Mensch ist bort wie erzürnt, wie außer sich. Seht dieses rothe Gesicht, dieses irrglänzende Auge... Man könnte leicht glauben, er sei trunfen. Aber sein Kopf und seine Dand sind fest und sicher. Er ift nur trunfen von Blut und Kraft. Er behandelt sich seibst wie eine Dampfmaschine, welche er bis zum Uebermaß mit Rahrung vollstopft, um so viel Thätigkeit und Schnelligkeit als nur irgend möglich daraus zu gewinnen.

"Im Mittelalter mar ber Englanber ungefahr mas er jest ift: ju ftart genahrt, angetrieben jum hanbeln, und friegerisch in Ermanglung einer inbuftriellen Beschäftigung.

"England, obgleich Aderbau und Biehzucht treibend, fabrigirte noch nicht. Die Engländer lieferten ben roben Stoff; Andere wußten ihn zu bearbeiten. Die Bolle war auf der einen Seite des Kanals, der Arbeiter war auf der andern Seite. Während die Fürsten stritten und haberten, lebten boch die englischen Biehhändler und die flämischen Tuchsabrikanten in bester Einigkeit, im unzerstörbarften Bündniß. Die Franzosen, welche dieses Bündniß brechen wollten, mußten dieses Beginnen mit einem hundertsährigen Kriege büsen. Die englischen Könige wollten zwar die Eroberung Frankreichs, aber das Boll verlangte nur Freiheit des Pandels, freie Einfuhrpläpe, freien Markt für die englische Bolle. Bersammelt um einen großen Bollsach, hielten die Communen Rath über die Forderungen des Königs, und dewilligten ihm gern binlängliche Hülfsgelber und Armeen.

"Eine solche Mischung von Industrie und Chevallerie verleiht dieser ganzen Geschichte ein wunderliches Ansehen. Jener Eduard, welcher auf der Taselrunde einen ftolzen Eid geschworen hat, Frankreich zu erobern, jene gravitätisch närrischen Ritter, welche in Folge ihres Gelübbes ein Auge mit rothem Tuch bebeckt tragen, sie sind boch keine so großen Narren, als daß sie auf eigne Rosen ins Feld zögen. Die fromme Einfalt der Rreuzsahrten ist nicht mehr an der Zeit. Diese Ritter sind im Grunde boch nichts anders als täusliche Söldner, als bezahlte Dandelsagenten, als bewassinete Commis-Boyageurs der Londoner und Ganter Rausseute. Eduard selbst muß sich sehr verdürgern, muß allen Stolz ablegen, muß den Beisfall der Luchhändler- und Webergilde erschmeicheln, muß seinem Gevatter, dem Bierbrauer Artevelbe, die Dand reichen, muß auf den Schreibtisch eines Viehhändlers steigen, um das Volk anzureben.

"Die englischen Tragobien bes vierzehnten Jahrhunberts haben sehr tomische Parthien. In ben nobelften Rittern ftedte immer etwas Fallftaff. In Frant-

reich, in Italien, in Spanien, in ben schnen Länbern bed Sübens, zeigen sich bie Engländer eben so gefräßig wie tapfer. Das ist herfules der Ochsenverschlinger. Sie kommen, im wahren Sinne des Wortes, um das Land aufzufressen. Aber das Land übt Wiedervergeltung, und befiegt sie durch seine Früchte und Weine. Ihre Fürsten und Armeen übernehmen sich in Speis und Trank, und sterben an Indigestionen und Dysentrie."

Mit biefen gebungenen Franhelben vergleiche man bie Frangofen, bas mafigfte Bolt, bas weniger burch feine Beine beraufcht wirb, als vielmehr burch leinen angebornen Entbullasmus. Letterer mar immer bie Urfache ibrer Mingeschicke, und fo feben wir ichon in ber Mitte bes vierzehnten Jahrhunberte, wie fie im Rampfe mit ben Englandern eben burch ihr Uebermaff von Ritterlichkeit unterliegen mußten. Das was bei Creey, wo bie Frangofen fconer erscheinen burch ihre Nieberlage, ale bie Englanber burch ihren Gieg, ben fie in unritterlichen Beife, burch fufpvoll erfochten . . . Bieber mar ber Arieg nur ein großes Turnier von ebenburtigen Reitern; aber bei Crecy wird biefe romantifche Cavalerie, biefe Doefie, fcmablig niedergeschoffen von ber mobernen Infanterie, von ber Profa in ftrengstilisirter Schlachtorbnung, ja, bier tommen fogar bie Ranonen jum Borfchein . . . Der greise Böhmenfinia, welcher, blind und alt, als ein Basall Frankreiche bieser Schlacht beiwohnte, mertte mohl, baf eine neue Beit beginne, baf es mit bem Rittertbum mu Enbe fei, bag tunftig ber Mann ju Rog von bem Mann ju Fuß überwältigt werbe, und er fprach ju feinen Rittern : ,,3ch bitte euch angelegentlichft, führt mich fo weit ins Treffen binein, baf ich noch einmal mit einem auten Schwertstreich breinschlagen fann!" Gie gehorchten ihm, banben ihre Pferbe an bas feinige, jagten mit ibm in bas wilbefte Getummel, und bes anbern Morgens fand man fie alle tobt auf ben Ruden ihrer tobten Pferbe, welche noch immer ausammen gebunden waren. Wie biefer Bohmentonig und feine Ritter, fo fielen die Frangofen bei Creco, bei Poitiers; fie ftarben, aber gu Pferbe. Für England war ber Sieg, für Frankreich war ber Ruhm. Ja, fvaar burd ihre Nieberlagen wiffen bie Frangofen ihre Gegner in ben Schatten ju ftellen. Die Triumphe ber Englander find immer eine Schanbe ber Menichbeit, feit ben Tagen von Creev und Voitiers, bis auf Baterlov. Cliv ift immer ein Beib, trop ihrer partheilofen Ralte, ift fie empfindlich für Ritterlichfeit und Belbenfinn; und ich bin überzeugt, nur mit fnirichenbem Bergen verzeichnet fie in ibre Denktafein bie Giege ber Englanber.

## Laby Gray.

(Seinrid VI.)

Sie war eine arme Wittwe, welche gitternb vor Rönig Ebuard trat und ihn ansiehte, ihren Kindern bas Gutchen gurudzugeben, das nach dem Tode ihres Gemahls den Feinden anheim gefallen war. Der wollüftige Rong, welcher ihre Reuschheit nicht zu kirren vermag, wird so fehr von ihren fohnen Thränen bezaubert, daß er ihr die Krone auss haupt sept. Wie viel Kimmerniffe für beibe badurch entstanden, meldet die Weltgeschichte.

Dat Shalespeare wirklich ben Charafter bes erwähnten Rönigs gang treu nach ber Diftorie geschilbert? 3ch muß wieber auf bie Bemerkung zurückkommen, baß er verstand, die Lakunen ber Distorie zu füllen. Seine Rönigscharaftere sind immer so wahr gezeichnet, daß man, wie ein englischer Schriftsteller bemerkt, manchmal meinen sollte, er sei während seines ganzen Lebens
ber Kanzler bes Königs gewesen, ben er in irgend einem Drama agiren läßt.
Bür die Wahrheit seiner Schilberungen blirgt, nach meinem Bebünken, auch
bie frappante Aehnlichkeit, welche sich zwischen seinen Königen und jenen
Königen ber Jeptzeit kund giebt, die wir als Zeitgenossen am besten zu beurtheilen vermögen.

Bas Friedrich Schlegel von dem Geschichtsschreiber sagt, gilt ganz eigentlich von unserem Dichter: Er ist ein in die Bergangenheit schauender Prophet.
Bare es mir erlaudt, einem der berühmtesten unserer gefrönten Zeitgenossen den Spiegel vorzuhalten, so würde seber einsehen, daß ihm Shakespeare schon vor zwei Jahrhunderten seinen Steddrief ausgesertigt hat. In der That, beim Anblid dieses großen, vortrefflichen und gewiß auch glorreichen Monarchen überschleicht und ein gewisse Schauergefühl, das wir zuweilen empfinden, wenn wir im wachen Tageslichte einer Gestalt begegnen, die wir schon in nächtlichen Träumen erblicht haben. Als wir ihn vor acht Jahren durch die Straßen der Dauptstadt reiten sahen, "baarhäuptig und demützig nach allen Seiten grüßend," dachten wir immer an die Worte, womit Jort des Bolingbrose's Einzug in London schildert. Sein Better, der neuere Richard II. tannte ihn sehr gut, durchschaute ihn immer und äußerte einst ganz richtig:

Bir felbit und Bulby, Bagot hier und Green, Sahn fein Bewerben beim geringen Bolt, Bie er fich wollt' in ihre Derzen tauchen Mit traulicher, bemuth'ger Söflichkeit; Bas für Berehrung er an Anechte wegwarf, Danbwerker mit bes Lächelns Kunft gewinnenb, Und ruhigem Ertragen feines Loofes,

Als wollt' er ihre Reigung mit verbannen. Bor einem Aufterweib zieht er bie Müpe, Ein paar Karrnzieher grüßten; "Gott geleit' euch!" Und ihnen ward bes schmeib'gen Knie's Tribut, Rebft: "Dant, Landsleute! meine güt'gen Freunde!"

Ja, bie Achnlichleit ift erschreckenb. Ganz wie ber altere, entfaltete sich vor unsern Augen ber heutige Bolingbro, ber, nach bem Sturze seines fönig-lichen Betters, ben Thron bestieg, sich allmählig barauf befestigte: ein schlauer Delb, ein friechenber Riese, ein Titan ber Berstellung, entsestlich, ja empörenb rubig, bie Tape in einem sammtnen Danbschuh, und bamit die öffentliche Meinung streichelnb, ben Raub schon in weiter Ferne erspähenb, und nie barauf losspringenb bis er in sicherster Nähe... Wöge er immer seine schnaubenben Feinde besiegen, und bem Reiche ben Frieden erhalten, bis zu seiner Tobesstunde, wo er zu seinem Sohn jene Worte sprechen wirb, die Shakespeare schon längst für ihn aufgeschrieben:

Romm ber, mein Gobn, und fet' bich an mein Bett, Und bor' ben letten Rathichlag, wie ich glaube, Den ich fe athmen mag. Gott weiß, mein Gobn, Durch welche Nebenschlich' und frumme Wege 3d biefe Rron' erlangt; ich felbst weiß wohl, Bie läftig fie auf meinem Daupte faß. Dir fällt fie beim nunmehr mit beff'rer Rub'. Dit beff'rer Meinung, befferer Bestät'gung; Denn jeber Fleden ber Erlangung geht Mit mir in's Grab. Un mir erschien fie nur Die eine Ehr', erhascht mit beft'ger Danb; Und viele lebten noch, mir vorzuruden, Dag ich burch ihren Beiftanb fie gewonnen, Bas täglich 3wift und Blutvergießen ichuf. Dem porgegeb'nen Frieben Bunben ichlagenb. All' biefe breiften Schreden, wie bu fiehft, Dab' ich bestanden mit Gefahr bes Lebens: Denn all' mein Regiment war nur ein Auftritt, Der biefen Inhalt fpielte; nun veranbert Mein Tob bie Beise; benn mas ich erfagt, Das fällt bir nun mit iconerm Anfpruch beim, Da bu burd Erblichfeit bie Rrone tragft. Und, ftehft bu fich'rer icon als ich es fonnte, Du bift nicht fest genug, fo lang bie Rlagen

Co frift noch find; und allen meinen Freunden, Die bu ju beinen Freunden machen mußt. Sinb Babn' und Stachel fürglich nun entnommen, Die burch gewaltfam Thun mich erft beforbert, Und beren Dacht wohl Rurcht erregen fonnte Bor neuer Absetung; was zu vermeiben 3ch fie verbarb, und nun bes Ginnes war, Bum beil'gen Lanbe Biele fortauführen. Dag Rub' und Stilleliegen nicht ju nab' Mein Reich fie brufen ließ. Drum, mein Gobn, Befdaft'ge ftete bie fdwindlichten Gemuther Dit frembem 3wift, bag wirten in ber gern Das Angebenten vor'ger Tage banne. Mehr wollt' ich, boch bie Lung ift fo ericbopft, Dag fraft'ge Rebe ganglich mir verfagt ift. Bie ich gur Rrone fam, o Gott vergebe! Dag fie bei bir in mahrem Frieben lebe!

### Laby Anna.

(Rinig Ridarb III.)

Die Gunft ber Frauen, wie das Glüd überhaupt, ift ein freies Geschenk, man empfängt es, ohne zu wissen wie, ohne zu wissen warum. Aber es giebt Menschen, die es mit eisernem Billen vom Schiestal zu ertrogen verstehen, und diese gelangen zum Ziele, entweder durch Schmeichelei, oder indem sie den Weibern Schrecken einstößen, oder indem sie ihr Mitleiden anregen, oder indem sie ihnen Gelegenheit geben, sich aufzuopfern . . Lesteres, nämlich das Geopfert-sein, ift die Lieblingsrolle der Beiber, und fleidet sie so schwarzeiche Behmuthsgenüsse.

Laby Anna wird durch alles diefes zu gleicher Zeit bezwungen. Bie honigfeim gleiten die Schmeichelworte von ben furchtbaren Lippen . . Richard
schmeicheit ihr, berseibe Richard, welcher ihr alle Schreden der hölle einflößt,
welcher ihren geliebten Gemahl und ben väterlichen Freund getöbtet, ben sie
eben zu Grabe bestattet . . Er besiehlt den Leichenträgern mit herrischer
Stimme den Sarg nieder zu segen, und in biesem Momente richtet er seine Liebeswerbung an die schöne Leidtragende . . Das Lamm sieht schon mit Entsesnerbung Sähnesteischen des Wolfes, aber dieser spigt plöglich die Schnause ju ben süßesten Schmeicheltonen . . . Die Schmeichelei bes Wolfes wirft so erschütternb, so berauschend auf bas arme Lammgemuth, bag alle Gefühle barin eine plögliche Umwandlung erleiben . . . Und König Richard spricht von seinem Rummer, von seinem Gram, so daß Anna ihm ihr Mitleib nicht versagen kann, um so mehr, da dieser wilbe Mensch nicht sehr klagesüchtig von Natur ift . . . Und dieser unglückliche Mörber hat Gewissensbisse, spricht von Reue, und eine gute Frau könnte ihn vielleicht auf den besseren Weg leiten, wenn sie sich für ihn aufopfern wollte . . . Und Anna entschließt sich Königin von England zu werden.

## Königin Catharina.

(Beinrid VIII.)

3d bege ein unüberwindliches Borurtheil gegen biefe Fürstin, welcher ich bennoch bie bochften Tugenben quaefteben muß. Als Chefrau mar fie ein Mufter bauslicher Treue. Als Konigin betrug fie fich mit bochfter Burbe und Dajeftat. Als Chriftin war fie bie Frommigfeit felbft. Aber ben Dottor Samuel Johnson bat fie jum überschwenglichsten Lobe begeistert, fie ift unter allen Shatespeare'ichen Frauen sein auserlesener Liebling, er fpricht von ihr mit Bartlichfeit und Rubrung . . . Das ift nicht zu ertragen. Shakespeare bat alle Macht seines Genius aufgeboten, bie gute Frau zu verherrlichen, boch biefe Bemühung wird vereitelt, wenn man fiebt, bag Dr. Johnson, ber große Borterfrug, bei ihrem Anblide in fußes Entzuden gerath und von Lobeserbebungen überschäumt. Bar' fie meine Frau, ich fonnte mich von ihr scheiben laffen ob folder Lobeserhebungen. Bielleicht war es nicht ber Liebreis von Unna Bolevn, mas ben armen Ronia Beinrich von ibr loerif, fonbern ber Enthusiasmus, womit fich irgent ein bamaliger Dr. Johnson über bie treue, würdevolle und fromme Catharina aussprach. Dat vielleicht Thomas Morus. ber bei all feiner Bortrefflichkeit etwas pebantifc und lebern und unverbaulich wie Dr. Johnson war, ju febr bie Ronigin in ben Dimmel erboben? Dem wadern Rangler freilich tam fein Enthusiasmus etwas theuer an fteben; ber Ronig erhob ibn besbalb felbft in ben himmel.

Ich weiß nicht, was ich am meisten bewundern soll: daß Catharina ihren Gemahl ganze fünfzehn Jahre lang ertrug, oder daß heinrich feine Gattin während so langer Zeit ertragen hat? Der König war nicht blos sehr lannenhaft, jähzornig und in beständigem Widerspruch mit allen Reigungen seiner Frau — das sindet sich in vielen Eben, die sich trop dem, die der Lod allem Zank ein Eude macht, auss Beste erhalten — aber der König war auch Ruster und Theolog, und beides in vollendeter Riserabilität. Ich babe unlängs

als ergößliche Auriosität einen Choral von ihm gehört, ber eben so schlecht war wie sein Traktat do soptom sacramontis. Er hat gewiß mit seinen mußtalischen Compositionen und seiner theologischen Schriftstellerei die arme Frau sehr belästigt. Das Beste an Deinrich war sein Sinn für plastische Runst, und aus Borliebe für das Schöne, entstanden vielleicht seine schlimmsten Sympathien und Antipathien. Catharina von Arragonien war nemlich noch hübsch in ihrem vier und zwanzigsten Jahre, als Deinrich achtzehn Jahr alt war und sie heirathete, obgleich sie die Wittwe seines Brubers gewesen. Aber ihre Schönheit hat wahrscheinlich mit den Jahren nicht zugenommen, um so mehr, da sie, aus Frömmigseit, mit Geiselung, Kasten, Nachtwachen und Betrübungen, ihr Fleisch beständig kasteite. Ueber diese ascetischen Uebungen bestagte sich ihr Gemahl oft genug, und auch uns wären bergleichen an einer Krau sehr fatal gewesen.

Aber es giebt noch einen anbern Umftanb, ber mich in meinem Borurthell gegen biese Königin bestärkt: Sie war bie Tochter ber Isabella von Castilien und bie Mutter ber blutigen Maria. Was soll ich von bem Baume benten, ber solcher bosen Saat entsprossen, und solche bose Frucht gebar?

Wenn sich auch in ber Geschichte keine Spuren ihrer Grausamkeit vorfinben, so tritt bennoch ber wilbe Stolz ihrer Rage bei jeber Gelegenheit hervor, wo sie ihren Rang vertreten ober geltenb machen will. Trop ihrer wohleingeübten chriftlichen Demuth, gerieth sie boch jebesmal in einen fast heibnischen Born, wenn man einen Berftoß gegen bie herkömmliche Etikette machte ober gar ihr ben königlichen Titel verweigerte. Bis in ben Tob bewahrte sie biesen unauslöschbaren Dochmuth, und auch bei Shakespeare sind ihre legten Worte:

> Ihr follt mich balfamiren, bann zur Schau Ausstellen, zwar entfönigt, boch begrabt mich Als Königin unb eines Königs Lochter. Ich fann nicht mehr.

# Anna Boleyn.

(Beinrich VIII.)

Die gewöhnliche Meinung geht bahin, bag König heinrichs Gewissensbisse ob seiner Che mit Catharinen burch bie Reize ber schönen Anna entstanden seien. Sogar Shatespeare verräth biese Meinung, und wenn in bem Rrönungszug bie neue Königin auftritt, legt er einem jungen Ebelmann folgende Worte in ben Mund:

Solch füß Geficht, als bein's, erblidt' ich nie! Bei meinem Leben, Berr, fie ift ein Engel, Der König halt gang Indien in den Armen, Und viel, viel mehr, wenn er dies Beib empfängt: 3ch table fein Gewissen nicht.

Bon ber Schönheit ber Anna Bolenn giebt uns ber Dichter auch in ber folgenben Scene einen Begriff, wo er ben Enthusiasmus schilbert, ben ihr Anblid bei ber Aronung bervorbrachte.

Bie sehr Shakespeare seine Gebieterin, die hohe Elisabeth, liebte, zeigt sich vielleicht am schönsten in der Umftändlichkeit, womit er die Arönungsseier ihrer Mutter darstellt. Alle diese Details sankzioniren das Thronrecht der Tochter, und ein Dichter wußte die bestrittene Legitimität seiner Königin dem ganzen Publikum zu veranschaulichen. Aber diese Königin verdiente solchen Liebeseiser! Sie glaubte ihrer Königswürde nichts zu vergeben, wenn sie dem Dichter gestattete, alle ihre Borfahren, und sogar ihren eigenen Bater, mit entsehlicher Unpartheisichkeit auf der Bühne darzustellen! Und nicht dlos als Königin, sondern auch als Weib wollte sie nie die Rechte der Voesie beeinträchtigen; wie sie unserem Dichter in politischer Dinsicht die höchste Rebefreiheit gewährte, so erlaubte sie ihm auch die keckten Worte in geschlechtlicher Beziehung, sie nahm keinen Anstoß an den ausgelassensten Wigen einer gesunden Sinnlichkeit, und sie, the maiden queen, die königliche Jungsrau, verlangte sogar, das Sir Ion Falstass sie lustigen Weiber von Windsor.

Shatespeare tonnte feine englischen Geschichtsbramen nicht beffer schließen, als inbem er am Enbe von Beinrich VIII. Die neugeborne Elisabeth, gleichsam bie beffere Zukunft in Windeln, über Die Bühne tragen läßt.

hat aber Shafespeare wirflich ben Charafter Beinrichs VIII., bes Baters seiner Königin, ganz geschichtstreu geschilbert? Ja, obgleich er die Bahrheit nicht in so grellen Lauten wie in seinen übrigen Dramen verfündete, so hat er sie boch jedenfalls ausgesprochen, und ber leisere Ton macht jeden Borwurf besto eindringlicher. Dieser heinrich VIII. war der Schlimmste aller Könige, benn während alle andere bose Fürsten nur gegen ihre Feinde wütheten, raste jener gegen seine Freunde, und seine Liebe war immer weit gefährlicher als sein Daß. Die Chestandsgeschichten dieses königlichen Blaubarts sind entsehlich. In alle Schrecknisse derfelben mischte er obendrein eine gewisse blödsinnig grauenhafte Galanterie. Als er Anna Boleyn hinzurichten befahl, ließ er ihr vorher sagen, daß er für sie den geschicktesten Scharfrichter von ganz England bestellt habe. Die Königin dankte ihm gehorsamst für solche zurte Ausmerksam-

feit, und in ihrer leichtsinnig beitern Weise, umspannte sie mit beiben weißen Sänden ihren Bale und rief: ich bin febr leicht ju töpfen, ich hab' nur ein fleines schmales Baloden.

Auch ift bas Beil, womit man ihr bas Saupt abschlug, nicht sehr groß. Man zeigte es mir in ber Ruftsammer bes Towers zu London, und mahrenb ich es in Banben bielt, beschlichen mich sehr sonberbare Gebanten.

Wenn ich Ronigin von England mare, ich ließe jenes Beil in bie Tiefe bes Decans versenten.

## Lady Macbeth.

#### (Macbeth.)

Bon ben eigentlich historischen Dramen wende ich mich zu jenen Tragöbien, beren Fabel entweber rein ersonnen ober aus alten Sagen und Novellen geschöpft ist. Macbeth bilbet einen Uebergang zu diesen Dichtungen, worin ber Genius des großen Shakespeare am freiesten und kecken seine Zlügel entfaltet. Der Stoff ist einer alten Legende entlebnt, er gehört nicht zur Distorie, und bennoch macht dieses Stud einige Ansprüche an geschicklichen Glauben, da der Ahnherr des königlichen Hauses von England darin eine Rolle spielte. Macbeth ward nämlich unter Jacob I. aufgeführt, welcher bekanntlich von dem schottischen Banko abstammen sollte. In dieser Beziehung hat der Dichter auch einige Prophezeiungen zur Ehre der regierenden Dynastie seinem Drama eingewebt.

Macbeth ift ein Liebling ber Kritifer, die hier Gelegenheit finden, ihre Anfichten über die antite Schidfalstragobie, in Bergleichung mit der Auffaffung bes Fatums bei modernen Tragifern, bes Breiteften auseinander zu feten. Ich erlaube mir über biefen Gegenftand nur eine flüchtige Bemerkung.

Die Schickfalsibee bes Shakespeare ift von ber Ibee bes Schickfals bei ben Alten in gleicher Weise verschieben, wie die wahrsagenden Frauen, die kronenverheißend in der alten nordischen Legende dem Macbeth begegnen, von jener Derenschwesterschaft verschieben sind, die man in der Shakespeare'schen Tragöbie auftreten sieht. Iene wundersamen Frauen in der alten nordischen Legende sind offendar Walkyren, schauerliche Luftgöttinnen, die über den Schlachtselbern einherschwebend, Sieg oder Niederlage entschen, und als die eigentlichen Lenkerinnen des Menschenschieß zu betrachten sind, da leyteres im kriegerischen Norden zunächst vom Ausgange der Schwertkämpfe abhängig war. Shakespeare verwandelte sie in unbeilstiftende Deren, entsteidete saller furchtbaren Grazie des nordischen Zauberthums, er machte sie zu zwitterhaften Nisweibern, die ungeheuerlichen Spul zu treiben wissen, und beine. V.

Berberben brauen, aus hämischer Schabenfreube ober auf Geheiß ber Solle: sie sind die Dienerinnen des Böfen, und wer sich von ihren Sprüchen bethören läßt, geht mit Leib und Seele zu Grunde. Shakespeare hat also die altheidnischen Schildfalsgöttinnen und ihren ehrwürdigen Zaubersegen ins Christliche übersett, und der Untergang seines helben ist daher nicht etwas voraus bestimmt Nothwendiges, etwas starr Unabwendbares wie das alte Fatum, sondern er ist nur die Folge jener Lodungen der hölle, die das Menschenderz mit den feinsten Nepen zu umschlingen weiß: Macbeth unterliegt der Macht Satans, dem Urbösen.

Interessant ift es, wenn man bie Shakespeare'schen heren mit ben heren anderer englischen Dichter vergleicht. Man bemerkt, daß Shakespeare sich bennoch von der altheidnischen Anschauungsweise nicht ganz losreigen konnte, und seine Zauberschwestern sind daher auffallend grandioser und respectabler als die heren von Middleton, die weit mehr eine bose Bettelnatur bekunden, auch weit Keinlichere Tücken ausüben, nur den Leib beschädigen, über den Geist wenig vermögen, und höchstens mit Eifersucht, Miggunft, Lüsternheit und abnlichem Gefühlsaussan unsere Derzen zu überkruften wiffen.

Die Renommee ber Laby Macbeth, bie man mabrent zwei Jahrhunberten für eine febr bofe Perfon hielt, hat fich vor etwa zwölf Jahren in Deutschland fehr ju ihrem Bortheil verbeffert. Der fromme Frang Dorn machte nämlich im Brothaufifden Conversazione-Blatt bie Bemerfung, bag bie arme Laby bisber gang verfannt worben, baff fie ibren Mann febr liebte, und überbaupt ein liebevolles Gemuth befäge. Diefe Meinung fuchte balb barauf Berr Lubwig Tied mit all feiner Biffenschaft, Gelahrtheit und philosophischen Tiefe ju unterftugen, und es bauerte nicht lange, fo faben wir Mabame Stich auf ber toniglichen Dofbuhne in ber Rolle ber Laby Macbeth fo gefühlvoll girren und turteltaubeln, bag fein Berg in Berlin vor folden Bartlichfeitetonen ungerührt blieb, und manches icone Auge von Thranen überfloß beim Anblid ber juten Macbeth. - Das gefchab, wie gesagt, por etwa zwölf Jahren, in fener fanften Restaurazionezeit, wo wir fo viel Liebe im Leibe hatten. Seitbem ift ein großer Banfrot ausgebrochen, und wenn wir jent mancher gefronten Person nicht bie überschwengliche Liebe wibmen, bie fie verbient, fo find Leute baran Schulb, bie, wie bie Ronigin von Schottlanb, mahrend ber Restauragione-Periode unfre Bergen gang ausgebeutelt baben.

Ob man in Deutschland die Liebenswürdigkeit ber besagten Laby noch immer versicht, weiß ich nicht. Seit der Juliusrevoluzion haben sich jedoch die Ansichten in vielen Dingen geandert, und man hat vielleicht sogar in Berlin einsehen lernen, daß die jute Macbeth eine fehr bese Bestie fint.

## Ophelia.

(Samlet.)

Das ift bie arme Ophelia, bie Damlet ber Dane geliebt hat. Es war ein blondes schines Mabchen, und besonders in ihrer Sprace lag ein Zauber, ber mir schon damals das herz rührte, als ich nach Wittenberg reisen wollte und zu ihrem Bater ging, um ihm Lebewohl zu sagen. Der alte herr war so gütig mir alle jene guten Lehren, wovon er selber so wenig Gebrauch machte, auf ben Weg milzugeben, und zulest rief er Ophelien, daß sie und Wein bringe zum Abschiedstrunt. Als das liebe Kind, sittsam und anmuthig, mit bem Rrebenzteller zu mir herantrat und das ftrahlend große Auge gegen mich aufhob, griff ich in der Zerstreuung zu einem leeren, statt zu einem gefüllten Becher. Sie lächelte über meinen Mißgriff. Ihr Lächeln war schon damals so wundersam glänzend, es zog sich über ihre Lippen schon jener berauschende Schmelz, der wahrscheinlich von den Auß-Elfen herrührte, die in den Mundwinteln lauschten.

Als ich von Bittenberg heimkehrte und bas Lächeln Ophelas mir wieber entgegenleuchtete, vergaß ich barüber alle Spihfindigkeiten der Scholastik, und mein Nachgrübeln betraf nur die holden Fragen: Bas bedeutet jenes Lächeln? Was bedeutet jene Stächeln? Was bedeutet jene Stächeln? Woher empfangen jene Augen ihre seligen Strahlen? Ift es ein Abglanz bes himmels, ober erglänzt der himmel nur von dem Wieberschein dieser Augen? Steht jenes Lächeln im Jusammenhang mit der stummen Musik bes Sphärentanzes, oder ist es nur die irdische Signatur der übersinnlichsten Harmonien? Eines Tages, als wir im Schlofigarten zu helfingör uns ergingen, zärtlich scherzend und kosend, die herzen in voller Sehnschtigallen abstach gegen die himmelhauchende Stimme Ophelias, und wie armselig blöde die Blumen aussahen mit ihren bunten Gesichtern ohne Lächeln, wenn ich sie yufällig verglich mit dem holdseligen Runde Ophelias! Die schlanke Gesstalt, wie wandlende Lieblichkeit schwebte sie neben mir einher.

Ach! bas ift ber Fluch schwacher Menschen, bag fie jedesmal, wenn ihnen eine große Unbill widerfährt, junächst an dem Besten und Liebsten was sie besithen, ihren Unmuth austassen. Und der arme Hamlet zerstörte zunächt seine Bernunft, das herrliche Aleinod, fturzte sich durch versiellte Geistesverwirrung in den entsestichen Abgrund der wirklichen Tollheit, und qualte sein armes Mädchen, mit höhnischen Stachelreden . . . Das arme Ding! das fehlte noch, daß der Geliebte ihren Bater für eine Ratte hielt und ihn tobtstach . . . Da mußte sie ebenfalls von Sinnen kommen! Aber ihr Wahnsinn ift nicht so schwarz und brütend bufter wie der Damletische, sondern er gaukelt,

gleichsam befänftigenb, mit füßen Liebern, um ihr frankes Daupt . . . Ihre sanfte Stimme schmilzt ganz in Gesang, und Blumen und wieber Blumen winden sich durch all ihr Denken. Sie singt und flechtet Kränze und schmüdt damit ihre Stirn, und lächelt mit ihrem ftrahlenden Lächeln, armes Kind! . . .

Es neigt ein Beibenbaum fich über'n Bach, Und zeigt im flaren Strom fein grunes Laub. Dit welchem fie phantaftifch Rrange manb Bon Dahnfuß, Reffeln, Maaslieb, Rufufsblumen. Dort, ale fie aufflomm, um ihr Laubgewinde Un ben gefentten Aeften aufzuhängen, Berbrach ein falicher Zweig, und nieberfielen Die rantenben Tropbaen und fie felbit Ins weinende Gemaffer. Ihre Rleiber Berbreiteten fich weit und trugen fie Sirenengleich ein Beilden noch empor, Inbef fie Stellen alter Beifen fang. Als ob fie nicht bie eigne Noth begriffe, Die ein Geschöpf, geboren und begabt Für biefes Element. Doch lange mahrt' es nicht Bis ibre Rleiber, bie fich fdwer getrunten, Das arme Rind von ihren Melobien hinunterzogen in ben ichlamm'gen Tob.

Doch was erzähl ich Euch biese kummervolle Geschichte. 3hr kennt sie alle von frühester Jugend, und ihr habt oft genug geweint über die alte Tragöbie von hamlet dem Danen, welcher die arme Ophelia liebte, weit mehr liebte als tausend Brüder mit ihrer Gesammtliebe sie zu lieben vermochten, und welcher verrückt wurde, weil ihm der Geist seines Baters erschien, und well die Welt aus ihren Angeln gerissen war und er sich zu schwach fühlte, um sie wieder einzussügen, und weil er im beutschen Wittenberg vor lauter Denken das handeln verlernt hatte, und weil ihm die Wahl stand, entweder wahnsinnig zu werden oder eine rasche That zu begehn, und weil er als Mensch überhaupt große Anlagen zur Tollheit in sich trug.

Wir kennen biefen Damlet wie wir unfer eignes Geficht kennen, bas wir so oft im Spiegel erbliden, und bas uns bennoch weniger befannt ift, als man glauben follte; benn begegnete uns jemand auf ber Straße, ber ganz so aussähe wie wir selber, so würden wir bas befremblich wohlbekannte Antlit nur inftinktmäßig und mit geheimem Schred anglogen, ohne jedoch zu merken, daß es unsere eigenen Gesichtszuge sind, die wir eben erblickten.

### Corbelia.

(Rbuig Lear.)

In biefem Stude liegen Fußangel und Gelbsichiffe für ben Lefer, sagt ein englischer Schriftsteller. Ein anberer bemerkt, biefe Tragobie sei ein Labyrinth, worin sich ber Commentator verirren, und am Ende Gefahr laufen könne, von dem Minotaur, der dort hauft, erwürgt zu werden; er möge hier das kritische Meffer nur zur Selbstvertheidigung gebrauchen. Und in der That, ist es jedenfans eine misliche Sache, den Shakespeare zu kritistren, ihn, aus dessen Worten und beständig die schärfste Kritik unserer eignen Gedanken und Handlungen entgegen lacht: so ist es fast unmbglich, ihn in dieser Tragöbie zu beurtheilen, wo sein Genius die zur schwindlichften Döhe sich emporschwang.

3d wage mich nur bis an bie Pforte biefes Bunberbaus, nur bis gur Erpofition, bie icon aleich unfer Erftaunen erregt. Die Erpofitionen finb überhaupt in Shakespeare's Tragobien bewunderungewurdig. erften Eingange-Scenen werben wir icon gleich aus unferen Berteltagegefühlen und Bunftgebanten berausgeriffen, und in bie Mitte jener ungebeuern Begebenbeiten verfest, womit ber Dichter unfere Geelen ericuttern und reinigen will. Go eröffnet fich bie Tragobie bes Macbeth mit ber Begegnung ber Beren, und ber weiffagenbe Spruch berfelben unterjocht nicht blos bas Berg bes ichottischen Felbherrn, ben wir flegestrunten auftreten feben, fonbern auch unfer eignes Buschauerherz, bas jest nicht mehr lostann, bis alles erfüllt und beenbigt ift. Bie in Dacbeth bas wufte, finnebetäubenbe Grauen ber blutigen Zauberwelt ichon im Beginn und erfaßt, fo überfröftelt une ber Schauer bes bleichen Beifterreiche bereits in ben erften Scenen bes Damlet, und wir tonnen und bier nicht loswinden von ben gefvenftischen Rachtgefühlen, von bem Alpbruden ber unbeimlichften Aengste, bis alles vollbracht, bis Danemarts Luft, bie von Menichenfaulnig geschwängert war, wieber gang gereinigt ift.

In ben ersten Seenen bes Lear werben wir auf gleicher Beise unmittelbar hineingezogen in die fremden Schickfale, die sich vor unseren Augen ankündigen, entfalten und abschließen. Der Dichter gewährt und hier ein Schauspiel, das noch entsetzlicher ift als alle Schrechnisse der Zauberwelt und bes Geisterreichs: er zeigt uns nämlich die menschliche Leidenschaft, die alle Bernunftdämme burchbricht, und in der furchtbaren Majestät eines föniglichen Wahnsinns hinaustobt, wetteifernd mit der empörten Natur in ihrem wildesen Aufruhr. Aber ich glaube, hier endet die außerordentliche Odmacht, die spielende Willführ, womit Shafespeare seinen Stoff immer bewältigen konnte; hier beherrscht ihn sein Genius weit mehr als in den erwähnten Tragöbien

in Macbeth und Damlet, wo er, mit funftlerifder Gelaffenheit, neben ben buntelften Schatten ber Bemuthenacht, bie rofigften Lichter bes Biges, neben ben wilbesten Danblungen, bas beiterfte Stilleben, hinmalen konnte. Ja, in ber Tragobie Macbeth lächelt uns eine fanfte befriebete Ratur entgegen: an ben Kensterfliesen bes Schloffes, wo bie blutigfte Unthat verübt wirb, fleben ftille Schwalbennester; ein freundlicher schottischer Sommer, nicht zu warm, nicht zu fühl, weht burch bas gange Stud; überall icone Baume und grunes Laubwert, und am Enbe gar fommt ein ganger Balb einbermarichirt, Birnam-Balb tommt nach Dunfinane. Auch in Damlet tontraftirt bie liebliche Natur mit ber Schwüle ber Banblung; bleibt es auch Racht in ber Bruft bes Delben, fo gebt boch bie Sonne barum nicht minber morgenröthlich auf, unb Polonius ift ein amufanter Rarr, und es wird rubig Romobie gespielt, und unter grünen Baumen fist bie arme Ophelia, und mit bunten, blubenben Blumen windet fie ibre Rrange. Aber in Lear berricben feine folche Contrafte zwischen ber Sandlung und ber Natur, und bie entzügelten Elemente beulen und fturmen um die Bette mit bem mabnfinnigen Ronig. Birtt ein fittliches Creignif gang außerorbentlicher Art auch auf bie fogenannte leblofe Natur? Befindet fich zwischen biefer und bem Menschengemuth ein außerlich fichtbares Mablverhältniß? Dat unfer Dichter bergleichen erfannt und barftellen wollen ?

Mit ber erften Scene biefer Tragobie werben wir, wie gefagt, icon in bie Mitte ber Ereigniffe geführt, und wie flar auch ber himmel ift, ein icharfes Auge tann bas funftige Gewitter ichon vorausseben. Da ift ein Boltden im Berftande Lears, welches fich fpater jur fcmargeften Beiftesnacht verbichten wirb. Ber in biefer Beife alles verschenft, ber ift icon verrudt. Bie bas Gemuth bes Delben, fo lernen wir auch ben Charafter ber Tochter icon in ber Erpofizionescene tennen, und namentlich rührt une fcon gleich bie fcweigfame Bartlichfeit Corbelias, ber mobernen Antigone, bie an Innigfeit bie antite Schwester noch übertrifft. Ja, fie ift ein reiner Beift, wie es ber Ronig erft im Bahnfinn einfieht. Bang rein? Ich glaube, fie ift ein bischen eigenfinnig, und biefes Fledchen ift ein Batermal. Aber mabre Liebe ift febr verfcamt und haßt allen Wortfram; fie tann nur weinen und verbluten. Die wehmuthige Bitterfeit, womit Corbelia auf bie Beuchelei ber Schwestern anfpielt, ift von ber garteften Art, und tragt gang ben Charafter jener Ironie. beren fich ber Deifter aller Liebe, ber Belb bes Evangeliums, jumeilen bebiente. Ihre Seele entlabet fich bes gerechteften Unwillens und offenbart jugleich ihren gangen Abel in ben Worten :

Burmahr, nie heurath' ich, wie meine Schwestern, um blos meinen Bater ju lieben.

## Inlie.

### (Romes unb Julie.)

In ber That, febes Shatespeare'sche Stud hat sein besonberes Rlima, seine bestimmte Jahrszeit und seine lokalen Eigenthümlichkeiten. Wie die Personen in sebem bieser Dramen, so hat auch ber Boben und ber himmel, ber barin sichtbar wird, eine besonbere Physionomie. Dier, in Romeo und Julie, sind wir über die Alpen gestiegen und besinden und plöplich in dem schönen Garten, welcher Italien heißt . . .

Rennft bu bas Land, wo bie Bitronen blühn, 3m bunfein Laub bie Golborangen glübn? -

Es ift bas fonnige Berona, welches Shakefpeare jum Schauplate gemablt bat für bie Großthaten ber Liebe, bie er in Romeo und Julie verherrlichen wollte. Ja, nicht bas benannte Menschenvaar, sonbern bie Liebe felbft ift ber Belb in biefem Drama. Bir feben bier bie Liebe fugenblich übermutbig auftreten, allen feindlichen Berhältniffen Trop bietend, und Alles befiegenb . . . Denn fie fürchtet fich nicht, in bem großen Rampfe ju bem ichrecklichften aber ficherften Bunbesgenoffen, bem Tobe, ihre Buflucht ju nehmen. Liebe im Bunbniffe mit bem Tobe ift unüberwindlich. Liebe! Sie ift bie bochfte unb flegreichste aller Leibenschaften. Ihre weltbezwingenbe Stärke besteht aber in ihrer ichrantenlofen Großmuth, in ihrer fast überfinnlichen Uneigennütigfeit, in ihrer aufopferungefüchtigen Lebensverachtung. Für fie giebt es fein Beftern und fie benft an fein Morgen . . . Sie begehrt nur bes beutigen Tages, aber biefen verlangt fie gang, unverfürzt, unverfummert . . . Gie will nichts bavon aufsparen für bie Butunft und verschmäht bie aufgewärmten Refte ber Bergangenheit . . . ,, Bor mir Racht, hinter mir Nacht" . . . Gie ift eine wandelnde Flamme zwischen zwei Finfterniffen . . . . Woher entfteht fie ? . . . Aus unbegreiflich winzigen Funfchen! . . . . . . . . . . . . . . . . . Gie erlofcht fpurlos, eben fo unbegreiflich . . . Je wilber fie brennt, befto fruber erlöscht fie . . . Aber bas hinbert fie nicht, fich ihren lobernden Trieben gang binaugeben, als bauerte emig biefes Reuer . . .

Ach, wenn man jum zweitenmal im Leben von ber großen Glut erfaßt wird, so fehlt leiber biefer Glaube an ihre Unsterblichteit, und die schmerzlichte Erinnerung sagt und, daß sie sich am Ende selber aufzehrt . . . Daher die Bersichebenheit der Melancholie bei der ersten Liebe und bei der zweiten . . . Bei der ersten benten wir, daß unsere Leidenschaft nur mit tragischem Tobe endigen musse, und in der That, wenn nicht anders die entgegendrohenden Schwierigkeiten zu überwinden sind, entschließen wir und leicht mit der Geliebten ins Grab zu fteigen . . . Dingegen bei der zweiten Liebe liegt und ber Gebanke

im Sinne, daß unsere wildesten und herrlichten Gefühle sich mit ber Zeit in eine zahme Lauheit verwandeln, daß wir die Augen, die Lippen, die Hüften, bie und jest so schauerlich begeistern, einst mit Gleichgültigfeit betrachten werben . . . Ach! dieser Gedanke ift melancholischer als jede Tobesahnung! . . . Das ist ein troftloses Gefühl, wenn wir im heißesten Rausche an künftige Rüchternheit und Kühle benten, und aus Erfahrung wissen, daß die hochpoetischen beroischen Leidenschaften ein so kläglich prosaisches Ende nehmen! . . .

Diese bochpoetischen heroischen Leibenschaften! Bie die Theaterprinzessinnen gebehrben sie sich, und sind hochroth geschminkt, prachtvoll koftamirt, mit funfelndem Geschmeibe belaben, und wandeln ftolz einher und beklamiren in gemessenn Jamben . . . Benn aber der Borhang fällt, zieht die arme Prinzessin ihre Berkeltagekleiber wieder an, wischt sich die Schminke von den Bangen, fle muß den Schmud dem Garderobemeister überliefern, und schlotternd hängt sie fich an den Arm des ersten besten Stadtgerichtsreferendaris, spricht schleckes Berliner Deutsch, steigt mit ihm in eine Mansarde, und gähnt und legt sich schnarchend aufs Ohr, und hört nicht mehr die füßen Betheurungen: "Sie spielten jettlich, auf Ehre" . . .

Ich wage es nicht Shakespeare im minbesten zu tabeln, und nur meine Verwunderung möchte ich barüber aussprechen, daß er den Romeo erst eine Leibenschaft für Rosalinde empfinden läßt, ebe er ihn Julien zuführt. Trop dem, daß er sich der zweiten Liebe ganz hingiebt, nistet doch in seiner Seele eine gewisse Stepsis, die sich in ironischen Redensarten kundgiebt, und nicht selten an Damlet erinnert. Oder ist die zweite Liebe bei dem Manne die stärsere, eben weil sie alsbann mit klarem Selbstdewußtsein gepaart ist? Bei dem Beibe giebt es keine zweite Liebe, seine Natur ist zu zart, als daß sie zweimal das furchtbarste Erdbeben des Gemüthes überstehen könnte. Betrachtet Julie. Wäre sie im Stande zum zweiten Male die überschwenglichen Seligkeiten und Schrecknisse zu ertragen, zum zweiten Male aller Angst tropbietend, den schauberhaften Kelch zu leeren? Ich glaube, sie hat genug am ersten Male, diese arme Glüdliche, dieses reine Opfer der großen Passon.

Julie liebt zum ersten Male, und liebt mit voller Gesundheit des Leibes und ber Seele. Sie ist vierzehn Jahre alt, was in Italien so viel gilt, wie siedzehn Jahre nordischer Währung. Sie ist eine Rosenknospe, die eben, vor unseren Augen, von Romeos Lippen aufgeküßt ward, und sich in jugendlicher Pracht entfaltet. Sie hat weder aus weltlichen noch aus geistlichen Büchern gelernt was Liebe ist; die Sonne hat es ihr gesagt und der Mond hat es ihr wiederholt, und wie ein Echo hat es ihr Derz nachgesprochen, als sie sich nächtlich unbelauscht glaubte. Aber Romeo stand unter dem Balkone und hat ihre Reden gehört, und nimmt sie beim Wort. Der Charakter ihrer Liebe ist

Bahrheit und Gesundheit. Das Mäbchen athmet Gesundheit und Bahrheit, und es ift rührend anzuhören, wenn fie fagt:

> Du weißt, bie Racht verschleiert mein Beficht. Sonft farbte Mabdenröthe meine Bangen Um bas, was bu vorbin mich fagen borteft. Gern bielt' ich ftreng auf Gitte, mochte gern Berläugnen, mas ich fprach: boch weg mit formlichfeit! Sag', liebft bu mich? 3ch weiß, bu wirft's bejahn, Und will bem Borte trau'n : bod wenn bu fchworft. Go fannft bu treulos werben; wie fie fagen, Lacht Jupiter bes Meineibs ber Berliebten. D bolber Romeo! wenn bu mich liebit: Saa's obne Ralic! Doch bachteft bu, ich fei Bu fonell befiegt, fo will ich finfter bliden. Bill widerspänftig fein, und Rein bir fagen, Go bu bann werben willft: fonft nicht um Alles. Bewiß, mein Montague, ich bin ju berglich; Du fonnteft benten, ich fei leichten Ginns. Doch glaube, Mann, ich werbe treuer fein Als fie, bie fremb au thun geschickter finb. Much ich, befenn' ich, batte fremb gethan, Mar' ich von bir, eh' ich's gewahrte, nicht Belaufcht in Liebesflagen. Drum vergieb! Shilt biefe Bingebung nicht Flatterliebe, Die fo bie ftille Racht verrathen bat.

#### Desbemona.

#### (Dthelle.)

Ich habe oben bestäufig angebeutet, daß ber Charafter des Romeo etwas Damletisches enthalte. In der That, ein nordischer Ernst wirft seine Streifschatten über dieses glühende Gemüth. Bergleicht man Julie mit Desdemona, so wird ebenfalls in jener ein nordisches Element bemerkdar; dei aller Gewalt ihrer Leidenschaft, bleibt sie doch immer ihrer selbst-dewußt und im flarsten Selbstdewußtsein Derrin ihrer That. Julie liebt und benkt und handelt. Desdemona liebt und fühlt und gehorcht, nicht dem eignen Willen, sondern dem stärkern Antried. Ihre Bortrefflichkeit besteht darin, daß das Schlechte auf ihre edle Ratur keine solche Zwangsmacht ausüben kann wie das Gute. Sie wäre gewiß immer im Palayso ihres Baters geblieben, ein schückternes

Rind, ben hauslichen Geschäften obliegend; aber bie Stimme bes Mohren brang in ihr Ohr, und obgleich fle die Augen niederschlug, sah fle doch seine Antlig in seinen Borten, in seinen Erzählungen, oder wie fle sagt: "in seiner Seele"... und dieses leibende, großmüthige, schöne, weiße Seelenantlig übte auf ihr Derz den unwiderstehlich hinreißenden Zauber. Ja, er hat Recht, ihr Bater, Seine Wohlweisheit der Berr Senator Brabanzio, eine mächtige Magie war Schuld daran, daß sich bas bange zarte Kind zu dem Mohren hingezogen fühlte und sene häßlich schwarze Larve nicht fürchtete, welche der große Hause für das wirkliche Gesicht Othellos hielt ...

Julias Liebe ist thätig, Desbemonas Liebe ift leibenb. Gle ift bie Sonnenblume, die selber nicht weiß, daß sie immer bem hohen Tagesgestirn ihr haupt zuwendet. Sie ist die wahre Tochter des Sübens, zart, empfindsam, gedulbig, wie jene schlanken, großängigen Frauenlichter, die aus sanskritischen Dichtungen so lieblich, so sanst, so träumerisch hervorstrablen. Sie mahnt mich immer an die Sakontala des Kalidasa, des indischen Shakespeare's.

Der englische Rupferstecher, bem wir bas vorstehenbe Bildniß ber Desbemona verdanken, hat ihren großen Augen vielleicht einen zu starken Ausbruck von Leibenschaft verkiehen. Aber, ich glaube bereits angebeutet zu haben, daß ber Contrast bes Gesichtes und bes Charafters immer einen interessanten Reiz ausübt. Jebenfalls aber ist dieses Gesicht sehr schon, und namentlich bem Schreiber dieser Blätter muß es sehr gefallen, da es ihn an sene hohe Schöne erinnert, die Gottlob an seinem eignen Antlis nie sonderlich gemäkelt hat und basselbe bis jest nur in seiner Seele sah . . .

Ihr Bater liebte mich, lub oft mich ein. Er fragte bie Weschichte meines Lebens Bon Jahr ju Jahr; Belagerungen, Schlachten Und jebes Schidfal, bas ich überftanb. 3ch lief fie burch, von meinem Anabenalter Bis zu bem Augenblid, wo er gebot, Gie ju ergablen. Sprechen mußt' ich ba Bon bocht ungludlichen Ereigniffen, Bon rührenbem Gefdick ju Gee und Lanb, Die in ber Breiche ich gewissem Tob' Raum um bie Breite eines Daars entwischte; Die mich ein trop'ger Teint gefangen nahm, Der Stlaverei verfaufte; wie ich mich Draus gelöst, und bie Gefchichte beffen, Die ich auf meinen Reisen mich benahm. Bon öben Boblen, unfruchtbaren Buften,

Bon rauben Gruben, Felfen, Bugeln, bie Dit ihren bauptern an ben Dimmel rubren, Dat' ich fobann ju fprechen Anlag, auch Bon Cannibalen, bie einanber freffen, Anthropophagen, und bem Bolfe, bem Die Röpfe machfen unter ihren Schultern. Bon folden Dingen ju vernehmen, zeigte Bei Desbemona fich febr große Reigung; Doch riefen Dausgeschäfte ftete fie ab. Die fie beseitigte mit ichnellfter Daft; Ram fie jurud, mit gier'gem Dhr verfclang fie Bas ich ergablte. Dieg bemerfenb, nahm 3ch eine weiche Stunde mabr, und fanb Belegne Mittel, ihr aus ernfter Bruft Die Bitte gu entwinden: Dag ausführlich 3d fdilb're ibr bie gange Dilgericaft. Bon ber fie ftudweis' etwas mohl gehört, Doch nicht jufammenhängenb. 3ch gewährt' es, Und oft bab' ich um Thranen fie gebracht. Wenn ich von barten, traur'gen Schlagen fprach. Die meine Jugend trafen! Ausergablt, Lohnt eine Belt voll Genfger meine Müh'. Sie fcwor: In Bahrheit! feltfam, mehr als feltfam! Und fläglich fei es, fläglich munberfam! Gie munichte, baf fie nichts bavon gebort, Und munichte boch, baff fie ber himmel auch Bu foldem Mann gemacht. Gie banfte mir, Und bat, wofern ein Freund von mir fie liebe. 3bn nur gut lebren, wie er bie Gefchichte Bon meinem Leben muß' ergablen. Dann werb' er fie. 3ch fprach auf biefen Bint: Sie liebe mich, weil ich Gefahr beftanb, Und weil fie mich bebaure, lieb' ich fie.

Dieses Tranerspiel soll eine ber letten Arbeiten Shokespeare's gewesen fein, wie Titus Andronikus für sein Erflingswerk erflärt wird. Dort wie hier ift bie Leibenschaft einer schönen Frau zu einem häßlichen Mohren mit Borliebe behandelt. Der reife Mann kehrte wieder zurück zu einem Problem, das einft feine Jugend beschäftigte. Dat er jest wirklich die Lösung gefunden? Ift biese Lösung eben so wahr als schön? Eine düstre Trauer erfaßt mich manch-

mal, wenn ich bem Gebanken Raum gebe, bag vielleicht ber ehrliche Jago, mit seinen bosen Glossen über bie Liebe Desbemonas zu bem Mohren, nicht ganz Unrecht haben mag. Am allerwiberwärtigsten aber berühren mich Othello's Bemerkungen über bie feuchten Danbe seiner Gattin.

Ein eben so abentheuerliches und bebeutsames Beispiel ber Liebe ju einem Mobren, wie wir in Titus Andronitus und Othello sehen, sindet man in Tausend und eine Nacht, wo eine schöne Fürstin, die zugleich eine Zauberin ift, ihren Gemahl in einer flatuenähnlichen Starrheit gefesselt hält, und ihn täglich mit Ruthen schlägt, weil er ihren Geliebten, einen häßlichen Neger, getöbtet hat. Derzzerreigend sind die Rlagetone der Fürstin am Lager der schwarzen Leiche, die sie durch ihre Zauberfunft in einer Art von Scheinleben zu erhalten weiß, und mit verzweislungsvollen Kusen bebeckt, und durch einen noch größeren Zauber, durch die Liebe, aus dem dämmernden Dalbtode zu voller Lebenswahrheit erwecken möchte. Schon als Anabe frappirte mich in ben arabischen Rährchen bieses Bild leidenschaftlicher und unbegreislicher Liebe.

### Reffifa.

#### (Raufmann son Benebig.)

Als ich bieses Stück in Drurilane aufführen sah, stand hinter mir, in ber Loge, eine schöne blasse Brittin, welche am Ende des vierten Aftes heftig weinte und mehrmals ausrief: the poor man is wronged! (bem armen Mann geschieht Unrecht.) Es war ein Gesicht vom edelsten griechischen Schnitt, und die Augen waren groß und schwarz. Ich habe sie nie vergessen können, diese großen und schwarzen Augen, welche um Shylof geweint haben!

Wenn ich aber an jene Thränen bente, so muß ich ben Kaufmann von Benebig zu ben Tragöbien rechnen, obgleich ber Rahmen bes Stückes von ben heitersten Masten, Satyrbildern und Amoretten verziert ift, und auch ber Dichter eigentlich ein Lustspiel geben wollte. Shatespeare hegte vielleicht bie Absicht, zur Ergögung bes großen Daufens einen gebrillten Währwolf barzuftellen, ein verhaßtes Fabelgeschöpf, bas nach Blut lechzt, und babti seine Tochter und seine Dukaten einbüßt und obenbrein verspottet wird. Aber der Genius des Dichters, der Weltgeist, der in ihm waltet, steht immer höher als sein Privatwille, und so geschah es, daß er in Shylot, trop der grellen Fraßen-hastigseit, die Justisstazion einer unglücklichen Sette aussprach, welche von der Borsehung, aus geheimnisvollen Gründen, mit dem Paß des niedern und vornehmen Pöbels belastet worden, und diesen Daß nicht immer mit Liede vergelten wollte.

Aber was sag' ich? ber Genius bes Shakespeare erhebt sich noch über ben Rleinhaber zweier Glaubenspartheien, und sein Drama zeigt uns eigentlich weber Juben noch Christen, sonbern Unterbrüder und Unterbrüdte, und bas wahnsinnig schmerzliche Aussauchzen bieser lettern, wenn sie ihren übermüthigen Qualern bie zugefügten Kränkungen mit Zinsen zurückzahlen können. Bon Religionsverschiebenheit ist in biesem Stüde nicht die geringste Spur, und Shakespeare zeigt in Shylok nur einen Menschen, dem die Ratur gebietet, seinen Feind zu hassen, wie er in Antonio und bessen Freunden keineswegs die Jünger jener göttlichen Lehre schilbert, die uns bestehlt, unsere Feinde zu lieben. Wenn Shylok dem Manne, der von ihm Geld borgen will, folgende Worte sagt:

Stete trug ich's mit gebulb'gem Achselguden, Signor Antonio, viel und oftermals Dabt ihr auf bem Rialto mich geschmabt Um meine Belber unb um meine Rinfen : Denn bulben ift bas Erbtheil unfere Stamms. 3br icheltet mich abtrunnig, einen Blutbunb. Und fpeit auf meinen fübischen Rodlor, Und alles, weil ich nut', was mir gebort. But benn, nun zeigt fich's, ihr braucht meine Bulfe: Ei freilich fa, ibr fommt zu mir, ibr fprecht: "Shylod, wir wünschten Belber." Go fprecht 3br, Der mir ben Auswurf auf ben Bart geleert, Und mich getreten, wie ihr von ber Schwelle Den fremben Dunb ftofit; Gelb ift eu'r Begebren. Die follt' ich fprechen nun? Gollt' ich nicht fprechen : "Dat ein Dund Gelb? Ift's möglich, bag ein Spis Dreitaufend Dufaten leib'n fann ?" Dber foll ich Mich buden und in eines Schulbners Ion, Demuthig wispern, mit verhaltnem Dbem, So fprechen: "Schöner Derr, am legten Mittwoch Spiet ihr mich an; ihr tratet mich ben Tag; Ein anbermal biefit ibr mich einen bunb: Für biefe Boflichfeiten will ich euch Die und Gelber leib'n."

#### Da antwortete Antonio:

36 fonnte leichtlich wieber bich fo nennen, Dich wieber anspei'n, ja mit Fugen treten. — Wo flectt ba bie christliche Liebe! Bahrlich, Shakespeare würbe eine Satyre auf bas Christenthum gemacht haben, wenn er es von jenen Personen repräsentiren ließe, die dem Shylot feindlich gegenüber stehen, aber dennoch kaum werth sind, demselben die Schuhriemen zu lösen. Der dankrotte Antonio ist ein weichliches Gemüth ohne Energie, ohne Stärke des Hasses und also auch ohne Stärke der Liebe, ein trübes Burmherz, dessen fleisch wirklich zu nichts besseren taugt, als "Fische damit zu angeln." Die abgeborgten dreitausend Dukaten stattet er übrigens dem geprellten Juden keineswegs zurück. Auch Bassanio giebt ihm das Geld nicht wieder, und dieser ist ein ächter fortunehunter, nach dem Ausdruck eines englischen Kritikers; er borgt Geld, um sich etwas prächtig herauszustaffiren und eine reiche Deirath, einen fetten Brautschap zu erbeuten; denn, sagt er zu seinem Freunde:

Euch ist nicht unbekannt, Antonio, Wie sehr ich meinen Glücksstand hab' erschöpft, Indem ich glänzender mich eingerichtet, Als weine schwachen Mittel tragen konnten. Auch jammer' ich jest nicht, daß die große Art Mir untersagt ist; meine Sorg' ist blos, Mit Ehren von den Schulden loszukommen, Worin mein Leben, etwas zu verschwendrisch, Mich hat verstrickt. —

Mas gar ben Lorenzo betrifft, fo ift er ber Mitschulbige eines ber infamften Dausbiebstahle, und nach bem preugischen Lanbrecht murbe er ju funfzehn Jahre Buchthaus verurtheilt und gebrandmarkt und an ben Pranger gestellt werben; obgleich er nicht blos für gestohlene Dufaten und Juwelen, sonbern auch für Naturiconheiten, Lanbichaften im Monblicht und für Dtufit, febr empfänglich ift. Das bie andern eblen Benegianer betrifft, bie wir als Gefährten bes Antonio auftreten feben, fo icheinen fie ebenfalls bas Belb nicht febr ju haffen, und für ihren armen Freund, wenn er ine Unglud gerathen, baben fie nichte ale Worte, gemunzte Luft. Unfer guter Pietift Frang Dorn macht bierüber folgende fehr mägrige, aber gang richtige Bemertung: "Dier ift nun billig bie Frage aufzuwerfen: wie war es möglich, baf es mit Antonio's Unglud fo weit tam? Bang Benebig fannte und ichante ibn, feine auten Befannten mußten genau um bie furchtbare Berschreibung, und bag ber Jube auch nicht einen Punkt berfelben murbe auslofden laffen. Dennoch laffen fie einen Tag nach bem andern verftreichen, bis endlich bie brei Monate porüber find, und mit benfelben febe hoffnung auf Rettung. Es murbe jenen auten Freunden, beren ber fonigliche Raufmann ja gange Schaaren um fich ju baben fceint, boch wohl ziemlich leicht geworben fein, bie Gumme von breitaufenb Dutaten zusammen zu bringen, um ein Menschenleben — und welch' eines — zu retten; aber bergleichen ift benn boch immer ein wenig unbequem, und so thun die lieben guten Freunde, eben weil es nur sogenannte Freunde ober, wenn man will, halbe ober breiviertel Freunde sind, — nichts und wieder nichts und gar nichts. Sie bedauern ben vortrefflichen Kaufmann, der ihnen früher so schwer geste veranstaltet hat, ungemein, aber mit gehöriger Bequemlichseit, schelten, was nur das Derz und die Junge vermag, auf Shylof, was gleichfalls ohne alle Gesahr geschehen kann, und meinen dann vermuthlich alle, ihre Freundschaftspflicht erfüllt zu haben. So sehr wir Shylof hassen müssen, so würden wir doch selbst ihm nicht verdenken können, wenn er diese Leute ein wenig verachtete, was er benn auch wohl thun mag. Ja er scheint zulest auch dem Fraziano, den Abwesenheit entschulbiget, mit senen zu verwechseln und in Eine Classe zu werfen, wenn er die frühere Thatlosigseit und sehige Wortfülle mit der schweidenden Antwort absertiat:

Bis du von meinem Schein das Siegel wegschiltst, Thust du mit Schret'n nur deiner Lunge weh. Stell deinen Wiß her, guter junger Mensch, Sonst fällt er rettungslos in Trümmern dir. Ich stehe hier um Recht.

Ober follte etwa gar Langelot Gobbo als Reprafentant bes Chriftenthums gelten? Sonberbar genug, hat sich Shakespeare über letteres nirgends so bestimmt geaußert wie in einem Gespräche, bas dieser Schalt mit feiner Gebieterin führt. Auf Jessisa Meugerung:

"Ich werbe burch meinen Mann felig werben, er hat mich zu einer Chriftin gemacht"

antwortete Langelot Gobbo:

"Wahrhaftig, ba ift er sehr zu tabeln. Es gab unser vorher schon Christen genug, grade so viele, als neben einander gut bestehen konnten. Dies Christenmachen wird den Preis der Schweine fleigern; wenn wir alle Schweinefleisch-Effer werben, so ift in Aurzem kein Schwittchen Speck in der Pfanne für Geld mehr zu haben."

Wahrlich, mit Ausnahme Portia's, ift Shylof bie refpettabelfte Person im ganzen Stud. Er liebt bas Gelb, er verschweigt nicht biese Liebe, er schreit sie aus, auf öffentlichem Markte... Aber es giebt etwas, was er bennoch höher schätt als Gelb, nämlich bie Genugthuung für sein beleidigtes Berg, bie gerechte Wiebervergeltung unfäglicher Schmähungen: und obgleich man ihm die erborgte Summe zehnsach anbietet, er schlägt fie aus, und die brei-

tausend, die zehnmal breitausend Dukaten, gereuen ihn nicht, wenn er ein Pfund herzsteisch seindes bemit erkaufen kann. "Was willst bu mit biesem Fleische?" fragt ihn Salario. Und er antwortet:

"Fifch' mit zu angeln. Gattigt es fonft niemanben, fo fattigt es bod meine Rache. Er hat mich beschimpft, mir eine halbe Million gehinbert, meinen Berluft belacht, meinen Gewinn bespottet, mein Bolf geschmäht, meinen Danbel gefreugt, meine Freunde verleitet, meine Feinbe gebest. Und was hat er für Grund? Ich bin ein Jube. Dat nicht ein Jube Augen? Dat nicht ein Jube Banbe, Gliebmagen, Werfzeuge, Ginne, Neigungen, Leibenschaften? Mit berfelben Speise genährt, mit benfelben Baffen verlett, benfelben Rrantbeiten unterworfen, mit benfelben Mitteln gebeilt, gewärmt und gefältet von eben bem Binter und Sommer, als ein Chrift? Wenn ihr uns ftecht, bluten wir nicht? Wenn ihr und figelt, lachen wir nicht? Wenn ihr und vergiftet, fterben wir nicht? Und wenn ihr uns beleibigt, follen wir uns nicht rachen? Ginb wir euch in allen Dingen abnlich, fo wollen wir's euch auch barin gleich thun. Wenn ein Jube einen Christen beleibigt, mas ift feine Demuth ? Race. Wenn ein Chrift einen Juben beleibigt, mas muß feine Gebulb fein nach driftlichem Borbild? Nu, Rache. Die Bosheit, Die ihr mich lebrt, bie will ich ausüben, und es muß schlimm bergeben, ober ich will es meinen Deiftern guvorthun."

Rein, Shylot liebt zwar bas Gelb, aber es giebt Dinge, bie er noch weit mehr liebt, unter andern auch seine Tochter, "Sessita, mein Kind." Obgleich er in ber höchsten Leibenschaft bes Jorns sie verwünscht und tobt zu feinen Füßen liegen sehen möchte, mit den Juwelen in den Ohren, mit den Dukaten im Sarg: so liebt er sie doch mehr als alle Dukaten und Juwelen. Aus dem öffentlichen Leben, aus der christlichen Societät, zurückgedrängt in die enge Umfriedung häuslichen Glückes, blieben ja dem armen Juden nur die Familiengefühle, und diese treten bei ihm hervor mit der rührendsten Innigkeit. Den Turks, den Ring, den ihm einst seine Gattin, seine Lea, geschenkt, er hätte ihn nicht "für einen Wald von Affen" hingegeben. Wenn in der Gerichtssene Bassanie folgende Worte zum Antonio spricht:

Ich hab' ein Beib jur Ehe, und sie ist So lieb mir als mein Leben selbst, boch gilt Sie höher als bein Leben nicht bei mir. Ich gabe alles hier, ja opfert' alles, Das Leben selbst, mein Weib und alle Welt, Dem Teufel ba, um bich nur zu befrein.

### Benn Graziano ebenfalls bingufest:

3ch hab' ein Weib, bie ich, auf Ehre liebe; Doch wunscht' ich fie im himmel, fonnt' fie Machte Dort flebn, ben bunb'ichen Juben ju erweichen.

Dann regt fich in Shylot bie Angft ob bem Schickfal feiner Tochter, bie unter Menichen, welche ihre Beiber aufopfern tonnten fur ihre Freunde, fich verheurathet hat, und nicht laut, fondern "bei Seite" fagt er zu fich felber:

So find bie Chriftenmanner: ich hab' 'ne Tochter, Bar' irgend wer vom Stamm bes Barnabas 3hr Mann geworben, lieber als ein Chrift! -

Diefe Stelle, biefes leife Bort, begründet bas Berbammungeurtheil. welches wir über bie ichone Jeffifa aussprechen muffen. Es mar fein liebloser Bater, ben fie verließ, ben fie beraubte, ben fie verrieth . . . Schanblicher Berrath! Sie macht fogar gemeinschaftliche Sache mit ben Feinben Sholot's, und wenn biefe ju Belmontet allerlei Digreben über ibn führen, folägt Beffita nicht bie Augen nieber, erbleichen nicht bie Lippen Beffifa's, fonbern Jeffika fpricht von ihrem Bater bas Schlimmfte . . . Entseplicher Frevel! Sie bat fein Gemuth, fonbern abentbeuerlichen Sinn. Sie lanaweilte fich in bem ftreng verschloffenen, "ehrbaren" Daufe bes bittermutbigen Juben, bas ibr endlich eine bolle bunfte. Das leichtfertige Derg marb allgusehr angezogen von ben heiteren Tonen ber Trommel und ber quergehalften Pfeife. Dat Shafespeare bier eine Jubin ichilbern wollen? Babrlich nein; er ichilbert nur eine Lochter Evas, einen fener iconen Bogel, bie wenn fie flugge geworben, aus bem väterlichen Refte fortflattern ju ben geliebten Dannchen. Go folgte Desbemona bem Mohren, fo Imogen bem Doftumus. Das ift weibliche Sitte. Bei Jeffita ift besonders bemertbar eine gewiffe gagende Scham, Die fie nicht überwinden fann, wenn fie Rnabentracht anlegen foll. Bielleicht in biefem Buge mochte man jene fonberbare Reuschheit erfennen, bie ihrem Stamme eigen ift, und ben Tochtern beffelben einen fo munberbaren Liebreig verleibt. Die Reufcheit ber Juben ift vielleicht bie Folge einer Opposizion, bie fie von feber gegen fenen orientalifden Ginnen- und Ginnlichfeitsbienft bilbeten, ber einft bei ihren Rachbaren, ben Megyptern, Phoniziern, Affprern und Babyloniern in üppigfter Bluthe fant, und fich, in beständiger Transformazion, bis auf beutigen Zag erhalten bat. Die Juben find ein feufches, enthaltsames, ich mochte fast fagen, abstraftes Bolf, und in ber Sittenreinbeit fteben fie am nachften ben germanischen Stämmen. Die Buchtigfeit ber Frauen bei Juben und Germanen ift vielleicht von feinem absoluten Werthe, aber in ihrer Ericheinung macht fie ben lieblichften, anmuthigften und rub-28 \*

renbsten Einbrud. Rührenb bis jum Weinen ift es, wenn 3. B. nach ber Nieberlage ber Cimbern und Teutonen, bie Frauen berfelben ben Marius ansiehen, sie nicht seinen Solbaten, sonbern ben Priesterinnen ber Besta als Stlavinnen ju übergeben.

Es ift in der That auffallend, welche innige Mahlverwandtschaft zwischen ben beiben Böllern der Sittlichkeit, den Juden und Germanen, herrscht. Diese Wahlverwandtschaft entstand nicht auf historischem Wege, weil etwa die große Familien-Chronik der Juden, die Bibel, der ganzen germanischen Welt als Erziehungsbuch diente, auch nicht weil Juden und Germanen von früh an die unerbittlichsten Feinde der Römer, und also natürliche Bundesgenossen waren: sie hat einen tiefern Grund, und beibe Bölker sind sich ursprünglich so ähnlich, daß man das ehemalige Palestina für ein orientalisches Deutschland ansehen könnte, wie man das heutige Deutschland für die Deimath des heiligen Wortes, für den Mutterboden des Prophetenthums, für die Burg der reinen Geistbeit balten sollte.

Aber nicht blos Deutschland trägt bie Physiognomie Palestina's, sondern auch bas übrige Europa erhebt sich zu ben Juben. Ich sage erhebt sich, benn bie Juben trugen schon im Beginne bas moberne Prinzip in sich, welches sich heute erft bei ben europäischen Böllern sichtbar entfaltet.

Griechen und Romer bingen begeistert an bem Boben, an bem Baterlanbe. Die fpatern norbifden Ginmanberer in bie Romer- und Griechenwelt bingen an bie Perfon ihrer Bauplinge, und an bie Stelle bes antifen Patriotismus trat im Mittelalter bie Bafallentreue, bie Anbanglichfeit an bie Rurften. Die Buben aber, von feber, bingen nur an bem Gefes, an bem abstraften Bebanfen, wie unfere neueren fosmopolitifden Republifaner, bie weber bas Geburtsland noch bie Perfon ber Fürften, fonbern bie Gefege als bas Bochfte achten. Ja, ber Rosmopolitismus ift gang eigentlich bem Boben Jubags entsproffen. und Chriftus, ber, trop bem Digmuthe bes fruber erwähnten Damburger Sverereibanblere, ein wirflicher Jube mar, bat gang eigentlich eine Propaganda bes Weltburgerthums gestiftet. Bas ben Republifanismus ber Juben betrifft, fo erinnere ich mich im Josephus gelefen zu haben, bag es zu Berufalem Republifaner gab, bie fich ben foniglichgefinnten Berobianern enfgegenfesten, am muthigften fochten, niemanben ben Ramen "berr" gaben, und ben romifden Abfolutismus aufe ingrimmigfte haften; Freiheit und Gleichbeit mar ibre Religion. Belder Babn!

Bas ift aber ber lette Grund jenes Daffes, ben wir in Europa zwifchen ben Anhängern ber mosaischen Gesetze und ber Lebre Chrifti bis auf heutigen Tag gewahren, und wovon und ber Dichter, indem er bas Allgemeine im Besondern veranschaulichte, im Raufmann von Benedig ein schauerliches Bild geliefert hat? Ift es ber ursprüngliche Bruderhaß, ben wir schon gleich nach

Erschaffung ber Welt, ob ber Berschiedenheit bes Gottesbienftes, zwischen Ratu und Abel entlodern sehen? Ober ift die Religion überhaupt nur Borwand, und die Menschen hassen sich, um sich zu hassen, wie sie sich lieben, um sich zu lieben? Auf welcher Seite ift die Schuld bei diesem Groul? Ich kann nicht umbin zur Beantwortung dieser Frage eine Stelle aus einem Privatbriefe mitzutheilen, die auch die Gegner Shylof's justifizirt:

"3ch verdamme nicht ben Daß, womit bas gemeine Bolf bie Juben verfolgt; ich verbamme nur bie unglückseligen Irribumer, bie fenen Dag er-Das Bolf bat immer Recht in ber Cache, feinem Daffe wie feiner Liebe liegt immer ein gang richtiger Inflintt gu Grunbe, nur weiß es nicht feine Empfindungen richtig ju formuliren, und ftatt ber Sache, trifft fein Groll gewöhnlich die Perfon, ben unschulbigen Gunbenbod zeitlicher ober Brtlicher Digverbaltniffe. Das Bolt leibet Mangel, es fehlen ibm bie Mittel jum Lebensgenuff, und obgleich ibm bie Driefter ber Staatereligion verfichern. "bag man auf Erben fei, um ju entbehren und tros Dunger und Durft ber Dbrigfeit zu geborchen" - fo bat boch bas Bolf eine gebeime Gebnfucht nad ben Mitteln bes Genuffes, und es baft biefenigen, in beren Riften und Raften bergleichen aufgespeichert liegt; es baft bie Reichen und ift frob wenn ibm bie Religion erlaubt, fich biefem Daffe mit vollem Gemuthe bingugeben. Das gemeine Bolf hafte in ben Juben immer nur bie Belbbefiger, es war immer bas aufgehäufte Metall, welches bie Blige feines Bornes auf bie Juben Der jebesweilige Zeitgeift lieb nun immer fenem Daffe feine Parole. 3m Mittelalter trug biefe Parole bie buffre Farbe ber fatholifchen Rirche, und man folug bie Juben tobt und plunderte ihre Baufer: "weil fie Chriftus gefreugigt" - gang mit berfelben Logit, wie auf St. Dominge einige fcwarze Chriften, jur Beit ber Maffacre, mit einem Bilbe bes gefreugigten Beilands berumliefen und fanatifch fdrieen: les blancs l'ont tue, tuons tous les blancs.

"Mein Freund, Sie lachen über bie armen Reger; ich verfichere Sie, bie westindischen Pflanzer lachten damals nicht, und wurden niedergemetelt zur Sühne Christi, wie einige Jahrhunderte früher die europäischen Juden. Aber die schwarzen Christen auf St. Domingo hatten in der Sache ebenfalls Recht! die Weißen lebten müßig in der Külle aller Genüsse, während der Reger im Schweiße seines schwarzen Angesichts für sie arbeiten mußte, und zum Lohne nur ein Bischen Reismehl und sehr viele Peitschenhiebe erhielt; die Schwarzen waren das gemeine Bolt. —

"Wir leben nicht mehr im Mittelalter, auch bas gemeine Bolt wird aufgeflärter, schlägt die Juben nicht mehr auf einmal tobt, und beschönigt seinen Saß nicht mehr mit der Religion; unsere Zeit ift nicht mehr so naiv glaubensheiß, ber trabizionelle Groll fleibet sich in modernen Rebensarten, und

ber Pöbel in ben Bierftuben wie in ben Deputirtenkammern beklamirt wiber bie Inden mit merkantilischen, industriellen, wissenschaftlichen ober gar philosophischen Argumenten. Rur abgefeimte Deuchler geben noch heute ihrem Daß eine religiöse Färbung und verfolgen die Juden um Christi Willen; die große Menge gesteht offenherzig, daß hier materielle Interessen zu Grunde liegen, und sie will ben Juden durch alle möglichen Mittel die Ausübung ihrer industriellen Fähigkeiten erschweren. Dier in Frankfurt z. B. bürsen jährlich nur vier und zwanzig Befenner bes mosaischen Glaubens heurathen, damit ihre Populazion nicht zunimmt und für die christlichen Handelsleute keine allzustarke Konfurrenz erzeugt wird. Dier tritt der wirkliche Grund bes Iudenhasse mit seinem wahren Gesichte hervor, und dieses Gesicht trägt keine düster sanatische Mönchsmiene, sondern die schlassen aufgeklärten Jüge eines Krämers, der sich ängstigt im Handel und Wandel von dem israelitischen Geschäfzsgeiste übersügelt zu werden.

"Aber ift es die Schuld ber Juben, daß sich bieser Geschäftsgeist bei ihnen so bedrohlich entwidelt hat? Die Schuld liegt ganz an jenem Wahnsinn, womit man im Mittelalter die Bebeutung der Industrie verkannte, den Handel als etwas Unedles und gar die Geldgeschäfte als etwas Schimpsliches betrachtete, und beshald den einträglichsten Theil solcher Industriezweige, namentlich die Geldgeschäfte, in die Hände der Juden gab; so daß diese, ausgeschlossen von allen anderen Gewerden, nothwendigerweise die raffinirtesten Kausseute und Banquiers werden mußten. Man zwang sie reich zu werden und haßte sie dann wegen ihres Reichthums; und obgleich jest die Christenheit ihre Borurtheile gegen die Industrie aufgegeben hat, und die Christenheit ihre Borurtheile gegen die Industrie aufgegeben hat, und die Christen fandel und Gewerd eben so große Spizduben und eben so reich wie die Iuden geworden sind: so ist dennoch an diesen lestern der tradizionelle Bolkshaß haften geblieben, das Bolk sieht in ihnen noch immer die Repräsentanten des Geldbesiges und haßt sie. Sehen Sie, in der Weltgeschichte hat jeder Recht, sowohl der Hammer als der Ambos."

### Portia.

#### (Raufmann von Benebig.)

"Bahrscheinlich wurden alle Runftrichter von Shylot's erftaunlichem Charafter so geblendet und befangen, daß sie ihrerseits Portia ihr Recht nicht widerfahren ließen, da boch ausgemacht Shylot's Charafter in seiner Art nicht funftreicher, noch vollendeter ist, als Portia's in der ihrigen. Die zwei glänzenden Figuren sind beide ehrenwerth: werth zusammen in dem reichen

Bann bezaubernder Dichtung und prachtvoller anmuthiger Formen zu ftehen. Reben bem schrecklichen, unerbittlichen Juben, gegen seine gewaltigen Schaiten burch ihre Glanzlichter abstechenb, hängt fie wie ein prächtiger Schönheit-athmender Tizian neben einem berrlichen Rembrandt.

"Portia bat ihr geboriges Theil von ben angenehmen Gigenicaften, bie Shatespeare über viele seiner weiblichen Charaftere ausgegoffen; neben ber Burbe aber, ber Sugigfeit und Bartlichfeit, welche ihr Gefchlecht überhaupt auszeichnen, auch noch gang eigenthumliche, befondere Baben: bobe geiftige Rraft, begeifterte Stimmung, entschiebene Reftigfeit und allem obichwebenbe Diefe find angeboren; fie bat aber noch anbere ausgezeichnete Munterfeit. äußerliche Eigenschaften, bie aus ihrer Stellung und ihren Bezügen bervorgeben. Go ift fie Erbin eines fürftlichen Ramens und unberechenbaren Reichtbums; ein Befolg bienftwilliger Luftbarteiten bat fie ftete umgeben; von Rindbeit an bat fie eine mit Boblgeruchen und Schmeichelbuften burchmurate Luft gegtbmet. Daber eine gebieterische Unmuth, eine vornehme bebre Bierlichkeit, ein Beift ber Dracht in allem was fie thut und fagt, als bie bon Beburt an mit bem Glange vertraute. Sie manbelt einber, wie in Marmorpalaften, unter golbvergierten Deden, auf gugboben von Ceber unb Mofaifen von Jaspis und Porphyr, in Garten mit Stanbbilbern, Blumen und Quellen und geifterartig flufternber Mufit. Gie ift voll einbringenber Beisheit, unverfälfchter Bartlichfeit und lebhaften Biges. Da fie aber nie Mangel, Gram, Furcht ober Migerfolg gefannt, fo bat ihre Beisheit feinen Bug von Dufterheit ober Trubbeit; all' ihre Regungen find mit Glauben. Doffnung, Freude verfest; und ihr Bis ift nicht im minbeften boswillig ober beißenb.

Dbige Borte entlehne ich einem Werke ber Frau Jameson, welches "Roralische, poetische und historische Frauen-Charastere" betitelt. Es ist in diesem Buche nur von Shakespeare'schen Beibern die Rede, und die angeführte Stelle zengt von dem Geiste der Berfasserin, die wahrscheinlich von Geburt eine Schottin ist. Was sie über Portia im Gegensap zu Shylof sagt, ist nicht blos schön, sondern auch wahr. Wollen wir letteren, in üblicher Auffassung, als den Repräsentanten des ftarren, ernsten tunstseindlichen Judias betrachten, so erscheint uns dagegen Portia als die Repräsentantin jener Rachblüthe des griechischen Geistes, welche von Italien aus, im sechszehnten Jahrhundert, ihren holden Duft über die Welt verbreitete und welche wir noch heute unter dem Ramen "die Renaissange" lieben und schäpen. Portia ist zugleich die Repräsentantin des heitern Glückes im Gegensape zu dem düstern Mißgeschich, welches Shylof repräsentirt. Wie blühend, wie rosig, wie reinstlingend ist all ihr Denken und Sprechen, wie freudewarm sind ihre Worte, wie schön alle ihre Bilder, die meistens der Mythologie entlehnt sind! Wie trübe, knei-

send und häßlich sind bagegen die Gebanken und Reben des Shylok, ber im Gegentheil nur altiestamentalische Gleichnisse gebraucht! Sein Wig ift frampshaft und ägend, seine Wetaphern sucht er unter den widerwärtigsten Gegenständen, und sogar seine Worte sind zusammengequetschte Mistaute, schrilk, zischend und quirrend. Wie die Personen so ihre Wohnungen. Wenn wir sehen, wie der Diener Ichovas, der weder ein Abbild Gottes noch des Menschen, des erschaffenen Contersei Gottes, in seinem "ehrbaren Dause" dulbet, und sogar die Ohren desselben, die Fenster, verstopst, damit die Töne des heidnischen Rummenschanz nicht hineindringen in sein "ehrbares Daus" . . . so sehen wir im Gegentheil das kostanten und geschmackvollste Billeggiatura-Leben in dem schönen Palazzo zu Belmontet, wo lauter Licht und Musik, wo unter Gemälden, marmornen Statuen und hohen Lorbeerbäumen die geschmuckten Freier lustwandeln und über Liebesräthsel sinnen, und inmitten aller Derrlichseit Signora Portia, gleich einer Göttin hervorglänzt,

Das sonnige Saar bie Schläf' umwallenb.

Durch folden Rontraft werben bie beiben Saubtberfonen bes Dramas fo individualifirt, bag man barauf fcworen mochte, es feien nicht Phantafiebilber eines Dichtere, fonbern wirfliche, weibgeborne Menfchen. Ja, fie erscheinen uns noch lebenbiger als bie gewöhnlichen Raturgeschöpfe, ba weber Beit noch Lob ihnen etwas anhaben fann, und in ihren Abern bas unfterblichfte Blut. bie emige Boefie, bulfirt. Benn bu nach Benebig fommft und ben Dogenvalaft burchwandelst, so weißt bu fehr aut, daß bu weber im Saal ber Senatoren, noch auf ber Riesentreppe bem Marino Falieri begegnen wirft; - an ben alten Danbalo wirft bu im Arfenale gwar erinnert, aber auf feiner ber golbenen Galeren wirft bu ben blinden Belben fuchen; - fiehft bu an einer Ede ber Strafe Santa eine Schlange in Stein gehauen, und an ber anbern Ede ben geflügelten Lömen, welcher bas Saupt ber Schlange in ber Take balt. fo tommt bir vielleicht ber ftolze Carmagnole in ben Ginn, boch nur auf einen Augenblid: - Aber weit mehr als an alle folde hiftorifche Personen benfft bu ju Benebig an Shatespeare's Shylot, ber immer noch lebt, mabrent jene im Grabe langft vermodert find, - und wenn bu über ben Rialto fleigft, fo fucht ibn bein Auge überall, und bu meinft, er muffe bort binter irgend einem Pfeiler ju finden fein, mit feinem fubifchen Rotolor, mit feinem miftrauifch berechnenden Geficht, und bu glaubft manchmal fogar feine freischende Stimme gu boren : "breitaufenb Dufaten - gut."

Ich wenigstens, wanbelnber Traumjäger, wie ich bin, ich fah mich auf bem Rialto überall um, ob ich ihn irgend fande, den Shylof. Ich hätte ihm etwas mitzutheilen gehabt, was ihm Bergnügen machen fonnte, baß z. B. fein Better, Derr von Shylof zu Paris, ber mächtigste Baron ber Christenbeit geworben,

und von Ihrer Ratholischen Masestät senen Isabellenorben erhalten hat, welcher einst gestiftet warb, um die Bertreibung der Zuben und Mauren aus Spanien zu verherrlichen. Aber ich bemerkte ihn nirgends auf dem Rialto, und ich entschloß mich daher, den alten Bekannten in der Synagoge zu suchen. Die Juden seiren hier eben ihren heiligen Bersöhnungstag und standen eingewicklt in ihren weißen Schaufäben-Talaren, mit unheimlichen Kopfbewegungen, fast aussehend wie eine Bersammlung von Gespenstern. Die armen Juden, sie ftanden dort, fastend und betend, von frühestem Morgen, hatten seit dem Borabend weber Speise noch Trank zu sich genommen, und hatten auch vorher alle ihre Bekannten um Berzeihung gebeten für etwaige Beleibigungen, die sie ihnen im Laufe des Jahres zugefügt, damit ihnen Gott ebenfalls ihre Sünden verzeihe, — ein schöner Gebrauch, welcher sich sonderbarerweise bei biesen Leuten sindet, denen doch die Lehre Christi ganz fremd geblieben ist!

Indem ich, nach bem alten Shplof umberfpabenb, all bie blaffen, leibenben Jubengefichter aufmertfam mufterte, machte ich eine Entbedung, bie ich leiber nicht verschweigen fann. 3ch batte nemlich benfelben Tag bas Irrenbaus San Carlo besucht, und fest, in ber Sonagoge, fiel es mir auf, bag in bem Blid ber Juben berfelbe fatale, balb fliere, balb unftäte, balb vfiffige balb blobe Glang flimmerte, welchen ich turg vorber in ben Augen ber Bahnfinnigen gu San Carlo bemerft hatte. Diefer unbeschreibliche, rathselhafte Blid zeugte nicht eigentlich von Beiftesabmefenheit, als vielmehr von ber Dberberrichaft einer firen 3bee. 3ft etwa ber Glaube an jenen außerweltlichen Donnergott, ben Mofes aussprach, gur firen 3bee eines gangen Bolfs geworben, bas, trop bem, bag man es feit zwei Jahrtaufenben in bie Zwangsjade ftedte und ihm bie Dufche gab, bennoch nicht bavon ablaffen will - gleich jenem verrückten Abpotaten, ben ich in San Carlo fab, und ber fich ebenfalls nicht ausreben ließ, bag bie Sonne ein englischer Rafe fei, bag bie Strablen berfelben aus lauter rothen Burmern bestünden, und bag ibm ein folder berabgeichoffener Burmftrabl bas Dirn gerfreffe ?

Ich will hiermit keineswegs ben Werth jener firen Ibee bestreiten, sonbern ich will nur sagen, daß die Träger derselben zu schwach sind, um sie zu beherrschen, und davon niedergedrückt und inkurabel werden. Welches Martyrthum haben sie schon um dieser Ibee Willen erduldet! welches größere Martyrthum steht ihnen noch bevor! Ich schaubre bei diesem Gebanken, und ein unendliches Mitleid rieselt mir durch's Derz. Während des ganzen Mittelalters bis zum heutigen Tag stand die herrschende Weltanschauung nicht in direktem Widerspruch mit zener Ibee, die Moses den Juden aufgebürdet, ihnen mit heiligen Riemen angeschnalt, ihnen ins Fleisch eingeschnitten hatte; ja, von Christen und Mahomedanern unterschieden sie sich nicht wesentlich, unterschieden sie sich nicht durch eine entgegengesette Synthese, sondern nur durch Auslegung und

Shiboleth. Aber siegt einst Satan, ber fünbhafte Pantheismus, vor welchem uns sowohl alle Beiligen bes alten und bes neuen Testaments als auch bes Corans bewahren mögen, so zieht sich über bie Bäupter ber armen Juben ein Berfolgungsgewitter, bas ihre früheren Erbulbungen noch weit überbieten wirb . . .

Trop bem, baf ich in ber Synagoge von Benebig nach allen Seiten umberfvähete, fonnte ich bas Antlit bes Sbolof's nirgens erbliden. Unb bod war es mir, ale balte er fich bort verborgen, unter irgend einem jener weißen Talare, inbrunftiger betenb als feine übrigen Blaubenegenoffen, mit fturmifcher Bilbheit, ja mit Raferei binaufbetent jum Throne Jehovas, bes barten Gottfonias! 3ch fab ibn nicht. Aber gegen Abend, wo. nach bem Glauben ber Juben, bie Pforten bes himmels geschlossen werben und fein Gebet mehr Einlag erbalt, borte ich eine Stimme, worin Thranen riefelten, wie fie nie mit ben Augen geweint werben . . . Es war ein Schluchzen, bas einen Stein in Mitleib zu ruhren vermochte . . . Es waren Schmerglaute, wie fie nur aus einer Bruft fommen fonnten, bie all bas Martyrthum, welches ein ganges gequaltes Bolf feit achtzebn Irbrbunberten ertragen bat, in fich verfoloffen bielt . . . Es war bas Röcheln einer Seele, welche tobtmube nieberfinit por ben Dimmelepforten . . . Und biefe Stimme ichien mir wohlbefannt, und mir mar, als batte ich fie einft gebort, wie fie eben fo verzweiflungsvoll jammerte : "Beffifa, mein Rinb !"

## Combbien.

In ban einleitenben Blattern biefes Bilberfagis babe ich berichtet, auf melden Bogen fic Dobularität Chatefpeare's in England und Deutschland verbreitete, und wie hier und bort ein Berfianbnif feiner Berfe beforbert warb. Leiber konnte ich in Bezug auf romanische ganber feine fo erfreuliche Rachnichten mittbeilen: in Spanien ift ber Rame unferes Dichters bis auf beutigen Tag gang unbefannt geblieben; Italien ignorirt ibn vielleicht ablichtlich. um ben Rubm feiner großen Poeten vor transalpinifcher Rebenbublerfchaft gu beschützen; und Frankreich, Die Deimath bes bertommlichen Geschmads und bes gebilbeten Tons, glaubte lange Beit ben großen Britten binlanglich ju chren, wenn as ibn einen genialen Barbaren nannte, und über feine Robbeit fa menia als montich spottelte. Indessen bie politische Repoluzion, welche biefes Land erlebte, bat auch eine litenarische bervorgebracht, die vielleicht an Terrovismus bie erftere überbietet, und Shafespeare ward bei biefer Belegenheit aufe Schild geboben. Freilich, wie in ihren politifchen Umwaltungeversuchen, find bie Frangofen felten gang ehrlich in ihren literarifchen Revoluzionen; wie bort, fo auch bier: preisen und feiern fie irgend einen Belben, nicht ob feinem mabren inwohnenden Berthe, fondern wegen bes momentanen Bortbeils ben thre Sache burch folde Anbreifung und Leier gewinnen fann ; und fo gefdiebt es, bag fie beute emperrühmen, was fie morgen wieber berabwürbigen muffen, und umgefehrt. Shalesveare ift feit gebn Jahren in Frankreich, für bie Parthei welche bie literarifde Revoluzion burchfampft, ein Gegenftanb ber blinbeften Anbetung. Aber, ob er bei biefen Dannern ber Bewegung eine wirfliche gewiffenbafte Anerfennung, ober aar ein richtiges Berftanbnig gefunben bat, ift bie große Frage. Die Frangosen find ju febr bie Kinder ihrer Mütter, fie haben gu febr bie gefellschaftliche Luge mit ber Ammenmilch eingesogen, als bag fie bem Dichter, ber bie Bahrheit ber Natur in jebem Worte athmet, febr wiel Gefchmad abgewinnen ober gar ibn verfteben touniem. Go berricht freilich bei ihren Schriftftellern feit einiger Zeit ein unbaubiges Sireben nach folder Ratürlichkeit; fie reifen fich gleichsam verzweiflungevoll bis tonvenzionellen Bewänder vom Leibe, und zeigen fich in ber ichredlichften Beine. V. (337)

Radtheit . . . Aber irgend ein mobischer Feben, welcher ihnen bennoch immer anhängen bleibt, giebt Kunde von ber überlieferten Unnatur und entlodt bem beutschen Zuschaner ein ironisches Lächeln. Diese Schriftsteller mahnen mich immer an die Rupferstiche gewiser Romane, wo die unsittlichen Liebschaften bes achtzehnten Jahrhunderts abkonterfeit sind, und, trot bem parabiesischen Raturkostume ber Derren und Damen, jene ihre Zopfperuden, diese ihre Thurmfrisuren und ihre Schube mit hoben Abfägen beibebalten haben.

Nicht burd birefte Rritif, fonbern inbireft, burd bramatifche Schöpfungen, bie bem Shafespeare mehr ober minber nachaebilbet finb, gelangen bie grangofen gu einigem Berftanbnig bes großen Dichters. Als ein Bermittler in biefer Beife, ift Bictor Dugo gang besonbers ju rühmen. 3ch will ibn biermit feineswegs als bloken Nachabmer bes Britten im gewöhnlichen Sinne betrachtet miffen. Bictor Bugo ift ein Genius von erfter Größe und bewunberungewürdig ift fein Blug und feine Schöpferfraft; er bat bas Bilb und bat bas Wort; er ift ber größte Dichter Franfreichs; aber fein Degasus begt eine franfhafte Scheu vor ben brausenben Stromen ber Begenwart und gebt nicht gern gur Trante, mo bas Tageslicht in ben frifchen Aluten fich abiviegelt . . . vielmehr unter ben Ruinen ber Bergangenheit fucht er, ju feiner Erlabung, jene verschollenen Quellen, wo einft bas bobe Flügelroß bes Chafespeare feinen unfterblichen Durft gelöscht bat. Ift es nun weil jene alten Quellen. balbverschüttet und übermohrt, feinen reinen Trunt mehr bieten: genug, Bictor Dugos bramatifthe Gebichte enthalten mehr ben trüben Mober als ben belebenben Beift ber altenglischen Dipporrene, es fehlt ihnen bie beitere Rlarbeit und die harmonische Gefundheit . . . und ich muß gesteben, zuweilen erfaßt mich ber ichauerliche Gebante, biefer Bictor Dugo fei bas Gefpenft eines enge lifden Doeten, aus ber Blutbezeit ber Glifabeth, ein tobter Dichter ber perbriefilich bem Grabe entfliegen, um in einem anberen Lanbe unb in einer anberen Periode, wo er vor ber Confurreng bes großen Williams gefichert, einige posthume Werte zu fchreiben. In ber That, Bictor Sugo mahnt mich an Leute wie Marlow, Deder, Beiwood u. f. w., bie in Sprache und Manier threm großen Zeitgenoffen fo abnlich maren, und nur feinen Tiefblic und Schönbeitefinn, feine furchtbare und lächelnbe Grazie, feine offenbarenbe Raturfenbung, entbehrten . . . Und ach! ju ben Mangeln eines Darlows, Deders und Beiwoods, gesellt fich bei Bictor Bugo noch bas folimmfte Entbehrniß: es fehlt ibm bas Leben. Bene litten an tochenber Ueberfülle, an wilbester Bollblütigfeit, und ihr voetisches Schaffen war geschriebenes Athmen. Jauchzen und Schluchzen; aber Bictor Sugo, bei aller Berehrung, bie ich ihm jolle, ich muß es gesteben, bat etwas Berftorbenes, Unbeimliches, Sputhaftes, etwas grabentstiegen Bampprifches . . . Er wedt nicht bie Begeisterung in unfern Bergen, fonbern er faugt fie beraus . . . Er verfohnt nicht unfere

Gefühle burch poetische Bertiarung, sonbern er erschredt fie burch wiberwartiges Berrbilb . . . Er leibet an Tob und häflichkeit.

Eine junge Dame, die mir sehr nahe steht, außerte sich jüngst über biese Säßlichkeits-Sucht ber Sugo'schen Muse mit sehr treffenden Borten. Sie sagte nämlich: Die Muse bes Bictor Sugo mahnt mich an bas Mährchen von ber wunderlichen Prinzessin, die nur den häßlichken Mann heirathen wollte, und in dieser Ansicht im ganzen Lande das Aufgeboth ergeben ließ, daß sich alle Junggesellen von ausgezeichneter Mißbildung an einem gewissen Tage vor ihrem Schlosse, als Ehefandidaten, versammeln sollten . . . Da gab's nun freilich eine gute Auswahl von Krüppeln und Frapen, und man glaubte das Personal eines Sugo'schen Werkes vor sich zu sehen . . . Aber Quasimobo führte die Braut nach Dause.

Nad Bictor Dugo muß ich wieber bes Alexander Dumas erwähnen; auch biefer hat bem Berftanbnig bes Shatespeare in Frankreich mittelbar vorgearbeitet. Wenn jener burch Ertravagang im baglichen bie Frangofen baran gewöhnte, im Drama nicht bloß bie icone Drappirung ber Leibenichaft gu fuchen, fo bewirfte Dumas, bag feine Landsleute an bem naturlichen Ausbrud ber Leibenschaft großes Gefallen gewannen. Aber ihm galt bie Leibenfchaft als bas Bochfte, und in feinen Dichtungen ufurpirte fie ben Plag ber Poefie. Daburch freilich wirfte er befto mehr auf ber Buhne. Er gewöhnte bas Publifum in biefer Sphare, in ber Darftellung ber Leibenschaften, an bie größten Rühnheiten bes Shafespeare; und wer einmal an Beinrich III. und Richard Darlington Gefallen fand, flagte nicht mehr über Geschmacklofiafeit im Otbello und Richard III. Der Borwurf bes Plagiats, ben man ibm einft anheften wollte, mar eben fo thoricht wie ungerecht. Dumas hat freilich in seinen leibenschaftlichen Scenen hie und ba etwas bem Shakespeare entlehnt, aber unfer Schiller that biefes mit noch weit fühnerem Augriff. ohne baburch irgend einem Tabel zu verfallen. Und gar Shakespeare felber, wie viel entlebnte er nicht seinen Borgangern! Auch biesem Dichter begegnete es, bafi ein fauertöpfiger Pamphletift mit ber Behauptung gegen ibn auftrat: "Das Befte feiner Dramen fei ben altern Schriftstellern entwenbet." Shatesveare wird bei biefer lacherlichen Gelegenheit ein Rabe genannt, welcher fich mit bem fremben Befieber bes Pfauen geschmudt babe. Der Schwan von Avon fcwieg und bachte vielleicht in feinem gottlichen Ginn: "ich bin weber Rabe noch Pfau!" und wiegte fich forglos auf ben blauen Fluthen ber Poefie, manchmal binauflächelnb ju ben Sternen, ben golbenen Bebanten bes Dimmele.

Des Grafen Alfred be Bigny muß hier ebenfalls Erwähnung geschehen. Dieser Schriftfteller, bes englischen Ibiome kundig, beschäftigte fich am gründlichten mit ben Berken bes Shakespeare, übersette einige berselben mit großem

Geschied, und biefes Studium übte auch auf seine Originalarbeiten ben günftigsten Einstuß. Bei dem feinhörigen und scharfäugigen Kunftsinn, ben man dem Grafen de Bigny zuerkennen muß, darf man annehmen, daß er den Geift Shakespeare's tiefer behorcht und beobachtet habe, als die meisten seiner Landsleute. Aber das Talent dieses Mannes, wie auch seine Denk- und Gefühlart, ist auf das Zierliche und Miniaturmäßige gerichtet, und seine Werke sind besonders kostdar durch ihre ausgearbeitete Keinheit. Ich kann mir's daber wohl denken, daß er manchmal wie verblüfft seben blied vor jenen ungeheuren Schönheiten, die Shakespeare gleichsam aus den gewaltigsben Granitblöden der Poesse ausgehauen hat . . Er betrachtete sie gewiß mit ängstelicher Bewunderung, gleich einem Goldschmied, der in klorenz zene kolssfalen Pforten des Baptistorii anstarrt, die, einem einzigen Metallguß entsprungen, bennoch zierlich und liedlich, wie eiselirt, ja wie die feinste Bijvuterie-Arbeit aussehen.

Bird es ben Frangofen foon fower genug, bie Tragbbien Shakefpeare's ju verfteben, fo ift ihnen bas Berftanbnig feiner Combbien faft gang verfagt. Die Poefie ber Leibenschaft ift ihnen juganglich: auch bie Bahrheit ber Charatteriftit tonnen fie bis auf einen gewiffen Grab begreifen: benn ihre Bergen haben brennen gelernt, bas Passionirte ift fo recht ihr gach, und mit ihrem analitifden Berftanbe miffen fie feben gegebenen Charafter in feine feinften Bestandtbeile ju gerlegen, und bie Phafen ju berechnen, worin er jebesmal gerathen wird, wenn er mit beftimmten Weltrealitäten gufammenftoft. Aber im Zaubergarten ber Shakespeare'ichen Comobie ift ihnen all biefes Erfahrungewiffen bon wenig Bulfe. Schon an ber Pforte bleibt ihnen ber Berftanb fteben, und ihr Derg weiß tein Bescheib, und es fehlt ihnen bie gebeimnifvolle Bunfdelruthe, beren blofe Berührung bas Schloff fprengt. Da ichauen fie mit verwunderten Augen burch bas golbene Gitter, und feben wie Ritter und Ebelfrauen, Schäfer und Schäferinnen, Rarren und Beife, unter ben hohen Baumen einherwandeln; wie ber Liebenbe und feine Geliebte im fühlen Schatten lagern und gartliche Reben taufchen; wie bann und wann ein Sabelthier, etwa ein Dirich mit filbernem Geweih, porliberjagt, ober gar ein teufches Einhorn aus bem Bufche fpringt und ber fconen Jungfrau fein Daupt in ben Schoof legt . . . Und fie feben, wie aus ben Bachen bie Bafferfrauen, mit grunem Daar und glangenben Schleiern, hervortauchen, und wie plöplich ber Mond aufgebt . . . Und fie boren bann wie bie Rachtigall fchlägt . . . Und fie fcutteln ibre flugen Röbflein über all bas unbegreiflich närrifche Beug! Ja, bie Sonne konnen bie Frangofen allenfalls begreifen, aber nicht ben Mond, und am allerwenigften bas felige Schluchten und melancholisch entzüdte Trillern ber Nachtigallen . . .

3a, weber ihre empirische Befanntschaft mit ben menschlichen Passionen,

noch ihre positive Beltkenninig, ift ben Frangofen von einigem Rugen, wenn fie bie Erscheinungen und Tone entrathseln wollen, bie ihnen aus bem Baubergarten ber Shafespeare'ichen Comobie entgegen glangen und flingen . . . Sie glauben manchmal ein Menschengelicht ju feben, und bei naberem Binblid ift es eine Lanbschaft, und mas fie für Augebraunen bielten mar ein Dafelbufc, und bie Rafe mar ein Felfen und ber Mund eine fleine Quelle, wie wir bergleichen auf ben befannten Berirbilbern ichauen . . . Und umgefehrt, was bie armen Frangofen für einen bigarrgewachsenen Baum ober munberliden Stein anfahen, bas prafentirt fich bei genauerer Betrachtung als ein wirfliches Menschengeficht von ungeheuerem Ausbrud. Gelingt es ihnen etwa mit bochfter Anstrengung bes Obres irgend ein Bechfelgefprach ber Liebenben. bie im Schatten ber Baume lagern, ju belauschen, fo geratben fie in noch grofere Berlegenheit . . . Gie boren befannte Borte, aber biefe haben einen gang anberen Ginn; und fie behaupten bann biefe Leute verftunben nichts von ber flammenben Leibenschaft, von ber großen Passion, bas fei wipiges Gis mas fie einander gur Erfrischung boten, nicht lobernber Liebestrunt . . . Und fie merkten nicht, bag biefe Leute nur verkleibete Bogel find, und in einer Coteriesprace konversiren, die man nur im Traume ober in ber frühesten Rindheit erlernen fann . . . Aber am ichlimmften geht es ben Frangofen, ba brauffen an ben Gilterpforten ber Chatespeare'ichen Comobie, wenn manchmal ein beiterer Westwind über ein Blumenbeet fenes Baubergartens babin ftreicht, und ihnen bie unerborteften Boblgeruche in bie Rafe weht . . . ,, Bas ift bas ?"

Die Gerechtigfeit verlangt, bag ich bier eines frangofischen Schriftftellers ermahne, welcher mit einigem Beschick bie Chatespeare'ichen Comobien nachabmte, und icon burch bie Babl feiner Dufter eine feltene Empfänglichfeit für mabre Dichtfunft beurfundete. Diefer ift Derr Alfred be Muffet. bat por etwa funf Sabren einige fleine Dramen geschrieben, bie, mas ben Bau und bie Beife betrifft, gang ben Comobien bes Shatespeare nachaebilbet find. Besonbere hat er fich bie Caprize (nicht ben Dumor), ber in benfelben berricht, mit frangofischer Leichtigfeit ju eigen gemacht. Auch an einiger, gwar fehr bunnbrabtiger, aber boch probehaltiger Poefie fehlte es nicht in biefen hubschen Rleinigkeiten. Nur war zu bedauern, bag ber bamals jugenbliche Berfasser außer ber frangofischen Uebersepung bes Chatespeare, auch bie bes Byron gelefen hatte, und baburch verleitet warb, im Roftume bes fpleenigen Lorbs, fene Ueberfattigung und Lebensfattheit zu affektiren, bie in fener Beriobe unter ben jungen Leuten zu Daris Mobe mar. Die rofigsten Anabden, bie gefunbeften Gelbichnabel, behaupteten bamale ihre Genuffahigfeit fei ericopft, fie erheuchelten eine greisenhafte Erfaltung bes Gemuthes, und gaben fich ein zerftortes und gahnenbes Ausfeben.

Seitbem freilich ift unser armer Monfieur Rüsset von seinem Irrthume jurudgekommen, und er spielt nicht mehr den Blass in seinen Dichtungen, — aber ach! seine Dichtungen enthalten jest, statt der simulirten Berbörnis, die weit troftloseren Spuren eines wirklichen Berfalls seiner Leibes- und Seelenträfte... Ach! dieser Schriftsteller erinnert mich an jene kunftichen Ruinen, die man in den Schlosgärten des achtzehnten Jahrhunderts zu erdauen pflegte, an jene Spielereien einer kindischen Laune, die aber im Laufe der Zeit unser wehmuthigstes Mitleid in Anspruch nehmen, wenn sie in allem Ernste verwittern und vermodern und in wahrhafte Ruinen sich verwandeln.

Die Franzosen sind, wie gesagt, wenig geeignet, ben Geist ber Shakespearesichen Comödien aufzusassen, und unter ihren Kritikern habe ich, mit Ausnahme eines einzigen, niemand gefunden, ber auch nur eine Ahnung von diesem seltsamen Geiste besäße. Wer ist bas? Wer ist jene Ausnahme? Guptow sagt, ber Elephant sei der Doktrinar unter den Thieren. Und ein solcher verftändiger und sehr schwerfälliger Elephant, hat das Wesen der Shakespeare'schen Comödie am scharfsinnigsten aufgesaßt. Ja, man sollte es kaum glauben, es ist herr Guizot, welcher über jene graziösen und muthwilligsten Luftgebilde der modernen Muse das Beste geschrieben hat, und zu Verwunderung und Belehrung des Lesers, übersetze ich hier eine Stelle aus einer Schrift, die im Jahre 1822 bei Ladvotat in Paris erschienen, und "De Shakespeare et de la Possie dramatique, par F. Guizot" betitelt ist.

... Jene Shafespeare'ichen Comobien gleichen weber ber Comobie bes Moliere noch bes Ariftophanes ober ber Romer. Bei ben Griechen, und in ber neueren Beit bei ben Frangofen, entstand bie Comobie burch eine gwar freie aber aufmertfame Beobachtung bes wirflichen Weltlebens, und bie Darftellung beffelben auf ber Buhne war ihre Aufgabe. Die Unterscheibung einer tomischen und einer tragifden Battung findet man icon im Beginn ber Runft, und mit ber Ausbildung berfelben bat fich bie Trennung beiber Gattungen immet bestimmter ausgesprochen. Gie trägt ihren Grund in ben Dingen felbft. Die Bestimmung wie bie Ratur bes Menfchen, feine Leibenschaften und feine Gefchafte, ber Charafter und bie Ereigniffe, alles in uns und um uns, bat sowohl feine ernsthafte wie spaghafte Seite, und tann sowohl unter bem einen wie bem andern Besichtspunkte betrachtet und bargeftellt werben. Diese 3meiseitigkeit bes Menschen und ber Belt, bat ber bramatischen Doefie zwei naturlichermaßen verschiebene Babnen angewiesen; aber mabrent fie bie eine ober bie andere zu ihrem Tummelplat erwählte, bat bie Runft fic bennoch nie von ber Beobachtung und Darftellung ber Wirflichfeit abgewendet. Dag Ariftophanes mit unumschränfter Dhantafie-Freiheit bie Lafter und Thorbeiten ber Athener geißeln; mag Moliere bie Gebrechen ber Leichtgläubigkeit, bes Geiges, ber Gifersucht, ber Debanterei, ber abligen Soffart, ber burgerlichen Gitelfeit und ber Tugend selbst durchbedeln; — was liegt daran, daß belde Dichter ganz verschiedene Gegenstände behandeln; — daß der eine das ganze Leben und das ganze Bolt, der andere hingegen die Borfälle des Privatiedens, das Innere der Familien, und die Lächerlichseiten des Individuums auf die Bühne gebracht hat: diese Berschiedenheit der komischen Stosse ist eine Folge der Berschiedenheit der Zeit, des Ortes und der Civilifazion... Aber dem Aristophanes wie dem Moldere dient die Realität, die wirkliche Welt, immer als Boden ihrer Darstellungen. Es sind die Sitten und die Ideen ihres Jahrhunderts, die Laster und Thorheiten ihrer Nitbürger, überhaupt es ist die Ratur und das Leben der Menschen, was ihre poetische Laune entzündet und erhält. Die Comödie entspringt daher aus der Welt, welche den Poeten umgiebt, und sie schmiegt sich, noch viel enger als die Tragödie, an die äußeren Tbatsachen der Wirklichseit....

"Richt fo bei Shatespeare. Bu feiner Beit batte in England ber Stoff ber bramatifden Runk, Ratur und Menfchengefchid, noch nicht von ben Banben ber Runft jene Unterscheibung und Classifikazion empfangen. Wenn ber Dichter biefen Stoff fur bie Bubne bearbeiten wollte, fo nahm er ibn in feiner Ganzbeit, mit allen feinen Beimifdungen, mit allen Contraften bie fich barin begegneten, und ber Befchmach bes Publitums gerieth feineswege in Berjuchung fich über foldes Berfahren ju beflagen. Das Romifche, biefer Theil ber menschlichen Wirflichkeit, burfte fich überall binftellen, wo bie Babrbeit feine Gegenwart verlangte ober bulbete: und es war gang im Charafter fener englischen Civilisation, bag bie Tragobie, inbem man ihr foldbermaßen bas Romifche beigesellte, feineswegs ihre Bahrheitswurbe einbufte. Bei foldem Buffand ber Bubne und folder Reigung bes Publifums, was fonnte fic ba als bie eigentliche Comobie barbieten ? Wie fonnte lettere als besondere Gattung gelten und ihren bestimmten Ramen Combbie führen? Es gelang ibr. indem fie fich von jenen Realitäten lossagte, wo ja boch bie Grenzen ibres natürlichen Gebietes weber geschütt noch anerkannt wurden. Diefe Comobie beschräntte fich nicht mehr auf die Darftellung bestimmter Gitten und burchgeführter Charaftere; fie fuchte nicht mehr bie Dinge und bie Menichen unter einer zwar laderlichen aber mahren Geftalt zu fdilbern : fonbern fie marb ein phantaftifches und romantifches Beifteswert, ein Bufluchteort für alle jene ergöplichen Unwahrscheinlichkeiten, welche bie Phantafie, aus Trägheit ober Laune, unr an einem bunnen Naben aufammenreibt, um baraus allerlei bunte Bertnüpfungen gu bilben, bie und erheitern und intereffiren, whne eben bem Urtheil ber Bernunft Stand zu halten. Anmuthige Gemalbe, Ueberraschungen, beitere Intriquen, gereigte Rengier, getäufchte Erwartungen, Berwechslungen, wipige Aufgaben welche Berfleibungen berbeiführen, bas warb ber Stoff jener barmlofen, leicht gufammengewürfelten Spiele. Die Contertur ber fpanifchen Stude, woran man in England Gefdmad ju finben begann, lieferte biefen Spielen allerlei verschiebene Rahmen und Mufter, bie fich auch febr gut anpaffen ließen auf fene Chroniten und Ballaben, auf fene frangofiichen und italienischen Rovellen, welche, nebft ben Ritterromanen, eine Lieblingelefture bes Publifums maren. Es ift begreiflich, wie biefe reiche Runbgrube und biefe leichte Battung bie Aufmertfamteit Shatefpeare's fcon frube auf fich gog! Dan barf fich nicht wundern, bag feine junge und glangenbe Einbilbungefraft fich gern in jenen Stoffen wiegte, wo fie bee ftrengen Bernunftjoches baar, auf Roften ber Babricheinlichfeit alle mögliche ernfte und ftarte Effette bereiten tonnte! Diefer Dichter, beffen Beift und Danb mit gleicher Raftlofigfeit fich bewegten, beffen Manuftripte fast teine Spur von Berbefferungen enthielten, er mußte fich gewiß mit besonberer Luft jenen ungezügelten und abentheuerlichen Spielen hingeben, worin er ohne Anftrengung alle feine verschiebenartigen Rabigfeiten entfalten burfte. Er fonnte alles in feine Comobien bineinschütten, und in ber That! er gof alles binein, ausgenommen was mit einem folden Spfteme gang unverträglich war, nämlich jene logische Berknüpfung, welche jeben Theil bes Studes bem 3mede bes Bangen unterorbnet, und in feber Einzelheit bie Tiefe, Grofe und Ginbeit bes Berte befundet. In ben Tragobien bes Shatespeare finbet man fcmerlich irgend eine Congepgion, eine Situagion, einen Aft ber Leibenschaft, einen Grad bes Lafters ober ber Tugenb, welchen man nicht ebenfalls in einer feiner Comobien wieberfande; aber mas fich bort in bie abgrundlichfte Tiefe erftredt. was fich fruchtbar an erschütternben Folgerungen erweift, was fich ftreng in eine Reihe von Urfachen und Wirfungen einfügt: bas ift bier faum angebeutet, nur für einen Augenblid bingeworfen, um einen flüchtigen Effett gu erzielen und fich eben fo fcnell in einer neuen Berfnupfung ju verlieren."

In ber That, ber Elephant hat Recht: Das Befen ber Shakespeare'ichen Comobie besteht in ber bunten Schmetterlingslaune, womit sie von Blume zu Blume bahingaukelt, selten ben Boben ber Birflichleit berührenb. Rur im Gegensat zu ber realistischen Comobie ber Alten und ber Franzosen läßt sich von ber Shakespeare'schen Comobie etwas Bestimmtes aussagen.

Ich habe vorige Nacht lange darüber nachgegrübelt, ob ich nicht bennoch von biefer unendlichen und unbegrenzten Gattung von der Comöbie des Shafe-speare, eine positive Erklärung geben könnte. Rach langem Din- und Dersinnen schlief ich endlich ein, und mir träumte: es sei sternhelle Racht und ich schwämme in einem kleinen Rahn, auf einem weiten, weiten See, wo allerlei Barken, angefüllt mit Massen, Musikanten und Fadeln, tönend und glänzend, manchmal nah, manchmal ferne, an mir vorbeisuhren. Das waren Kostume aus allen Zeiten und Landen: altgriechische Tuniken, mittelalterliche Rittermäntel, orientalische Turbane, Schäferhüte mit flatternden Bän-

bern, wilbt und gabme Thierlarven . . . Ruweilen nichte mir eine wohlbetannte Geftalt . . . Buweilen grußten vertraute Beifen . . . Aber bas 20a immer fcmell vorüber, und laufchte ich eben ben Tonen ber freudigen Melobie. Die mir aus einer babin gleitenben Barte entgegensubelten, fo verhallten fie balb, und anftatt ber luftigen fibeln erfeufaten neben mir bie melancholischen Balbborner einer anderen Barte . . . Mandmal trug ber Rachtwind beibes gu gleicher Beit an mein Dor, und ba bilbeten biese gemischten Tone eine fetige barmonie . . . Die Baffer erflangen von unerhörtem Bobllaut, und brannten im magifchen Biberfchein ber gadeln, und bie buntbewimpelten Luftfdiffe, mit ihrer abenthenerlichen Dastenwelt, fdwammen in Licht unb Mufit . . . Eine anmutbige Frauengefalt, bie am Steuer einer jeben Barte ftand, rief mir im Borbeifahren: Richt wahr, mein Freund, bu hatteft gern rine Definizion von ber Shatespeare'ichen Comobie? 3ch weiß nicht, ob ich es bejabte, aber bas fcone Weib batte ju gleicher Zeit ihre Danb ins Maffer getaucht und mir bie klingenden Funken in's Geficht gesprist, fo bag ein allgemeines Belächter ericoll und ich bavon erwachte.

Ber war jene anmuthige Frauengestalt, Die mich foldermaßen im Traume medte ? Auf ihrem thealifch fconen Daupte fag eine buntichedige gehörnte Shellentappe, ein weißes Atlastleib mit flatternben Banbern umfchlog bie faft allgu fcblanten Glieber, und por ber Bruft trug fie eine rothblübenbe Diftel. Es war vielleicht bie Göttin ber Caprize, jene fonberbare Dufe, bie bei ber Geburt Rosalindens, Beatrizes, Titanias, Biolas, und wie sie sonft beißen, bie lieblichen Rinber ber Shatespeare'iden Comobie, gugegen mar und ihnen bie Stirne füßte. Sie bat wohl alle ihre Launen und Grillen und Schrullen in bie fungen Ropfden bineingefüßt, und bas wirfte auch auf bie Bergen. Wie bei ben Mannern, fo and bei ben Beibern in ber Ghatefpeare'ichen Comobie, ift bie Leibenschaft gang obne jenen furchtbaren Ernft, gang ohne jene fataliftische Rothwenbigfeit, womit fie fich in ben Tragobien offenbart. Amor trägt bort gwar ebenfalls eine Binbe und einen Rocher mit Pfeilen. Aber biefe Pfeile find bort weniger tobtlich angespist als buntbefiebert, und ber fleine Gott ichielt manchmal ichalfbaft über bie Binbe binweg. Auch bie Flammen brennen bort weniger als fie leuchten, aber Flammen finb es immer, und wie in ben Tragobien bes Shatespeare, fo auch in feinen Comöbien trägt bie Liebe gang ben Charafter ber Bahrheit. Ja, Wahrheit ift immer bas Renngeichen Shatespeare'scher Liebe, gleichviel in welcher Geftalt fie erscheint, fie mag fich Miranba nennen ober Julia ober gar Cleopatra.

Indem ich biefe Ramen eber zufällig als absichtlich zusammen erwähne, bietet sich mir die Bemerkung, daß sie auch die brei bedeutungsvollsten Typen ber Liebe bezeichnen. Miranda ift die Repräsentantin einer Liebe, welche, obne bistorische Einflüsse, als Blume eines unbestedten Bobens, den nur Gei-

fterfüße betreten burften, ihre bochfte 3bealität entfalten tonnte. Ariele Delobien haben ihr Berg gebilbet, und bie Sinnlichkeit erfcbien ihr nie andes als in ber abschredenb häglichen Gestalt eines Raliban. Die Liebe welche Ferbinand in ihr erregt, ift baber nicht eigentlich naiv, fonbern von seliger Treubergigfeit, von urweltlicher, fast ichauerlicher Reinbeit. Julias Liebe traat, wie ihre Beit und Umgebung, einen mehr romantisch mutelalterlichen, schon ber Renaiffange entgegenblübenben Charafter; fie ift farbenglangenb wie ber Dof ber Scaliere, und zugleich ftart wie jene eblen Befchlechter ber Lombarbei, bie mit germanischem Blute verfüngt worben, und eben fo fraftig liebten. wie fie haften. Julia reprafentirt bie Liebe einer fugenblichen, noch etwas roben aber unverborbenen, gefunden Periode. Gie ift gang burchbrungen von ber Sinnenglut und von ber Glaubenoftarte einer folden Beit, und felbft ber falte Mober ber Tobtengruft fann weber ihr Bertrauen erschüttern, noch ihre Flamme bampfen. Unfere Rleopatra, ach! fie reprafentirt bie Liebe einer fcon erfranften Civilisazion, einer Beit, beren Schonbeit fcon abwelft, beren Loden zwar mit allen Runften gefräufelt, mit allen Boblbuften gefalbt, aber auch mit manchem grauen Daar burchflochten finb, einer Beit, bie ben Relch ber jur Reige geht, um fo baftiger leeren will. Diese Liebe ift ohne Glaube und ohne Treue, aber barum nicht minter wild und glübenb. lichen Bewuftlein, bag biefe Glut nicht ju bampfen ift, gieft bas ungebulbige Beib noch Del hinein, und fturgt fich bachantisch in bie lobernben Flammen. Sie ift feige und bennoch getrieben von eigner Berforungeluft. Die Liebe ift immer eine Art Bahnfinn, mehr ober minber fcon; aber bei biefer agvotischen Ronigin fteigert fie fich gur graulichften Tollheit . . . Diefe Liebe ift ein rafender Comet, ber mit feinem Flammenfcweif, in ben unerhörteften Rreisläufen, am himmel babinfturmt, alle Sterne auf feinem Bege erfchredt. wo nicht gar beschäbigt, und endlich, fläglich jusammenfrachend, wie eine Rafete, in taufend Runfen gerftiebt.

Ja, bu glichest einem furchtbaren Comete, schöne Cleopatra, und bu glübtest nicht blos zu beinem eignen Berberben, sondern du bebeutetest auch Unglud für beine Zeitgenossen . . . Wit Antonius nimmt auch das alte heroische Römerthum ein jämmerliches Ende.

Womit soll ich aber euch vergleichen, Julia und Miranda? Ich schaue wieder nach bem himmel und suche bort euer Ebenbild. Es befindet sich vielleicht hinter ben Sternen, wo mein Blid nicht hindringt. Bielleicht, wenn die glühende Sonne auch die Milbe bes Mondes besäße, ich könnte dich mit ihr vergleichen, Julia! Wäre ber milbe Mond zugleich begabt mit ber Glut ber Sonne, ich wurde dich damit vergleichen, Miranda!

# Priese ans Perlin.

(1822.)

Gelftam! - Wenn ich ber Den von Tunis ware, Solug' id, bet fo zweibeut'gem Borfall, Larm. Rleift's "Pring v. Somburg." (348)

### Berlin, ben 1. Darg 1822.

Daben Sie noch nicht Maria von Weber's "Freischüß" gehört? Rein! Unglücklicher Mann! Aber haben Sie nicht wenigstens aus bieser Oper "bas Lieb ber Brautjungfern" ober "ben Jungfernfrang" gehört? Rein! Glüd-licher Mann!

Wenn Sie vom Dallischen- nach bem Oranienburger-Thore, und vom Brandenburger- nach bem Könige-Thore, ja selbst, wenn sie vom Unterbaum nach bem Köpnifer-Thore geben, hören sie jest immer und ewig bieselbe Me-lobie, bas Lieb aller Lieber — "ben Jungfernfrang."

Wie man in ben Goethe'schen Elegien ben armen Britten von bem "Marlborough s'en va-t-en guerre" burch alle Länber verfolgt sieht, so werbe auch ich von Morgens frub bis spät in bie Nacht verfolgt burch bas Lieb:

> Wir winden bir ben Jungfernfranz Mit veilchenblauer Seide; Wir führen bich zu Spiel und Tanz, Bur Luft und Dochzeitfreube.

#### Cbor:

Schöner, fconer, fconer, grüner Jungfernfrang, Mit veilchenblauer Seibe, mit veilchenblauer Seibe!

> Lavenbel, Myrth' und Thymian, Das wächst in meinem Garten; Wie lange bleibt ber Freiersmann, Ich tann ihn taum erwarten!

#### Cbor:

Schoner, fconer, fconer, u. f. w.

Bin ich mit noch so guter Laune bes Morgens aufgestanden, so wird doch gleich alle meine Deiterkeit fortgeärgert, wenn schon früh die Schulfugend, den "Jungserukranz" zwitschernd, meinem Fenster vorbeizieht. Es dauert keine Stunde, und die Tochter meiner Wirthin steht auf mit ihrem "Jungsernkranz." Ich böre meinen Barbier "den Jungsernkranz" die Treppe heraufsingen. Die kleine Wässcherin kommt "mit Lavendel, Myrth' und Thymian." Deine. V.

So geht's fort. Mein Ropf bröhnt. Ich kann's nicht aushalten, eile aus bem Dause und werfe mich mit meinem Aerger in eine Droschke. Gut, daß ich durch das Räbergerassel nicht singen höre. Bet \*\*\*li fteig' ich ab. Ift's Fräulein zu sprechen? Der Diener läuft. Ja. Die Thüre fliegt auf. Die Polde sitzt am Pianoforte, und empfängt mich mit einem sugen:

"Wo bleibt ber fcmude Freiersmann, 3ch fann ihn taum erwarten." —

Sie singen wie ein Engel! rief ich mit frampfhaster Freundlichkeit. "Ich will noch einmal von vorne anfangen," liebelte bie Gütige, und sie windet wieder ihren Jungfernfranz, und windet, und windet, bis ich ser seelenangft ausrufe: "Dilf Samiel!"

Sie muffen wiffen, so beißt ber bose Feind im Freischügen; ber Jager Raspar, ber sich ihm ergeben hat, ruft in jeber Roth: "hilf Samiel;" es wurde hier Mobe, in tomischer Bebrangnis biesen Ausruf zu gebrauchen, und Boucher, ber sich ben Sokrates ber Biolinisten nennt, hat einst sogar im Concerte, als ihm eine Biolinsaite sprang, laut ausgerufen: hilf Samiel!

Und Samiel hilft. Die bestürzte Donna halt plötlich ein mit bem rabernben Gesange, und lispelte: Bas febit Ihnen? "Es ift pures Entzücken," ächze ich mit forcirtem Lächeln. Sie find trant, lispelte sie, geben Sie nach bem Thiergarten, genießen Sie bas schene Better und beschauen Sie die schene Belt. Ich greise nach hut und Stock, kusse der Gnäbigen die gnäbige hand, werfe ihr noch einen schmachtenden Passionablick zu, stürze zur Thür hinaus, steige wieder in die erste beste Droschle, und rolle nach dem Brandenburger Thore. Ich steige aus und laufe hinein in den Thiergarten.

Ich rathe Ihnen, wenn Sie hierher kommen, so versaumen Sie nicht, an solchen schönen Borfrühlingstagen, um biese Beit, um halb eins, in ben Thiergarten zu geben. Geben Sie links hinein, und eilen Sie nach ber Gegend, wo unserer seligen Louise von den Einwohnerinnen des Thiergartens ein kleines, einsaches Monument geseht ift. Dort pflegt unser König oft spazieren zu geben. Es ist eine schöne, eble, ehrfurchtgebietende Gestalt, die allen äußeren Prunk verschmäht. Er trägt fast immer einen scheinlos grauen Mantel, und einem Tölpel habe ich weiß gemacht: der König müsse sich oft mit dieser Rleidung etwas behelfen, weil sein Garberobemeister außer Landes wohnt und nur seinen nach Berlin kömmt. Die schönen Rönigskinder sieht man ebenfalls zu dieser Beit im Thiergarten, so wie auch den ganzen hof und die allernobelste Roblesse. Die fremdartigen Gesüchter sind kamilien auswärtiger Gesandten. Ein ober zwei Livreebediente solgen den ebeln Damen in einiger Entsernung. Officiere auf den schönsten Pferden galoppiren vordei. Ich babe setten schö-

nere Pferbe gesehen, ale bier in Berlin. 3ch weibe meine Augen an bem Anblid ber berrlichen Reutergestalten. Die Pringen unferes Daufes finb barunter. Belch ein icones, traftiges gurftengeschlecht! An biefem Stamme ift fein miggeftalteter, vermabrlof'ter UR. In freudiger Lebensfülle, Duth und Dobeit auf ben ebeln Besichtern, reiten bort bie zwei altern Ronigsfohne vorbei. Jene icone, jugenbliche Geftatt, mit frommen Gefichtegugen und liebeflaren Augen, ift ber britte Gobn bes Ronigs, Pring Rarl. Aber jenes leuchtenbe majeftatifche Frauenbilb, bas, mit einem buntglanzenben Gefolge, auf hohem Roffe vorbeifliegt, bas ift unfere - Alexandrine. 3m braunen, festanliegenben Reitfleibe, ein runber but mit gebern auf bem Saupte, und eine Berte in ber Banb, gleicht fie jenen ritterlichen Frauengestalten, bie uns aus bem Bauberspiegel alter Dabreben fo lieblich entgegenleuchten, und wovon wir nicht entscheiben tonnen, ob fie Beiligenbilber find ober Amagonen. glaube, ber Anblid biefer reinen Buge hat mich beffer gemacht; anbachtige Gefühle burchichauern mich, ich bore Engelstimmen, unfichtbare Friebenspalmen facheln, in meine Seele fleigt ein großer hymnus - ba erflirren ploplich fcnarrenbe Barfenfaiten, und eine Alteweiberftimme quaft: "Wir winben bir ben Jungfernfrang u. f. w."

Und nun ben ganzen Tag verläßt mich nicht bas vermalebeite Lieb. Die schönften Momente verbittert es mir. Sogar wenn ich bei Tisch siet, wird es mir vom Sänger Peinsius als Dessert vorgedubelt. Den ganzen Nachmittag werbe ich mit "veilchenblauer Seibe" gewürgt. Dort wird ber Jungfernkranz von einem Lahmen abgeorgelt, hier wird er von einem Blinden heruntergesibelt. Am Abend geht der Spuk erst recht los. Das ist ein Flöten und ein Gröhlen, und ein Fistuliren, und ein Gurgeln, und immer die alte Melodie. Das Kasparlied und der Jägerchor wird wohl dann und wann von einem illuminirten Studenten oder Fähndrich, zur Abwechselung, in das Gesumme hineingebrüllt, aber der Jungfernkranz ist permanent; wenn der Eine ihn beendigt hat, fängt ihn der Andere wieder von vorn an; aus allen Däusern klingt er mir entgegen; Jeder pfeist ihn mit eigenen Bariationen; ja, ich glaube fast, die Dunde auf der Straße bellen ihn.

Bie ein zu Tobe gehepter Rehbod lege ich Abends mein haupt auf ben Schooß ber schönsten Borussin; sie streichelt mir zärtlich das borstige Haar, liepelt mir ins Ohr: "Ich liebe bir, und beine Lawise wird bich ohch immer juht fint," und sie streichelt und hätschelt so lange, die sie glaubt, daß ich am Einschlummern sei, und sie ergreift leise "die Ratharre" und spielt und singt "die Kravatie" aus Tantreb: "Nach so viel Leiben," und ich ruhe aus nach so vielen Leiben, und liebe Bilber und Tone umgauteln mich, — da wecht's mich wieder gewaltsam aus meinen Träumen, und die Unglückseitge singt: "Wir winden dir den Jungsernkranz"—

In wahnfinniger Berzweiflung reife ich mich los aus ber lieblichften Umarmung, elle bie enge Treppe hinunter, fliege wie ber Sturmwind nach Dause, werfe mich knirschend ins Bett, hore noch die alte Röchin mit ihrem Jungfernfranze herumtrippeln, und hülle mich tiefer in die Dede.

2.

Berlin, ben 16. Märg 1822.

Bie man biefen Binter bier lebte, läft fich von felbft erratben. Das bebarf feiner besonbern Schilberung, ba Winterunterhaltungen in feber Refibeng biefelben find. Dver, Theater, Concerte, Affembleen, Balle, Thees (fowobl dansant als medisant), fleine Masteraben, Liebhaberei-Romöbien, große Rebouten u. f. w., bas find wohl unfere vorzüglichsten Abendunterhaltungen im Winter. Es ift bier ungemein viel geselliges Leben, aber es ift in lauter Fegen gerriffen. Es ift ein Rebeneinanber vieler fleinen Rreife, bie fich immer mehr gusammen gu gieben als auszubreiten suchen. Dan betrachte nur bie verschiebenen Balle bier: man follte glauben. Berlin bestände aus lauter Innungen. Der Dof und bie Minifter, bas biplomatifche Corps, bie Civilbeamten, bie Raufleute, bie Officiere 2c. 2c., alle geben fie eigene Balle, worauf nur ein zu ihrem Rreise geboriges Personal erscheint. Bei einigen Diniftern und Gesandten find bie Affembleen eigentlich große Thees, bie an bestimmten Tagen in ber Woche gegeben werben, und woraus fich, burch einen mehr ober minber großen Busammenfluß von Gaften, ein wirflicher Ball entwidelt. Alle Balle ber vornehmen Claffe ftreben, mit mehr ober minberm Glude, ben Dofballen ober fürftlichen Ballen abnlich ju fein. Auf lestern berricht jest faft im gangen gebilbeten Europa, berfelbe Ton, ober vielmehr fie find ben Parifer Ballen nachgebilbet. Folglich haben unfere biefigen Balle nichts charafteriftifches; wie verwunderlich es auch oft aussehen mag, wenn vielleicht ein von feiner Bage lebenber Seconbelieutenant, und ein, mit Lappchen und Beflitter, mosaitartia aufgeputtes Rommisbrob-Kräulein, fich auf folden Ballen in entfeslich vornehmen Formen bewegen, und bie rubrend-fummerlichen Besichter puppenspielmäßig tontraftiren mit bem angeschnallten, fteifen Soffotburn.

Wenig Schnee, und folglich auch fast gar kein Schlittengeklingel und Peitschengeknall hatten wir bieses Jahr. Wie in allen protestantischen Städten spielt hier Weihnachten die Dauptrolle in der großen Winterkomödie. Schon eine Woche vorher ist alles beschäftigt mit Einkauf von Weihnachtsgeschenken. Alle Modemagazine und Bijouterie- und Quinkailleriehandlungen haben ihre

fconften Artifd - wie unfere Stuper ihre gelehrten Renniniffe - feuchtenb ausgestellt; auf bem Schlofiplage fteben eine Menge bolgerner Buben mit Dus-, Saushaltung- und Spielfachen; und bie beweglichen Berlinerinnen flattern, wie Schmetterlinge, von Laben zu Laben, und faufen, und fcmagen, und äugeln, und zeigen ihren Befcmad, und zeigen fich felber ben laufdenben Anbetern. Aber bes Abends geht ber Spag erft recht los; bann fiebt man unsere bolben oft mit ber gangen respectiven Samilie, mit Bater, Mutter, Tante, Schwesterchen und Bruberchen, von einem Conditorlaben nach bem anbern mallfahrten, als maren es Daffionsftationen. Dort gablen bie lieben Leutchen ihre zwei Courantgroschen Entree und besehen fich con amore bie "Ausstellung," eine Menge Buder- ober Dragbepubben, bie, barmonifc neben einander aufgestellt, ringe beleuchtet, und von vier perspectivisch bemalten Banben eingepfercht, ein bubiches Bemalbe bilben. Der Danptwit ift nun, bag biefe Buderpuppden auweilen wirfliche, allgemein befannte Berfonen vorftellen.

Die Rebouten im Dvernhause find febr icon und groffartig. bergleichen gegeben werben, ift bas gange Parterre mit ber Bubne vereinigt. und bas giebt einen ungeheuern Saal, ber oben burch eine Denge ovaler Lampenleuchter erhellt wirb. Diese brennenben Rreife feben fast aus wie Sonnenspfteme, bie man in aftronomischen Compendien abgebildet findet, fie überrafchen und verwirren bas Auge bes hinaufschauenben, und gießen ihren blendenben Schimmer auf die buntichedige, funfelnde Menichenmenge, Die, fast bie Dunt überlarment, tangelnb und bupfent und brangent im Sagle bin und ber wogt. Beber muß bier in einem Mastenanguge erscheinen und Riemanden ift es erlaubt, unten im großen Tangfaale bie Daste vom Geficht zu nehmen. Rur in ben Gangen und in ben Logen bes erften unb zweiten Ranges barf man bie Larven ablegen. Die niebre Bolfeflaffe bejahlt ein fleines Entree, und fann, von ber Gallerie aus, auf all biefe Berrlichfeit berabichauen. In ber großen tonigl. Loge fiebt man ben Dof, großtentheils unmasfirt; bann und wann fleigen Glieber befielben in ben Gaal binunter und mischen fich in die rauschenbe Mastenmenge. Saft alle Manner tragen bier nur einfache, seibene Dominos und lange Rlapphüte. läßt fich leicht aus bem großftäbtischen Egoismus erflären. Jeber will fich bier amufiren und nicht als Charaftermaste andern aum Amufement bienen. Die Damen find aus bemfelben Grunbe gang einfach masfirt, meiftens als Eine Menge femmes entretenues und Priefterinnen ber or-Blebermäufe. binairen Benus fieht man in biefer Bestalt berumflirren und Erwerbeintriguen anknupfen. "3ch tenne bir," fluftert bort eine folche Borbeiflirrenbe. "Ich kenne bir auch," ist bie Antwort. "Je te connais, beau masque," ruft bier eine Chauve-souris einem jungen Buftlinge entgegen.

me connais, ma belle, tu n'es pas grand chose," entgegnet ber Bbsewicht gang laut, und bie blamirte Donna verschwindet wie ein Wind.

Aber was ift baran gelegen, wer unter ber Daste ftedt? Dan will fich freuen, und gur Freube bebarf man nur Menfchen. Und Denich ift man erft recht auf bem Dastenballe, wo bie machierne garbe unfere gewöhnliche Rleischlarve bebedt, wo bas ichlichte Du bie urgesellschaftliche Bertraulichfeit berftellt, wo ein alle Anfpruche verhullenber Domino bie fconfte Bleichbeit bervorbringt, und wo bie iconfte Freiheit berricht - Dastenfreiheit. Rur mich bat eine Reboute immer etwas bochft Ergöpliches. Wenn bie Paufen bonnern und bie Trompeten erschmettern, und liebliche Rloten und Geigenftimmen lodenb barwifden tonen: bann fturge ich mich, wie ein toller Schwimmer, in bie tofenbe, buntbeleuchtete Menschenfluth, und tange, und renne, und icherze, und nede Jeben, und lache, und ichwage, was mir in ben Ropf fommt. Auf ber letten Reboute war ich besonders freudig, ich batte auf bem Roufe geben mogen, ein bachantischer Beift hatte mein ganges Wefen ergriffen, und war' mein Tobfeind mir in ben Beg gefommen, ich batte ibm gefagt: Morgen wollen wir und ichiefen, aber beute will ich bich recht berglich abfuffen. Die reinfte Luftigfeit ift Die Liebe. Gott ift Die Liebe, Gott ift Die reinste Lustigfeit! "Tu ès beau! tu ès charmant! tu ès l'objet de ma flamme! je t'adore, ma belle !" bas waren bie Worte, bie meine Lippen bunbertmal unwillführlich wieberholten. Und allen Leuten brudte ich bie Sand, und goa vor allen bubich ben but ab; und alle waren auch fo boffich gegen mich. Rur ein beutscher Jungling wurde grob, und ichimpfte über mein Rachaffen bes welfchen Babelthums, und bonnerte im urteutonischen Bierbaß: "Auf einer teutschen Dummerei foll ber Teutsche teutsch fprechen!" D beutscher Jüngling, wie finde ich bich und beine Borte fündlich und labvild in folden Momenten, wo meine Seele bie gange Belt mit Liebe umfagt, wo ich Ruffen und Turfen fauchzend umarmen murbe, und wo ich weinend binfinten mochte an die Bruberbruft bes gefesselten Afrikaners! 3d liebe Deutschland und bie Deutschen ; aber ich liebe nicht minber bie Bemobner bes übrigen Theils ber Erbe, beren Bahl vierzig mal größer ift, als bie ber Deutschen. Die Liebe giebt bem Menschen seinen Werth. Gott lob! ich bin also vierzig mal mehr werth als Jene, bie fich nicht aus bem Sumpfe ber Rationalselbitfucht hervorwinden tonnen, und bie nur Deutschland und Deutsche lieben.

3.

Berlin, ben 8. Mai 1822.

3ch habe eben meinen Gallarod, fcmarzfeibene Dofen und bits Strumpfe angezogen, und melbe Ihnen allerfeierlicht:

bie hohe Bermablung Ihrer fonigl. Dobeit ber Prinzeffin Alexandrine mit Gr. fonigl. Dobeit bem Erb-Groß - Derzoge von Medienburg-Schwerin.

Man trug sich bamit herum, biese Feier solle noch etwas länger aufgeschoben werben, und wahrhaftig, vorigen Freitag wollte ich selbst nicht recht glauben, daß schon am andern Tage die Trauung statt sinden werde. Es ging
manchem so. Sonnabendmorgen war es nicht sehr lebhaft auf der Straße.
Aber auf den Gesichtern lag Eilsertigkeit und geheimnisvolle Erwartung.
Derumlausende Bedienten, Friseure, Schachteln, Pupmacherinnen u. f. w.
Ein schöner Tag, nicht sehr schwill; aber die Menschen schwisten. Gegen
sechs Uhr begann das Wagengerassel.

3d bin fein Abeliger, fein bober Staatsbeamte und fein Officier: folglich bin ich nicht furfabig und fonnte ben Bermablungsfeierlichkeiten auf bem Schloffe felbft nicht beimohnen. Dennoch ging ich nach bem Schloffbof, um mir wenigstens bas gange turfabige Personal zu beschauen. 3ch habe nie fo viel prächtige Equipagen beifammen gefeben. Die Bebienten batten ibre beften Livreen an, und in ihren ichreiend bellfarbigen Roden und turgen Dofen mit weißen Strumpfen faben fie aus wie bollanbifche Tulpen. Mancher von ihnen trug mehr Golb und Gilber am Leibe als bas gange Dausperfonal bes Bürgermeiftere von Norbamerifa. Aber bem Ruticher bes Bergoge von Cumberland gebührt ber Dreis. Babrlich, biefe Blume ber Ruticher auf ihrem Bode parabiren ju feben, ift icon allein werth, bag man beshalb nach Berlin reif't. Bas ift Salomo in feiner Ronigspracht, was ift Barun-al-Rafchib in feinem Ralifenschmud, ja was ift ber Triumph-Elephant in ber Dlumpia gegen bie Berrlichfeit bieles Berrlichen ? An minber festlichen Tagen imponirt er icon binlanglich burd feine acht dinefifche Porcellanhaftigfeit, burch bie penbulartigen Bewegungen feines gepuberten, schwerbezopften, mit einem breiedigen Bunfchelhutden bebedten Roufes, und burch bie munberliche Beweglichkeit seiner Arme beim Pferbelenken. Aber beute trug er ein farmoifinrothes Rleib, bas halb Frad, halb leberrod mar, Dofen von berfelben garbe, alles mit breiten golbnen Treffen befest. Gein ebles Daupt, freibeweiß gepubert, und mit einem unmenschlich großen schwarzen Daarbeutel gegiert, war von einem ichwargen Sammtfappchen mit langem Schirm bebedt. Bang auf gleiche Beise waren bie vier Bebienten gefleibet, bie binten auf bem Bagen ftanben, fich mit brüberlicher Umschlingung einer an bem anbern festhielten, und bem gaffenben Publikum vier wackelnbe Daarbeutel zeigten. Aber Er erng bie gewöhnliche herrscherwurbe im Antlit, Er birtgirte bie fechsspännige Staatslaroffe, zerrend zog er bie Zügel,

"und rafch binflogen bie Roffe."

Es war ein furchibares Menschengewühl auf bem Schloghofe. Das muß man fagen, bie Berlinerinnen find nicht neugierig. Die garteften Mägblein gaben mir Stofe in bie Seiten, bie ich noch heute fühle. Es war ein Glud, bag ich feine fcwangere Frau bin. 3ch quetfchte mich aber ehrlich burth, und gelangte gludlich in's Portal bes Schloffes. Der gurudbrangenbe Polizeibeamte ließ mich burch, weil ich einen felmargen Rod trug, und weil er es mir wohl anfah, bag bie genfter meines Logis mit rothselbenen Barbinen bebangen find. 3ch tonnte jest gang gut bie boben Berren und Damen ausfteigen feben, und mich amufirten recht febr bie vornehmen Doffleiber und Dofgeficter. Erftere kann ich nicht beschreiben, well ich zu wenig Schneibergenie bin. und lettere will ich nicht beschreiben, aus ftabmogteilichen Grunben. 3wei bubiche Berlinerinnen, bie neben mir ftanben, bewunderten mit Enthufiasmus bie fonen Diamanten, und Golbftidereien, und Blumen, und Sage, und Atlaffe, und lange Schleppen, und Frifuren. 3ch bingegen bewunderte noch mehr bie iconen Augen biefer iconen Bewunderinnen, und wurde etwas argerlich, als mir von binten Jemand freundschaftlich auf bie Achsel foling. und mir bas rothbadige Befichtlein bes Rammermufici entgegenleuchtete. Er war in gang besonderer Bewegung, und burfte wie ein Laubfrosch. "Carisfime," quatte er, "feben Sie bort bie fcone Compteffe? Bopreffenwuche, Doggintenloffen, ber Dund ift Rof' und Rachtigall ju gleicher Beit, bie gange Frau ift eine Blume, und wie eine arme Blume, bie gwifchen gwei Blattern Lofdpapier gepreßt wirb, feht fie ba gwifden ihren grauen Tanten. Der Derr Gemahl, ber folde Blumen fatt Difteln verzehrt, um uns glauben ju machen, er fei tein Efel, mußte beute ju haufe bleiben, bat ben Schnupfen, liegt auf bem Sopha, ich habe ihn unterhalten muffen, wir schwapten zwei Stunden lang von ber neuen Liturgie, und bie Bunge ift mir orbentlich bunner geworben burch bas viele Schwagen und bie Lippen thun mir weh vor lauter Lächeln -- Bei biefen Worten jog fich um bie Munbwinfel bes Rammermulici ein sauerböfliches Lächeln, bas er mit bem keinen Aunglein wieber fortledte, und plöglich rief er: "bie Liturgie! bie Liturgie! fie wird auf ben Blügeln bes rothen Ablers britter Claffe von Rirchthurm au Rirchthurm fliegen, jusqu'à la tour de notre Dame! Doch laft und etwas Bernünftiges fprechen - betrachten Gie bie beiben geputten Berren, bie eben vorgefabren - ein zerquetichtes, eingemachtes Befichichen, ein feines Röpfchen mit weichen, baumwollenen Gebanten, buntgestictte Beste, Galanteriebegen, weißseibene, lächelnbe Beinchen, und er parlirt frangösisch, und wenn man es ins Deutsche überset, ift es eine Dummheit — Dagegen ber Andre, ber Große mit bem Schnurrbart, ber Titane, ber alle Betthimmel fürmen will ich wette, er hat so viel Berstand wie der Apoll von Belvebere —" Um ben Raisonneur auf andre Gebanten zu bringen, zeigte ich ihm meinen Barbier, der uns gegenüber stand und seinen neuen altbeutschen Rod angezogen hatte. Kirschbraun wurde jest bas Gesicht bes Kammermußici und er sielschte mit den Bähnen: "D Sanet Marat! so ein Lump will den Freiheitshelben spielen! D Danton, Callot b'Derbois, Robespierre —" Bergebens trällerte ich bas Liebchen:

Eine feste Burg, D lieber Gott, 3ft Spanbau, u. f. w.

Bergebens, ich hatte bas Ding noch verschlimmert, ber Mensch gerieth seit in seine alten Revolutionsgeschichten, und schwapte von nichts als Guillotinen, Laternen, Septembristren, bis mir, zu meinem Glück, seine lächerliche Pulverfurcht in ben Sinn kam, und ich sagte ihm: Wissen Sie auch, bag gleich im Lustgarten zwölf Kanonen losgeschossen werben? Kaum hatte ich biese Worte ausgesprochen, und verschwunden war der Kammermusikus.

Ich wischte mir ben Angfichweiß aus bem Gesicht, als ich ben Kerl vom Dalse haite, sah noch bie letten Aussteigenben, machte meinen schönen Rachbarinnen eine mit einem holben Lächeln accompagnirte Berbeugung, und begab mich nach bem Luftgarten. Da ftanben wirklich zwölf Kanonen aufgepflanzt, bie breimal losgeschossen werben sollten, in bem Augenblich, wo bas fürfliche Brautpaar bie Ringe wechseln würbe. An einem Fenster bes Schloses fand ein Offizier, ber ben Kanonieren im Luftgarten bas Zeichen zum Abfeuern geben sollte. Dier hatte sich eine Menge Menschen versammelt. Auf ihren Gesichtern waren ganz eigne, fast sich wibersprechende Gebanken zu lefen.

Es ift einer ber schönften Büge im Charafter ber Berliner, baß fie ben Rönig und bas fönigliche haus gang unbeschreiblich lieben. Die Prinzen und Prinzessinnen sind hier ein Dauptgegenstand ber Unterhaltung in ben geringften Bürgerhäusern. Ein ächter Berliner wird auch nie anders sprechen, als "unfre" Charlotte, "unfre" Alexandrine, "unfer" Prinz Carl u. s. w. Sie können sich also vorstellen, wie sehr hier die schöne, leuchtende Alexandrine vom Bolke geliebt sein muß; und aus dieser Liebe können Sie sich auch ben Widerspruch erklären, der auf den Gesichtern der Berliner lag, als sie erwartungsvoll nach ben hohen Schloßfenstern saben, wo unfre Alexandrine vermählt wurde. Berdruß durften sie nicht zeigen; benn es war der Ehrentag ber geliebten Prinzessin. Recht freuen konnten sie sich auch nicht; denn sie

verloren bieselbe. Reben mir ftand ein Mütterchen, auf bessen Gesicht zu lesen war: Jest habe ich sie zwar verheirathet, aber sie verläst mich jest. Auf bem Gesichte meines jugendlichen Rachbars stand; Als Derzogin von Medlendurg st sie doch nicht so viel, wie sie als Königin aller Derzen war. Auf ben rochen Lippen einer hübschen Brünette las ich: Ach, wär' ich schon so weit! — Da bonnerten plöstlich die Ranonen, die Damen zurtten zusammen, die Gloden läuteten, Staub- und Dampswolfen erhoben sich, die Jungen schrieen, die Leute trabien nach Dausse, und die Sonne ging blutroth unter hinter Wondsselou.

## Einleitung

gur

Prachtausgabe bes Don Duirote.

, v

Leben und Thaten bes icharffinnigen Junters Don Quipote von ber Manda, beschrieben von Miguel Cervantes be Gaavebra, war bas erfte Buch, bas ich gelefen habe, nachbem ich schon in ein verftanbiges Rinbesalter getreten und bes Buchftabenwefens einigermagen funbig mar. Ich erinnere mich noch gang genau jener fleinen Beit, wo ich mich eines frühen Morgens von Daufe wegstahl und nach bem Dofgarten eilte, um bort unge-Bort ben Don Quirote ju lefen. Es war ein iconer Maitag, laufchend im ftillen Morgenlichte lag ber blübenbe Krübling und ließ fich loben von ber Rachtigall, feiner fußen Schmeichlerin, und biefe fang ihr Loblied fo careffirend weich, fo ichmeigend enthufiaftifch, bag bie verschämteften Rnofpen aufibrangen und bie lufternen Grafer und bie buftigen Sonnenftrablen fic baftiger tuften, und Baume und Blumen icauerten vor eitel Entzuden. 3d aber fette mich auf eine alte moofige Steinbant in ber fogenannten Seufzerallee, unfern bes Bafferfalls, und ergopte mein fleines Berg an ben großen Abenteuern bes fühnen Ritters. In meiner findischen Chrlichfeit nahm ich Alles für baaren Ernft; fo lächerlich auch bem armen Delben von bem Beschicke mitgespielt wurde, so meinte ich boch, bas musse so sein, bas gehöre nun 'mal jum Delbenthum, bas Ausgelachtwerben eben fo gut wie bie Bunben bes Leibes, und jenes verbrog mich eben fo febr, wie ich biefe in meiner Seele mitfühlte. - 3ch war ein Rind und fannte nicht bie Ironie, bie Gott in bie Belt bineingeschaffen, und bie ber große Dichter in feiner gebructen Rleinwelt nachgeabmt batte, und ich fonnte bie bitterften Ehräuen vergießen, wenn ber eble Ritter für allen feinen Ebelmuth nur Unbant und Prügel genog. Da ich, noch ungeübt im Lefen, jebes Wort laut aussprach, fo konnten Bogel und Baume. Bach und Blume Alles mit anboren, und ba folde uniculbige Raturmefen, eben fo wie bie Rinber, von ber Beltironie nichte wiffen, fo bielten fie gleichfalls Alles für baaren Ernft und weinten mit mir über bie Leiben bes armen Ritters; fogar eine alte ausgebiente Ciche foluchte, und ber Bafferfall fouttelte beftiger feinen weißen Bart und ichien au fchelten auf bie Schlechtigfeit ber Belt. Bir fühlten, bag ber Belbenfinn bes Rittere barum nicht minbere Bewunderung verbient, wenn ihm ber Lowe ohne Rampfluft ben Ruden febrie, und bag feine Thaten um fo preisenswerther, je fowacher und ausgeborrter fein Leib, je morscher die Ruftung, bie ihn schütte, und je arm-Beine. V. (361)

seliger ber Alepper, ber ihn trug. Wir verachteten ben niedrigen Pöbel, ber, geschmückt mit buntseibenen Mänteln, vornehmen Rebensarten und Herzogstiteln, einen Mann verhöhnte, ber ihm an Geisteskraft und Ebelsinn so weit überlegen war. Dulcinea's Ritter stieg immer höher in meiner Achtung und gewann immer mehr meine Liebe, je länger ich in dem wundersamen Buche las, was in demselben Garten täglich geschah, so daß ich schon im Perbste das Ende der Geschichte erreichte, — und nie werde ich den Tag vergessen, wo ich von dem kummervollen Zweikampse las, worin der Ritter so schmählich unterliegen mußte!

Es war ein trüber Lag, häßliche Rebelwolken zogen ben grauen himmel entlang, bie gelben Blätter fielen schmerzlich von ben Bäumen, schwere Thränentropfen hingen an ben letten Blumen, bie gar traurig welf bie sterbenben Röpfchen senkten, bie Rachtigallen waren längst verschollen, von allen Seiten karrte mich an bas Bild ber Bergänglichkeit, — und mein herz wollte schier brechen, als ich las, wie ber eble Ritter betäubt und zermalmt am Boben lag und, ohne bas Bisir zu heben, als wenn er aus bem Grabe gesprochen hätte, mit schwacher, kranker Stimme zu bem Sieger hinaufrief: Dulcine a ist bas schönste Weib ber Welt, und ich ber unglüdlichste Ritter auf Erben, aber es ziemt sich nicht, baß meine Schwäche biese Wahrheit verleugne, — stoßt zu mit der Lanze, Ritter!

Ach, biefer leuchtenbe Ritter vom filbernen Monde, ber ben muthigften und ebelften Mann ber Belt befiegte, mar ein verfappter Barbier !

Es find nun acht Jahre, bag ich, für ben vierten Theil ber Reifebilber, biefe Beilen geschrieben, worin ich ben Ginbrud fchilberte, ben bie Lecture bes Don Quirote por weit langerer Zeit in meinem Beifte bervorbrachte. Dimmel, wie bod bie Jahre ichnell babinfdwinden! Es ift mir, als habe ich erft gestern in ber Seufzerallee bes Duffelborfer Dofgartens bas Buch ju Enbe gelefen, und mein berg fei noch erschüttert von Bewunderung für bie Thaten und Leiben bes großen Ritters. 3ft mein Derg bie gange Beit über ftabil geblieben, ober ift es, nach einem munberbaren Rreislauf, gu ben Befühlen ber Rindheit gurudgekehrt? Das Legtere mag wohl ber Fall fein: benn ich erinnere mich, bag ich in jebem Luftrum meines Lebens ben Don Quirote mit abwechselnb verschiebenartigen Empfindungen gelesen babe. Alls ich in's Junglingsalter emporblubete und mit unerfahrenen banben in bie Rosenbufche bes Lebens hineingriff und auf bie bochften Felfen flomm, um ber Sonne naber ju fein, und bes Nachts von nichts traumte ale von Ablern und reinen Junafrauen: ba war mir ber Don Quirote ein febr unerquidliches Buch, und lag es in meinem Bege, fo fcob ich es unwillig gur Geite. Spaterbin, ale ich jum Manne heranreifte, verfohnte ich mich ichon einigermagen mit Dulcinea's ungludlichem Rampen, und ich fing icon an über

ihn ju lachen. Der Rerl ift ein Rarr, fagte ich. Doch, fonberbarer Beife, auf allen meinen Lebensfahrten verfolgten mich bie Schattenbilber bes burren Rittere und feines fetten Anappen, namentlich wenn ich an einen bebenflichen Scheibeweg gelangte. Go erinnere ich mich, als ich nach Franfreich reifte und eines Morgens im Bagen aus einem fleberhaften Dalbichlummer erwachte, fab ich im Frühnebel zwei wohlbefannte Bestalten neben mir einber reiten, und bie eine, an meiner rechten Seite, war Don Quirote bon ber Mancha auf feinem abstracten Roginante, und bie andere, ju meiner Linten, war Sando Dan fa auf feinem positiven Grauchen. Bir batten eben bie frangofifche Grenge erreicht. Der alte Manchaner beugte ehrfurchtevoll bas haupt vor ber breifarbigen Fahne, bie uns vom boben Grengpfahl entgegen flatterte, ber gute Sando grußte mit etwas fühlerem Ropfniden bie erften frangofifden Gensbarmen, bie unfern jum Borfchein tamen; enblich aber jagten beibe Freunde mir voran, ich verlor fie aus bem Gefichte, und nur noch zuweilen borte ich Roginante's begeistertes Gewieber und bie befahenben Tone bes Efels.

Ich war bamals ber Meinung, die Lächerlichkeit bes Donquirotismus bestehe barin, baß ber eble Ritter eine längst abgelebte Bergangenheit in's Leben zurückrufen wollte, und seine armen Glieber, namentlich sein Rücken, mit ben Thatsachen ber Gegenwart in schmerzliche Reibungen geriethen. Ach, ich habe seitbem ersahren, baß es eine eben so unbankbare Tollheit ist, wenn man bie Zukunst allzu frühzeitig in die Gegenwart einführen will und bei solchem Antampf gegen die schweren Interessen des Tages nur einen sehr mageren Repper, eine sehr morsche Rüstung und einen eben so gedrechlichen Körper besigt! Wie über jenen, so auch über diesen Donquirotismus schüttelt der Weise sein vernünstiges Haupt. — Aber Dulcinea von Tobosa ist bennoch das schönste Weibe der Welt; obgleich ich elend zu Boben liege, nehme ich bennoch diese Behauptung nimmermehr zurück, ich kann nicht anders, — stoßt zu mit Euren Lanzen, Ihr silberne Mondritter, Ihr verkappte Barbiergesellen!

Belder Grundgebanke leitete ben großen Tervantes, als er fein großes Buch schrieb? Beabsichtigte er nur ben Ruin ber Ritterromane, beren Lecture zu seiner Zeit in Spanien so ftark graffirte, baß geistliche und weltliche Berordnungen bagegen ohnmächtig waren? ober wollte er alle Erscheinungen ber menschlichen Begeisterung überhaupt und zunächt bas helbenthum ber Schwertführer in's Lächerliche ziehen? Offenbar bezweckte er nur eine Satire gegen bie erwähnten Romane, bie er, burch Beleuchtung ihrer Absurbitäten, bem allgemeinen Gespötte und also bem Untergange überliefern wollte. Dieses gelang ihm auch auf's glänzenbste: benn was weber die Ermahnungen ber Kanzel, noch die Orohungen der Kanzelei bewerktelligen konnten, bas erwirkte

ein armer Schriftsteller mit seiner Seber: er richtete bie Ritterromane so gründlich zu Grunde, daß balb nach dem Erscheinen des Don Quirote der Geschmad für jene Bücher in ganz Spanien erlosch, und auch keins berselben mehr gedruckt ward. Aber die Feber des Genius ist immer größer als er selber, sie reicht immer weit hinaus über seine zeitlichen Absichten, und ohne daß er sich deffen Nar dewußt wurde, schried Cervantes die größte Satire gegen die menschliche Begeisterung. Rimmermehr ahnte er dieses, er felber, der Deld, welcher den größten Theil seines Lebens in ritterlichen Rämpfen zugebracht hatte und im späten Alter sich noch ost darüber freute, daß er in der Schlacht bei Lepanto mitgesocken, obgleich er diesen Ruhm mit dem Berluste seiner linken Dand bezahlt hatte.

Ueber Person und Lebensverhältnisse bes Dichters, ber ben Don Onicote geschrieben, weiß ber Biograph nur Weniges zu melben. Wir verlieren nicht viel burch solchen Rangel an Rotizen, die gewöhnlich bei ben Frau Basen ber Rachbarschaft aufgegabelt werben. Diese sehen ja nur die Hulle; wir aber sehen den Mann selbst, seine wahre, treue, unverleumbete Gestalt.

Er war ein iconer, fraftiger Dann, Don Riguel Cervantes be Saavebra. Seine Stirn war boch und sein Berg war weit. Bunberfam war bie Bauberfraft feines Anges. Wie es Leute giebt, welche burch bie Erbe ichauen und bie barin begrabenen Schate ober Leichen feben fonnen, fo brang bas Auge bes großen Dichters burch bie Bruft ber Menichen, und er fab beutlich, was bort vergraben. Den Guten war fein Blid ein Sonnen-Arabl, ber ihr Inneres freudig erhellte; ben Bbfen mar fein Blid ein Schwert, bas ibre Gefühle granfam gerichnitt. Sein Blid brang forfchent in bie Seels eines Menichen und ibrach mit ibr. und wenn fie nicht antworten wollte. folterte er fie, und bie Seele lag blutenb auf ber Folter, mabrend vielleicht ihre leibliche Bulle fich herablaffend vornehm geberbete. Bas Bunber, bag ibm baburch febr viele Leute abholb murben, und ihn auf feiner irbischen Laufbabn nur faumfelig beforberten! Auch gelangte er niemals zu Rang und Boblftanb, und von all feinen mubfeligen Dilgerfahrten brachte er feine Berlen, fonbern nur leere Mufcheln nach Saufe. Dan fagt, er habe ben Berth bes Gelbes nicht zu ichagen gewußt; aber ich verfichere euch, er wußte ben Werth bes Beibes febr ju ichagen, fobalb er feins mehr batte. Rie aber fchagte er es so boch, wie seine Ehre. Er hatte Schulben, und in einer von ihm verfagten Charte, bie Apollo ben Dichtern vetropirt, bestimmt ber erfte Paragraph, wenn ein Dichter verfichert, fein Gelb zu haben, fo folle man ihm auf's Bort glauben und feinen Gib von ihm verlangen. Er liebte Dufit, Blumen und Weiber. Doch auch in ber Liebe für Lettere ging es ihm mandmal berglich fchlecht, namentlich als er noch jung war. Ronnte bas Bewußtsein fünftiger Größe ibn genugiam troften in feiner Jugend, wenn ichnippifche Rofen ibn mit ihren Dornen verletten? — Einst an einem hellen Sommernachmittag ging er, ein junger Jant, am Tajo spazieren mit einer sechzehnjährigen Schönen, die sich beständig über seine Zürtlichselt moquirte. Die Sonne war noch nicht untergegangen, sie glühte noch in ihrer goldigsten Pracht; aber oben am Dimmel stand schon ber Mond, winzig und blaß, wie ein weißes Wölken. "Siehst du," sprach ber junge Dichter zu seiner Geliebten, "siehst du dort oben sene kleine bleiche Scheide? der Fluß hier neben und, worin sie sich abspiegelt, scheint nur aus Mitleiden shrämliches Abbild auf seinen stolzen Fluten zu tragen, und die gekräuselten Wellen werfen es zuweilen spottend an's Ufer. Aber laß nur den alten Tag verdämmern! Sodald die Dunkelheit andricht, erglüht droben sene blasse Scheide immer herrlicher und herrlicher, der ganze Fluß wird überstrahlt von ihrem Lichte, und die Wellen, die vorhin so wegwerfend übermüthig, erschauern sest des Mahlick dieses glänzenden Gestirns und schwellen ihm entgegen mit Wollust."

In ben Werken ber Dichter muß man ihre Geschichte fuchen, und bier finbet man ihre geheimften Befenntniffe. Ueberall, mehr noch in feinen Dramen als im Don Quirote, feben wir, mas ich bereits ermahnt habe, bag Cervantes lange Beit Golbat mar. In ber That, bas romifche Bort: Leben beifit Rrieg führen! finbet auf ibn feine bopvelte Anwendung. Als gemeiner Golbat fampfte er in ben meiften jener wilben Baffenfpiele, bie Ronig Dhilipp II. jur Ehre Gottes und feiner eigenen Luft in allen Lanben aufführte. Diefer Umftanb, bag Cervantes bem größten Rampen bes Ratholicismus feine gange Jugend gewibmet, bag er für bie tatholischen Interessen verfonlich gefampft, lagt vermuthen, bag biefe Intereffen ihm auch theuer am Bergen lagen, und wiberlegt wird baburch jene vielverbreitete Deinung, bag nur bie Furcht vor ber Inquisition ibn abgehalten habe, bie protestantischen Beitgebanken im Don Quirote zu besprechen. Rein, Cervantes mar ein getreuer Gobn ber romischen Rirche, und nicht blos blutete fein Leib im ritterlichen Rampfe für ihre gebenebeite Fahne, fonbern er litt für fie auch mit feiner gangen Seele bas peinlichfte Martyrthum mahrend feiner langfabrigen Befangenicaft unter ben Ungläubigen.

Dem Zusall verbanken wir mehr Details über bas Treiben bes Cerbantes zu Algier, und hier erkennen wir in bem großen Dichter einen eben so großen Belben. Die Gefangenschaftsgeschichte widerspricht auf's glanzenbste ber melobischen Lüge jenes glatten Lebemannes, ber bem Augustus und allen beutschen Schulfüchsen weiß gemacht hat, er sei ein Dichter und Dichter seien feige. Rein, ber wahre Dichter ist auch ein wahrer Delb, und in seiner Brust wohnt die Gebuld, die, wie der Spanier sagt, ein zweiter Muth ist. Es giebt kein erhabeneres Schauspiel, als den Andlick jenes ebeln Castilianers, der dem Dey zu Algier als Stlave dient, beständig auf Befreiung sinnt, seine küh-

nen Plane unermüblich vorbereitet, allen Gefahren ruhig entgegen blidt und, wenn bas Unternehmen scheitert, lieber Tob und Folter ertrüge, als baß er nur mit einer Sylbe die Mitschuldigen verriethe. Der blutgierige herr seines Leibes wird entwassnet von so viel Großmuth und Tugend, der Tiger schont den gefesseiten Löwen und zittert vor dem schredlichen Einarm, den er boch mit einem Wort in den Tob schieden könnte. Unter dem Namen ", der Einarm" ift Cervantes in ganz Algier bekannt, und der Dey gesteht, daß er ruhig schlasen könne und der Ruhe seiner Stadt, seiner Armee und seiner Staven versichert sei, wenn er nur den einhändigen Spanier in sestem Gewahrsam wisse.

Ich habe erwähnt, daß Cervantes beständig ein gemeiner Soldat war; aber da er sogar in so untergeordneter Stellung sich auszeichnen und namentlich seinem großen Felbherrn, Don Juan b'Austria, bemerkar machen konnte, so erhielt er, als er aus Italien nach Spanien zurücklehren wollte, die rühmlichsten Zeugnisbriefe für den König, dem seine Beförderung darin nachbrücklich empfohlen ward. Als nun die algierischen Corsaren, die ihn auf dem mittelländischen Meere gefangen nahmen, diese Briefe sahen, hielten sie ihn für eine Person von äußerst bedeutendem Stande und forderten deshalb ein so erhöhetes Lösegeld, daß seine Familie, trop aller Mühen und Opfer, ihn nicht loszukausen vermochte, und der arme Dichter desto länger und qualsamer in der Gefangenschast gehalten wurde. So ward sogar die Anerkennung seiner Bortresslichkeit für ihn nur eine neue Quelle des Unglück, und so, die an's Ende seiner Tage, spottete seiner jenes grausame Weib, die Göttin Fortuna, die es dem Genius nie verzeiht, daß er auch ohne ihre Gönnerschaft zu Ruhm und Ehre gelangen kann.

Aber ift das Unglud bes Genius immer nur das Wert eines blinden Bufalls, ober entspringt es als Nothwendigkeit aus seiner innern Natur und der Natur seiner Umgebung? Tritt seine Seele in Kampf mit der Wirklichkeit, ober beginnt die rohe Wirklichkeit einen ungleichen Kampf mit seiner ebeln Seele?

Die Gefellschaft ift eine Republik. Benu ber Einzelne empor ftrebt, brangt ihn bie Gesammtheit zurück burch Ribicule und Berlästerung. Reiner foll tugenbhafter und geistreicher sein, als die Uebrigen. Ber aber durch die unbeugsame Gewalt bes Genius hinausragt über das banale Gemeindemaß, diesen trifft der Ostracismus der Gesellschaft, sie verfolgt ihn mit so gnadenloser Berspottung und Berläumdung, daß er sich endlich zurückziehen muß in die Einsamkeit seiner Gebanken.

Sa, bie Gefellschaft ift ihrem Wesen nach republikanisch. Sebe Fürstlichkeit ift ihr verhaßt, bie geistige eben so fehr wie die materielle. Lettere stütt nicht selten auch die Erstere mehr als man gewöhnlich ahnt. Gelangten wir boch

felber au biefer Einficht balb nach ber Julindrevolution, als ber Geift bes Republifanismus in allen gesellschaftlichen Berhaltniffen fich fund gab. Der Lorbeer eines großen Dichters war unfern Republifanern eben fo verhaft, wie ber Durpur eines großen Ronigs. Auch bie geistigen Unterschiebe ber Denichen wollten fie vertilgen, und indem fie alle Gebanten, die auf bem Territorium bes Staates entfproffen, als burgerliches Gemeingnt betrachteten, blieb ihnen nichts mehr übrig, als auch bie Bleichheit bes Style gu becretiren. Und in ber That, ein guter Stol murbe als etwas Ariftofratisches verschrien, und vielfach hörten wir bie Behauptung: Der echte Demofrat fcreibt, wie bas Bolf, berglich folicht und folecht. Den meiften Mannern ber Bewegung gelang biefes febr leicht; aber nicht Jebem ift es gegeben, folecht ju fcbreiben, jumal wenn man fich juvor bas Schonschreiben angewöhnt hatte, und ba bieg es gleich: Das ift ein Ariftofrat, ein Liebhaber ber Form, ein Freund ber Runft, ein Feind bes Bolfs. Sie meinten es gewiß ehrlich, wie ber beilige Dieronymus, ber feinen auten Stol für eine Gunbe bielt und fich weiblich dafür geifielte.

Eben so wenig wie antikatholische, finden wir auch antiabsolutiftische Klange im Don Quirote. Kritifer, welche bergleichen barin wittern, sind offenbar im Irrthum. Cervantes war ber Sohn einer Schule, welche ben unbedingten Gehorsam für den Oberherrn sogar poetisch idealisit hatte. Und dieser Oberherr war König von Spanien zu einer Zeit, wo die Najestät desselben die ganze Welt überstrahlte. Der gemeine Soldat fühlte sich im Lichtstrahl jener Najestät und opserte gern seine individuelle Freiheit für solche Befriedigung des castilianischen Nationalkolzes.

Die politische Größe Spaniens zu jener Beit mochte nicht wenig bas Gemüth seiner Schriftheller erhöhen und erweitern. Auch im Geiste eines spanischen Dichters ging die Sonne nicht unter, wie im Reiche Karls V. Die wilden Kämpfe mit den Moristen waren beendigt, und wie nach einem Gewitter die Blumen am stärsten duften, so erblüht die Poese immer am herrlichten nach einem Bürgerkrieg. Dieselbe Erscheinung sehen wir in England zur Zeit der Elisabeth, und gleichzeitig mit Spanien entsprang dort eine Dichterschule, die zu merkwürdigen Vergleichungen aufferdert. Dort sehen wir Shakes ber Schule.

Wie die spanischen Dichter unter ben brei Philippen, so haben auch die englischen unter ber Elisabeth eine gewisse Familienähnlichkeit, und weber Shakespeare noch Cervantes können auf Originalität in unserem Sinne Anspruch machen. Sie unterscheiben sich von ihren Zeitgenossen keineswegs burch besonderes Fühlen und Denken ober besondere Darstellungsart, sondern nur durch bedeutendere Tiefe, Innigseit, Zürte und Kraft; ihre Dichtungen sind mehr durchbrungen und umflossen vom Aether der Voese.

Aber beibe Dichter find nicht blog bie Bluthe ihrer Zeit, sonbern fie waren auch die Burgel ber Zukunft. Wie Shakespeare burch ben Ginfluß seiner Berke, namentlich auf Deutschland und bas heutige Frankreich, als ber Stifter ber fpäteren bramatischen Runft zu betrachten ift, so muffen wir im Cervantes ben Stifter bes modernen Romans verehren. Dierüber erlaube ich mir einige flüchtige Bemerkungen.

Der ältere Roman, ber fogenannte Ritterroman, entsprang aus ber Doefie bes Mittelalters; er mar zuerft eine profaische Bearbeitung jener epischen Gebichte, beren belben jum Sagenfreife Rarls bes Großen und bes beiligen Graals geborten; immer bestand ber Stoff aus ritterlichen Abenteuern. Es war ber Roman bes Abels, und bie Personen, bie barin agirten, maren entweber fabelhafte Phantafiegebilbe, ober Reiter mit golbenen Sporen; nirgenbe eine Spur von Bblf. Diefe Ritterromane, bie in ber abfurbeften Beife ausarteten, fürzte Cervantes burch feinen Don Quirote. Aber, inbem er eine Satire fcrieb, bie ben alteren Roman gu Grunbe richtete, lieferte er felber wieber bas Borbilb zu einer neuen Dichtungsart, bie wir ben mobernen Roman nennen. Go pflegen immer große Poeten ju verfahren: fie begrunden jugleich etwas Neues, inbem fie bas Alte gerftoren; fie negiren nie. obne etwas zu bejaben. Cervantes ftiftete ben mobernen Roman, inbem er in ben Ritter-Roman bie getreue Schilberung ber nieberen Rlaffen einführte, indem er ihm bas Bolfsleben beimischte. Die Reigung, bas Treiben bes gemeinften Dobels, bes verworfenften Lumpenpade ju befchreiben, gebort nicht bloß bem Cervantes, fonbern ber gangen literarischen Beitgenoffenschaft. und fie findet fich wie bei ben Voeten fo auch bei ben Malern bes bamaligen Spanien; ein Morillo, ber bem himmel bie beiligften garben ftabl, womit er feine fconen Mabonnen malte, conterfeite mit berfelben Liebe auch bie fcmugigften Ericeinungen biefer Erbe. Es mar vielleicht bie Begeifterung für bie Runft felber, wenn biefe ebeln Spanier manchmal an ber treuen Abbilbung eines Betteljungen, ber fich laust, baffelbe Bergnugen empfanden, wie an ber Darftellung ber hochgebenebeiten Jungfrau. Dber es mar ber Reig bes Contraftes, welcher eben bie vornehmften Ebelleute, einen gefchniegelten Dofmann wie Quevebo ober einen machtigen Minifter wie Menbogg, antrieb, ihre gerlumpten Bettler- und Gauner-Romane gu fcreiben; fie wollten fich vielleicht aus ber Eintonigfeit ihrer Stanbesumgebung burch bie Phantafie in eine entgegengesette Lebenssphäre versegen, wie wir baffelbe Beburfnig bei manden beutschen Schriftstellern finben, bie ihre Romane nur mit Schilberungen ber vornehmen Belt füllen und ihre Belben immer ju Grafen und Baronen machen. Bei Cervantes finben wir noch nicht biefe einfeitige Richtung, bas Uneble gang abgesonbert bargustellen; er vermischt nur bas Ibeale mit bem Gemeinen, bas Gine bient bem Anbern gur Abschattung ober

gur Belendiung, und bas abeltbumliche Element ift barin noch eben fo madtig wie bas vollsthumliche. 'Diefes abelthumliche, devalereste, ariftofratifche Element verlowindet aber gang in bem Roman ber Englander, bie ben Cervantes zuerft nachgeahmt und ihn bis auf ben beutigen Tag immer als Borbilb vor Angen haben. Es find profaifche Raturen, biefe englischen Romanbichter feit Richard fone Regierung, ber prube Beift ihrer Beit wiberftrebt fogar aller ternigen Schilberung bes gemeinen Bolfolebens, und wir feben jenseits bes Canals jene burgerlichen Romane entftehen, worin bas nüchterne Rleinleben ber Bourgevifie fich abspiegelt. Diefe flägliche Lecture übermafferte bas englische Publicum bis auf bie lette Beit, wo ber große Schotte auftrat, ber im Roman eine Revolution ober eigentlich eine Restauration bewirfte. Bie nämlich Cervantes bas bemofratische Element in ben Roman bineinbrachte, als barin nur bas einseitig ritterthumliche berrichenb war : fo brachte Balter Scott in ben Roman wieber bas griftofratische Element gurud. als biefes ganglich barin erloschen war, und nur profaische Spiefiburgerlichfeit bort ihr Wefen trieb. Durch ein entgegengefestes Berfahren bat Balter Scott bem Roman jenes fcone Cheumag wieber gegeben, welches wir im Don Quirote bes Cervantes bewundern.

3ch glaube, in biefer Beziehung ift bas Berbienft bes zweiten großen Didters Englands noch nie anerfannt worben. Seine torp'ichen Reigungen, feine Borliebe für die Bergangenheit waren beilfam für die Literatur, für jene Meisterwerte feines Genins, bie überall fowohl Antlang als Rachabmung fanben und bie ascharauen Schemen bes burgerlichen Romans in bie bunileren Bintel ber Leibbibliotheten verbrangten. Es ift ein Irribum, wenn man Balter Scott nicht als ben mabren Begrunder bes fogenannten biftorifden Romans aufeben will und Lettern von beutiden Anregungen berleitet. Dan verfennt, bag bas Charafteriftifche ber biftorifden Romane eben in ber Barmonie bes aristofratischen und bemofratischen Elements besteht; bag Balter Scott biefe Barmonie, welche mahrend ber Alleinberrichaft bes bemofratischen Elements geftort war, burch bie Wiebereinsetzung bes aristofratifchen Elements auf's iconfte berftellte, ftatt bag unfere beutichen Romantifer bas bemofratifche Element in ihren Romanen ganglich verleugneten und wieber in bas aberminige Bleife bes Ritterromans, ber vor Cervantes blübte, aurudfebrten. Unfer be la Dotte Fou que ift nichte ale ein Rachgugler fener Dichter, bie ben Umabis von Gallien und abnliche Abenteuerlichfeiten jur Welt gebracht, und ich bewundere nicht blog bas Talent, sonbern auch ben Duth, womit ber eble Freiherr zweihundert Jahre nach bem Erscheinen bes Don Quirote feine Ritterbucher geschrieben bat. Es war eine fonberbare Periode in Deutschland, ale lettere erschienen, und bas Publicum baran Befallen fanb. Bas bebeutete in ber Literatur biefe Borliebe für bas

Ritterthum und die Bilber ber alten Feubalzeit? Ich glaube, bas beutsche Bolf wollte auf immer Abschied nehmen von dem Mittelalter; aber gerührt, wie wir es leicht sind, nahmen wir Abschied mit einem Kusse. Wir brückten zum letzten Male unsere Lippen auf die alten Leichensteine. Mancher von uns freilich geberdete sich babei höchst närrisch. Lud wig Tieck, der kleine Junge der Schule, grub die todten Boreltern aus dem Grabe heraus, schaukelte ihren Sarg, als war' es eine Wiege, und mit aberwizig kindischem Lallen sang er dabei: Schlaf', Großväterchen, schlafe!

3ch habe Balter Scott ben zweiten großen Dichter Englands und feine Romane Meisterwerte genannt. Aber nur feinem Benius wollte ich bas bochfte Lob ertheilen. Geine Romane felbft fann ich bem großen Roman bes Cervantes feineswegs gleichftellen. Diefer übertrifft ihn an epischem Beift. Cervan tee mar, wie ich icon ermabnt habe, ein fatholischer Dichter, unb biefer Gigenschaft verbankt er vielleicht jene große epische Seelenrube, bie, wie ein Rryftallhimmel, feine bunten Dichtungen überwölbt : nirgenbe eine Spalte bes Zweifels. Dazu kommt noch bie Rube bes fpanischen National-Charafters. Balter Scott aber gebort einer Rirche, welche felbft bie gottlichen Dinge einer icharfen Discussion unterwirft; als Abvotat und Schotte ift er gewöhnt an Sandlung und Diecuffion, und, wie in feinem Beifte und Leben fo ift auch in feinen Romanen bas Dramatifche vorherricbenb. Geine Berte tonnen baber nimmermehr als reine Mufter jener Dichtungsart, bie wir Roman nennen, betrachtet werben. Den Spaniern gebührt ber Ruhm, ben besten Roman hervorgebracht zu haben, wie man ben Englandern ben Rubm aufprechen muß, baf fie im Drama bas Bochfte geleiftet.

Und ben Deutschen, welche Palme bleibt ihnen übrig? Run, wir find die besten Lieberbichter dieser Erbe. Rein Bolt besit so schöne Lieber, wie die Deutschen. Jest haben die Bölker allzuviele politische Geschäfte; wenn aber diese einmal abgethan sind, wollen wir Deutsche, Britten, Spanier, Franzosen, Italiener, wir wollen Alle hinausgehen in den grünen Wald und singen, und die Nachtigall soll Schiedbrichterin sein. Ich bin überzeugt, bei diesem Wettgesange wird das Lied von Wolfgang Goethe den Preis gewinnen.

Cervantes, Shakespeare und Grethe bilben bas Dichter-Triumvirat, bas in ben brei Gattungen poetischer Darstellung, im Epischen, Dramatischen und Lyrischen, bas Söchste hervorgebracht. Bielleicht ift ber Schreiber bieser Blätter besonders befugt, unsern großen Landsmann als ben vollendetsten Liederbichter zu preisen. Goethe steht in der Mitte zwischen ben beiben Ausartungen bes Liedes, jenen zwei Schulen, wovon die eine leider mit meinem eigenen Namen, die andere mit dem Namen Schwabens bezeichnet wird. Beibe freilich baben ibre Berbienste: sie förderten indirecter Beise bas Gebeihen ber beutschen Poesie. Die erstere bewirkte eine heilfame Reaction gegen ben einseitigen Ibealismus im beutschen Liebe, sie führte ben Geist zurud zur ftarken Realität und entwurzelte jenen sentimentalen Petrarchismus, ber uns immer als eine lyrische Donquiroterie erschienen ist. Die schwäbische Schule wirkte ebenfalls indirect zum Deile ber beutschen Poesie. Wenn in Nordbeutschland kräftig gesunde Dichtungen zum Vorschein kommen konnten, so verdankt man bieses vielleicht ber schwäbischen Schule, die alle kränkliche, bleichsüchtige, fromm gemüthliche Feuchtigkeiten ber beutschen Muse an sich zog. Stuttgart war gleichsam die Fontanelle ber beutschen Muse.

Indem ich bie bochften Leiftungen im Dramg, im Roman und im Liebe bem erwähnten großen Triumvirate juschreibe, bin ich weit bavon entfernt, an bem poetischen Berthe anderer großen Dichter ju mateln. Richte ift thorichter, als bie Frage: welcher Dichter großer fei, als ber anbere? Rlamme ift Blamme, und ihr Gewicht läßt fich nicht bestimmen nach Pfund und Unge. Rur platter Rramerfinn fommt mit feiner ichabigen Rafewage und will ben Genius wiegen. Richt blos bie Alten, fonbern auch manche Reuere haben Dichtungen geliefert, worin bie Flamme ber Poefie eben fo prachtvoll lobert, wie in ben Deifterwerten von Shatefpeare, Cervantes und Goethe. Beboch biefe Ramen balten gufammen, wie burch ein geheimes Banb. Es Arablt ein verwandter Beift aus ihren Schöpfungen; es weht barin eine ewige Milbe, wie ber Athem Gottes; es blüht barin bie Befcheibenheit ber Natur. Bie an Shatespeare, erinnert Goethe auch beständig an Cervantes, und biefem abnelt er bis in bie Einzelnheiten bes Style, in jener behaglichen Profa, bie von ber fußeften und harmlofeften Ironie gefärbt ift. Cervantes und Goethe gleichen fich fogar in ihren Untugenden: in ber Beitschweifigkeit ber Rebe, in jenen langen Perioben, bie wir zuweilen bei ihnen finden, und bie einem Aufzug foniglicher Equipagen vergleichbar. Richt felten fist nur ein einziger Gebante in fo einer breitausgebehnten Beriobe, bie wie eine große vergolbete Doffutide mit feche vanaschirten Pferben gravitätisch babinfahrt. Aber biefer einzige Bebante ift immer etwas Dobes, wo nicht gar ber Souverain.

Ueber ben Geist des Cervantes und ben Einfluß seines Buches habe ich nur mit wenigen Andeutungen reben können. Ueber ben eigentlichen Runstwerth seines Romans kann ich mich hier noch weniger verbreiten, indem Erbrerungen zur Sprache kämen, die allzuweit in's Gebiet der Aesthetik hinabführen würden. Ich barf hier auf die Form seines Romans und die zwei Kiguren, die den Mittelpunkt bestellten bilden, nur im Allgemeinen ausmerksam machen. Die Form ist nämlich die der Reisebschreibung, wie solches von seher die natürlichste Form für diese Dichtungsart. Ich erinnere hier nur an ben goldenen Esel des Apulejus, den ersten Roman des Alterthums. Der

Einförmigkeit bieser Form haben bie späteren Dichter burch bas, was wir heute bie Jabel bes Romans nennen, abzuhelsen gesucht. Aber wegen Armuth an Ersindung haben jest die meisten Romanschreiber ihre Jabeln von einander geborgt, wenigstens haben die einen mit wenig Modisicationen immer die Fabeln ber andern benust, und durch die dadurch entstehende Wiedertehr berselben Charastere, Situationen und Berwicklungen ward dem Publikum am Ende die Romanlecture einigermaßen verleibet. Um sich vor der Langweiligkeit abgedroschener Romanfabeln zu retten, slüchtete man sich für einige Beit in die uralte, ursprüngliche Form der Reisebeschreibung. Diese wird aber wieder ganz verdrängt, sobald ein Originaldichter mit neuen, frischen Romanfabeln auftritt. In der Literatur, wie in der Politik, bewegt sich Alles nach dem Geset der Action und Reaction.

Bas nun jene zwei Gestalten betrifft, die sich Don Quirote und Saucho Pansanen, sich beständig paradiren und boch so wunderbar ergänzen, daß sie den eigentlichen Selben des Romans bilden, so zeugen sie im gleichen Maße von dem Kunstinn, wie von der Geistestiese des Dichters. Benn andere Schriftsteller, in deren Roman der Delb nur als einzelne Person durch die Welt zieht, zu Monologen, Briefen oder Tagebüchern ihre Zuslucht nehmen müssen, um die Gedanken und Empsindungen des helden kund zu geden, so kann Cervantes überalt einen natürlichen Dialog hervortreten lassen; und indem die eine Figur immer die Rede der andern parodirt, tritt die Intention des Dichters um so sichtare hervor. Bielfach nachgeahmt ward seitdem die Doppelsigur, die dem Roman des Cervantes eine se kunstwolle Natürlichseit verleiht, und aus deren Charakter, wie aus einem einzigen Kern, der ganze Roman mit all seinem wilden Laudwert, seinen dustigen Blüthen, strahlenden Früchten und Affen und Wundervögeln, die sich auf den Zweigen wiegen, gleich einem indissen Riefendaum sich entfaltet.

Aber es ware ungerecht, hier Alles auf Rechnung flavischer Rachahmung zu setzen; sie lag so nahe, die Einführung solcher zwei Figuren, wie Don Quirote und Sando Pansa, wovon die eine, die poetische, auf Abenteuer zieht, und die andere, halb aus Anhänglichkeit, halb aus Eigennut hinterdrein läuft durch Sonnenschein und Regen, wie wir selber sie oft im Leben begegnet haben. Um dieses Paar, unter den verschiedenartigsten Bermummungen, überall wieder zu erkennen, in der Kunst wie im Leben, muß man freilich nur das Wesenkliche, die geistige Signatur, nicht das Zufällige ihrer äußern Erscheinung in's Auge fassen. Der Beispiele könnte ich unzählige anführen. Kinden wir Don Quirote und Sancho Pansa nicht eben so gut in den Gestalten Don Juan's und Leporello's, wie etwa in der Person Lord Byron's und seines Bedienten Fletscher's Erkennen wir dieselben zwei Typen und ihr Wechselverhältniß nicht in der

Seftalt bes Ritters von Walbfee und feines Raspar Larifari eben fo gut, wie in der Gestalt von so manchem Schriftsteller und seinem Buchhändler, welcher Lestere die Rarrheiten seines Autors wohl einsieht, aber bennoch, um reellen Bortheil baraus zu ziehen, ihn getreusam auf allen seinen ibealen Irrfahrten begleitet. Und der Berr Berleger Sancho, wenn er auch manchmal nur Puffe bei diesem Geschäfte gewinnt, bleibt doch immer fett, während ber eble Ritter täglich immer mehr und mehr abmagert.

Aber nicht blos unter Männern, sondern auch unter Frauenzimmern habe ich öfters die Typen Don Duirote's und seines Schilbknappen wiedergefunden. Namentlich erinnere ich mich einer schönen Engländerin, einer schwärmerischen Blondine, die mit ihrer Freundin aus einer Londoner Mädchenpension entsprungen war und die ganze Welt durchziehen wollte, um ein so edles Männerherz zu suchen, wie sie es in sansten Mondicheinnächten geträumt hatte. Die Freundin, eine untersetze Brünette, hoffte bei dieser Gelegenheit, wenn auch nicht etwas ganz apartes Ibeale, doch wenigstens einen Mann von gutem Aussehen zu erbeuten. Ich sehe sie noch, mit ihren liebesüchtigen blauen Augen, die schlanke Gestalt, wie sie am Strande von Brighton, weit über das flutende Weer, nach der französischen Küste hinüber schmachtete . . . Ihre Freundin knackte unterdessen Haselnüsse, freute sich des süßen Kerns und warf die Schalen in's Wasser.

Beboch meber in ben Deifterwerfen anderer Runftler, noch in ber Natur felber finden wir bie erwähnten beiben Topen in ihrem Bechselverhältniffe fo genau ausgeführt, wie bei Cervantes. Beber Bug im Charafter und ber Erfcheinung bes Ginen entfpricht bier einem entgegengefesten und boch vermanbten Buge bei bem Anbern. Dier bat jebe Gingelnheit eine parobistische Ja fogar zwischen Roginanten und Sancho's Grau-Bebeutung. den berricht berfelbe ironifche Varallelismus, wie amifchen bem Rnavven und feinem Ritter, und auch die beiben Thiere find gewiffermagen bie fombolischen Trager berfelben Ibeen. Bie in ihrer Denfungeart, fo offenbaren Berr und Diener auch in ihrer Sprache bie mertwurdigften Gegenfane, und bier fann ich nicht umbin, ber Schwierigfeiten ju erwähnen, welche ber Ueberfener ju überwinden batte, ber bie bausbadene, fnorrige, niebrige Sprechart bes guten Sand o in's Deutsche übertrug. Durch feine gehactte, nicht felten unsaubere Sprichwörtlichfeit mabnt ber gute Sando gang an ben Narren bes Rönigs Salomon, an Marculf, er ebenfalls einem pathetischen 3bealismus gegenüber bas Erfahrungswiffen bes gemeinen Bolfs in turgen Spruchen vorträgt. Don Quirote bingegen rebet bie Sprache ber Bilbung, bes boberen Stanbes, und auch in ber Granbesta bes mobigerunbeten Veriobenbaues reprafentirt er ben vornehmen Sibalgo. ift biefer Periodenbau allzuweit ausgesponnen, und bie Sprache bes Ritters Beine. V. 82

gleicht einer ftolgen hofbame in aufgebauschtem Sechenkleib, mit langer rauschenber Schleppe. Aber die Grazien, als Pagen verfleibet, tragen lächelnb einen Zipfel biefer Schleppe: bie langen Perioden schließen mit ben anmuthigften Wendungen.

Den Charafter ber Sprache Don Quirote's und Sancho Panfa's resumiren wir in ben Worten: ber Erstere, wenn er rebet, scheint immer auf einem hohen Pferbe gu figen, ber Andere spricht, als fage er auf seinem niedrigen Efel.

Mir bliebe noch übrig, von ben Illuftrationen gu fprechen, womit bie Berlagsbandlung biefe neue Hebersepung bes Don Quirote, bie ich bier bevorworte, ausgeschmudt hat. Diese Ausgabe ift bas erfte ber iconen Literatur angeborige Buch, bas in Deutschland auf biefe Beise vergiert an's Licht In England und namentlich in Frankreich find bergleichen Illuftrationen an ber Tagesorbnung und finben einen fast enthusiaftischen Beifall. Deutsche Gewissenhaftigfeit und Grundlichkeit wird aber gewiß bie Frage aufwerfen : Sind den Intereffen mahrer Runft bergleichen Mustrationen forberlich? 3d glaube nicht. 3mar zeigen fie, wie bie geiftreich und leicht ichaffenbe Danb eines Malers bie Gestalten bes Dichters auffaßt und wiebergiebt; fie bieten auch für bie etwaige Ermübung burch bie Lecture eine angenehme Unterbrechung; aber fie find ein Beichen mehr, wie bie Runft, berabgegerrt von bem Piebestale ihrer Gelbstftanbigfeit, jur. Dienerin bes Lurus entwürdigt wirb. Und bann ift bier fur ben Runftler nicht blos bie Belegenheit und Berführung, fonbern fogar bie Berpflichtung, feinen Gegenstand nur flüchtig au berühren, ibn bei Leibe nicht au erschöpfen. Die Bolgidnitte in alten Buchern bienten anderen 3meden und fonnen mit biefen Illuftrationen nicht perglichen werben.

Die Mußtrationen ber vorliegenden Ausgade sind, nach Zeichnungen von Tony Johannot, von den ersten Holzschern Englands und Frankreichs geschnitten. Sie sind, wie es schon Tony Johannots Rame verdürgt, eben so elegant als charafteristisch aufgefaßt und gezeichnet; trop der Flüchtigkeit der Behandlung sieht man, wie der Künstler in den Geist des Dichters eingedrungen ist. Sehr geistreich und phantastisch sind die Initialen und Culs-de-Lampe erfunden, und gewiß mit tiefsinnig poetischer Intention hat der Künstler zu den Berzierungen meistens moreste Dessins gewählt. Sehen wir ja doch die Erinnerung an die heitere Maurenzeit wie einen schonen fernen dintergrund überall im Don Quirote hervorschimmern. — Tony Johannot, einer der vortresslichsten und bedeutendsten Künstler in Paris, ist ein Deutscher von Geburt.

Auffallend ift es, bag ein Buch, welches fo reich an pittorestem Stoff, wie ber Don Quirote, noch feinen Maler gefunden hat, ber baraus Sujets

ju einer Reibe felbftftanbiger Runftwerfe entnommen batte. 3ft ber Geift bes Buches etwa zu leicht und phantaftifch, als bag nicht unter ber Sand bes Runftlere ber bunte Farbenftaub entflohe? 3ch glaube nicht. Denn ber Don Quirote, fo leicht und phantaftifch er ift, fußt auf berber irbischer Wirklichkeit, wie bas ja sein mußte, um ihn zu einem Bolfsbuche zu machen. Ift es etwa, weil hinter ben Gestalten, bie uns ber Dichter porführt, tiefere Ibeen liegen, bie ber bilbenbe Runftler nicht wiebergeben fann, fo bag er nur bie außere Erscheinung, wie saillant fie auch vielleicht fei, nicht aber ben tieferen Sinn festhalten und reproduciren fonnte? Das ift mahrscheinlich ber Grund. - Bersucht haben fich übrigens viele Runftler an Zeichnungen gum Don Quirote. Bas ich von endlischen, svanischen und früheren frangofischen Arbeiten bieser Art gesehen babe, war abicbeulich. Bas beutsche Künstler betrifft, fo muß ich bier an unferen großen Daniel Chobowiedi erinnern. Er hat eine Reihe Darftellungen jum Don Quirote gezeichnet, bie, von Berger in Chobowiedi's Ginn rabirt, bie Bertuch'iche Uebersetung begleiteten. Es find vortreffliche Sachen barunter. Der falfche theatralifch-conventionelle Begriff, ben ber Runftler, wie feine übrigen Beitgenoffen, vom fpanifchen Coftume batte, bat ibm febr geschabet. Dan fiebt aber überall, baf Chobowiedi ben Don Duirote vollfommen verftanben bat. Das bat mich grabe bei biefem Runftler gefreut und mar mir um seinetwillen wie bes Cervantes wegen lieb. Denn es ift mir immer angenehm, wenn zwei meiner Freunde fich lieben, wie es mich auch ftete freut, wenn zwei meiner Feinbe auf einanber losichlagen. Chobowie di's Beit, als Periode einer fich erft bilbenben Literatur, bie ber Begeisterung noch beburfte und Satire ablehnen mußte, mar bem Berftanbnig bes Don Quirote eben nicht gunftig, und ba zeugt es benn fur Cervantes, bag feine Beftalten bamale bennoch verstanden wurden und Anflang fanden, wie es für Chobowiedi zeugt, bag er Gestalten wie Don Quirote und Gancho Danfa begriff, er, welcher mehr als vielleicht je ein anderer Runftler bas Rind feiner Beit mar, in ihr murgelte, nur ihr angeborte, von ihr getragen, verstanden und anerfannt murbe.

Bon neuesten Darstellungen zum Don Quirote erwähne ich mit Bergnügen einige Stizzen von Decamps, bem originellften aller lebenben französischen Maler. — Aber nur ein Deutscher tann ben Don Quirote ganz versteben, und bas fühlte ich bieser Tage in erfreutester Seele, als ich an ben Benstern eines Bilberlabens auf bem Boulevarb Montmartre ein Blatt sah, welches ben ebeln Manchaner in seinem Studierzimmer darstellt und nach Abolf Schröter, einem großen Weister, gezeichnet ift.

Befdrieben ju Paris im Carneval 1837.

Beinrich Beine.

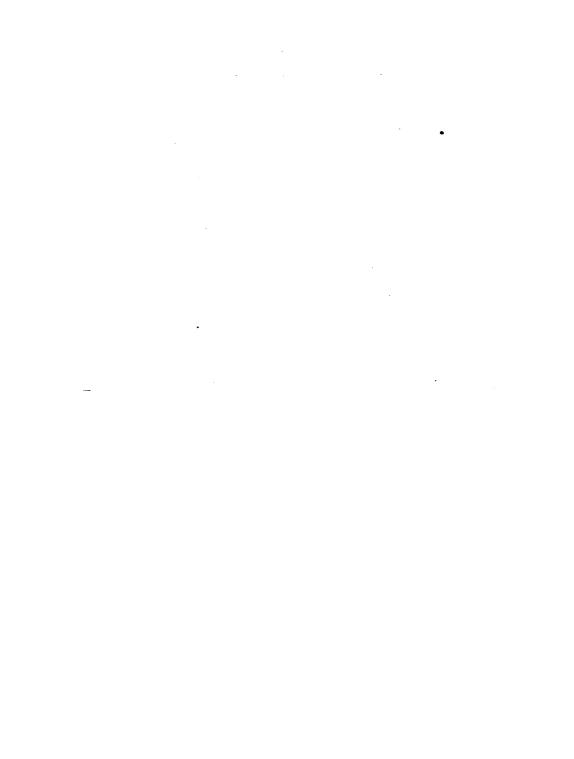

# Neber Polen.

Gefdrieben im Berbft 1822.

(377)

82#

#### Rotiz.

Borttegenben, außerft felten mehr aufzutreibenben Auffas Beine's "aber Polen," tounte ich mir nur mit vieler Dube verschaffen. Leiber wurde berfelbe unter bem Drude beutscher Bensur und zwar nur ein ma I im Berliner "Gefellschafter" gebrudt, so baß es nicht möglich war, eine vollftänbige Ausgabe zu finden. Der Lefer moge baber in ben mehrsach wieberholten Reiben von Gebantenftrichen bie Berte einer beutschen Zensorscheere erbliden.

Philabelphia, im Muguft 1855-

Der Berleger.

Seit einigen Monaten habe ich ben preußischen Theil Polens bie Kreuz und bie Queer burchstreist; in bem ruffischen Theil bin ich nicht weit gekommen: nach bem österreichischen gar nicht. Bon ben Menschen hab' ich sehr viele, und aus allen Theilen Polens, kennen gelernt. Diese waren freilich meistens nur Ebelleute, und zwar bie vornehmsten. Aber wenn auch mein Leib sich blos in ben Kreisen ber höheren Gesellschaft, in bem Schlößbann ber polnischen Großen, bewegte, so schweifte ber Geist doch oft auch in ben hütten des niedern Bolls. hier haben Sie ben Standpunkt für die Bürdigung meines Urtheils über Polen.

Bom Aeugeren bes Lanbes wußte ich Ihnen nicht viel Reigenbes mitguthei-Dier find nirgende pitante Felfengruppen, romantifde Bafferfalle, Nachtigallen-Gebolge u. f. w.; bier giebt es nur weite Blachen von Aderland, bas meiftens gut ift, und bide, murrifche Richtenwälber. Bolen lebt nur von Aderbau und Biebzucht; von Fabrifen und Induftrie giebt es bier fast teine Spur. Den traurigften Anblid geben bie polnischen Dörfer: niebere Ställe von Lehm, mit bunnen Latten ober Binfen bebedt. In biefen lebt ber polnische Bauer mit feinem Bieh und feiner übrigen Familie, erfreut fic seines Daleins und bentt an nichts weniger, als an bie - aftbetischen Buftfuchen. Leugnen läßt es fich inbeffen nicht, baf ber polnifche Bauer oft mehr Berftand und Gefühl bat, ale ber beutiche Bauer in manchen ganbern. Richt felten fant ich bei bem geringften Dolen jenen originellen Big (nicht Gemuthewig, humor), ber bei jebem Anlag mit wunderlichem farbenspiel bervorsprubelt, und jenen fcwarmerifch-fentimentalen Bug, jenes brillante Aufleuchten eines Offianichen Naturgefühls, beffen plögliches Bervorbrechen bei leibenschaftlichen Anlässen eben so unwillführlich ift, wie bas Insgesichtsteigen bes Blutes. Der volnische Bauer traat noch seine Nationaltracht: eine Sade ohne Mermel, bie bis gur Mitte ber Schenfel reicht; barüber einen Oberrock mit hellen Schnuren befest. Letterer, gewöhnlich von hellblauer ober gruner Farbe, ift bas grobe Driginal jener feinen Polen-Rode unferer Elegants. Den Ropf bebedt ein fleines runbes Butden, weißgeranbert, oben wie ein abgefappter Regel fpit julaufend, und porn mit bunten Banbicbleifen ober mit einigen Pfauenfebern geschmudt. In biefem Coftum fieht man ben polnischen Bauer bes Sonntags nach ber Stabt manbern, um bort ein breifaches Gefcaft ju verrichten : erftene, fich rafiren ju laffen ; zweitene, bie Deffe ju boren, (379)

und brittens, fich voll ju faufen. Den, burch bas britte Geschäft gewiß Geliggeworbenen fieht man bes Sonntags, alle Biere ausgestreckt, in einer Stra-Bengoffe liegen, finneberaubt und umgeben von einem Saufen Freunde, bie, in wehmuthiger Gruppirung, bie Betrachtung ju machen icheinen : bag ber Menich bienieben fo wenig vertragen tann! Das ift ber Menich, wenn - brei Rannen Schnaps ihn ju Boben werfen! Aber bie Polen haben es boch im Trinfen übermenschlich weit gebracht .- Der Bauer ift von gutem Rorperbau, ftarfftämmig, folbatischen Ansehens, und bat gewöhnlich blondes haar; bie Meisten laffen baffelbe lang berunter mallen. Daburch baben fo viele Bauern bie Plica polonica (Beichselzopf), eine febr anmuthige Rranfheit, womit auch wir hoffentlich einst gesegnet werben, wenn bas Lange-Baarthum in ben beutichen Gauen allgemeiner wirb. Die Unterwurfigfeit bes volnischen Bauers gegen ben Ebelmann ift emporenb. Er beugt fich mit bem Ropf fast bis gu ben Rugen bes gnäbigen Berrn, und fpricht bie Formel: 3ch fuffe bie Rufe. Wer ben Behorfam personifigirt haben will, febe einen polnischen Bauer vor feinem Ebelmann fteben; es fehlt nur ber webelnbe hunbefdweif. Bei einem folden Anblid bente ich unwillführlich: Und Gott erichuf ben Menichen nach feinem Chenbilbe! - und es ergreift mich ein unenblicher Schmerg, wenn ich einen Menschen vor einem anbern so tief erniedrigt febe. Rur vor bem Ronice foll man fich beugen; bis auf biefes lettere Glaubensgefet bekenne ich mich gang gum norbamerifanischen Ratechismus. 3ch leugne es nicht, bag ich bie Baume ber Alur mehr liebe als Stammbaume, bag ich bas Menfchenrecht mehr achte als bas canonische Recht, und bag ich die Gebote ber Bernunft bober ichane als bie Abstraftionen furgfichtiger Siftorifer; wenn fie mich aber fragen: ob ber polnifche Bauer wirklich ungludlich ift, und ob feine Lage beffer wirb. menn jest aus ben gebrudten Borigen lauter freie Gigenthumer gemacht merben ? fo mufte ich lugen, follte ich biefe Frage unbedingt bejaben. Wenn man ben Begriff von Gludlichfein in feiner Relativität auffaßt, und fich wohl mertt, bağ es fein Unglud ift, wenn man von Jugenb auf gewöhnt ift, ben gangen Tag ju arbeiten und Lebensbequemlichkeiten ju entbehren, bie man gar nicht fennt, fo muß man gesteben, bag ber polnische Bauer im eigentlichen Sinne nicht unglücklich ift: um fo mehr, ba er gar nichts bat, und folglich in ber großen Sorglofigfeit, bie ja von Bielen ale bas bochfte Blud geschilbert wirb, fein Leben babin lebt. Aber es ift feine Ironie, wenn ich fage, bag, im Fall man jest bie volnischen Bauern ploglich ju felbftftanbigen Gigenthumern machte, fie fich gewiß balb in ber unbehaglichften Lage von ber Welt befinben und Manche gewiß baburch in größeres Elend gerathen murben. Bei feiner fest jur zweiten Natur geworbenen Gorglofigfeit murbe ber Bauer fein Gigenthum ichlecht verwalten, und trafe ihn ein Unglud, mar' er gang und gar verloren. Wenn fest ein Migmache ift, fo muß ber Ebelmann bem Bauer von

feinem eigenen Getreibe fdiden; es mare ja auch fein eigener Berluft, wenn ber Bauer verbungerte ober nicht faen fonnte. Er muß ibm aus bemfelben Grunbe ein neues Stud Bieb ichiden, wenn ber Dos ober bie Rub bes Bauers frepirt ift. Er giebt ibm bolg im Binter, er fchict ibm Merate, Argneien, wenn er ober Einer von ber Familie frant ift; furg, ber Ebelmann ift ber beftanbige Bormund beffelben. 3ch habe mich überzeugt, bag biefe Bormundichaft von ben meiften Ebelleuten fehr gewiffenhaft und liebreich ausgeübt wirb und überhaupt gefunden, baf bie Chelleute ihre Bauern milbe und gutig bebanbeln; wenigstens find bie Refte ber alten Strenge felten. Biele Ebelleute wunschen fogar bie Gelbftftanbigfeit ber Bauern - ber größte Menfc, ben Dolen bervorgebracht bat, und beffen Anbenten noch in allen Bergen lebt, Thabaus Rosgiusto, mar eifriger Beforberer ber Bauern-Emancipation und bie Grunbfage eines Lieblings bringen unbemertt in alle Gemuther. Außerbem ift ber Ginfluf frangofischer Lebren, bie in Bolen leichter als irgenbmo Eingang finden, von unberechenbarer Wirtung für ben Buftanb ber Bauern. Sie feben, bag es mit Letteren nicht mehr fo folimm ftebt, und bag ein allmähliches Gelbftftanbigwerben berfelben wohl zu hoffen ift. Auch bie preußische Regierung icheint bies burch zwedmäßige Ginrichtungen nach und nach zu ergielen. Doge biefe begutigenbe Allmählichkeit gebeiben; fie ift gewiffer, geitlich nüglicher, als bie gerftorungefüchtige Dlöglichkeit. Aber auch bas Dlogliche ift zuweilen gut, wie fehr man bagegen eifere.

Bwifden bem Bauer und bem Ebelmann fteben in Polen bie Juben. Diefe betragen fast mehr ale ben vierten Theil ber Bevolferung, treiben alle Gewerbe, und fonnen füglich ber britte Stand Polens genannt werben. Unfere Statistif-Compendienmacher, bie an alles ben beutiden, wenigstens ben frangöfischen Daagstab legen, schreiben also mit Unrecht: bag Dolen feinen tiers état babe, weil bort biefer Stand von ben übrigen ichroffer abgesonbert ift, weil feine Glieber am Diffverftanbniffe bes alten Teftaments - Gefallen finben --- und weil bieselben vom Ibeal gemuthlicher Bürgerlichkeit, wie basselbe in einem Nürnberger Frauen-Tafdenbuche, unter bem Bilbe reichoftabtifcher Philiftrösität, fo niedlich und fonntäglich fcmud bargeftellt wird, außerlich noch fehr entfernt find. Gie feben alfo, baff bie Juben in Volen burch Babl unb Stellung von gröfferer ftagtewirthicaftlicher Bichtigfeit find, als bei une in Deutschland, und bag um Bebiegenes über biefelben ju fagen, etwas mehr baju gebort, ale bie großartige Leibhaus-Anschauung gefühlvoller Romanfcreiber bes Norbens, ober ber naturphilosophische Tieffinn geiftreicher Labenbiener bes Gubens. Dan fagte mir, bag bie Juben bes Groffbergogthums auf einer niedtigeren humanitateftufe ftanben, ale ihre öftlicheren Glaubens-

genaffen ; ich will baber niches Befeimmtes von volnifchen Juten überhaunt loreden, und nermeile fie lieber auf Lanie Griedlanter's: "Ueber bie Berbeffereng ber Biruliten (Buten) im Rentarerd Folen; Berlin 1819." Seit bem Geichelnen tiefes Buches, tas, bis auf eine ju ungerechte Berfennung ber Bertenfte und ber fittlichen Bebeutung ber Rabbinen, mit einer feltenen Minhehelte- und Menichenliebe geschrieben ift, bat fich ber Auftanb ber volnischen Juden mahricheinlich nicht gar befondere verandert. 3m Großbergogibum follen fie einft, wie noch im übrigen Bolen, alle Bandwerte ausschlieflich geteleben baben ; feut aber fieht man viele driftliche Danbwerfer aus Deutschland einwandern, und aud bie volnischen Bauern icheinen an Sandwerfen und andern Gewerben mehr Gefchmad ju finden. Geltfam aber ift es, bag ber gemeine Pole gewöhnlich Coufter ober Bierbrauer und Branteweinbrenner wirb. In ber Walifchen, einer Borftabt Pofens, fant ich bas zweite Daus immer mit einem Coubmader-Schilbe vergiert, und ich bachte an bie Bindt Wrabfort in Chalesveare's ,, Rluricun von Batefielb." 3m breufifeben Dolen erlangen bie Juben fein Staatsamt, bie fich nicht taufen laffen ; im rullifden Dolen werben auch bie Juben ju allen Staats-Memtern jugelaffen, well man es bort für swedmäftig balt. Uebrigens ift ber Arfenit in ben bortigen Wergmerten auch noch nicht zu einer überfrommen Philosophie fublimirt, und bie Allilfe in ben altpoinifchen Balbern find noch nicht barauf abgerichtet, mit biftorifchen Citaten zu beulen.

Ut mire ju wunfchen, bag unfere Regierung, burch gwedmaßige Mittel. ben Inben bee Grofbergogtbume niebr Liebe jum Aderbau einzuflößen fuchte: benn libliche Miterbauer foll es bier nur febr wenige geben. Im ruffifchen Welen find fie baufig. Dir Abneigung gegen ben Pflug foll bei ben polniliben Inben baber entftanben fein, weil fie ebemals ben leibeigenen Bauer in einem außerlich fo febr traurigen Buftanbe faben. Debt fich jest ber Bauernfint aus friner Ernichrigung, fo werten auch bie Juten gum Pfing greifen .-Bis auf wenige Ausnahmen fint alle Wirthebaufer Polens in ben Danben ber Buten und ihre vielen Branntmein-Brennereien werben bem ganbe febr libilbind, febene bie Bauern baburd jur Bollerei angereigt werten. Aber ich hille in iden ellen gegengt, wie bas Brauntweintrinfen jur Setigmachung ber Minern gefeit. - Greer Beelmann bat einen Guten im Derf ober in ber BANL ben er fulter nennt, und ber alle feine Comm: iffenen, Gin- und Bertin B. Giffentigungen u. f. m. auffahrt. Gine ergenebe Cinradenng, melde jung tie Begnemingerentete ber vehreiben Belleut gein. Das Armfere on many consider an fraistrate belle abstrace be north; unfriend and bearing the first statement was brown their the property for the state and all the state and the sta and materials as the contradict of the thirty of the statement and killing and bill analoge of brokeniterity analogue hours, and but Analogue fener gerlumpten Schmungeftalten; und bie bochbergige Rebe eines für Turnplat und Baterland begeisterten Tergianers batte nicht fo gerreifend meine Dhren martern fonnen, ale ber volnische Juben-Jargon. Dennoch wurbe ber Etel balb verbrangt von Mitleib, nachbem ich ben Buftanb biefer Denfcher naber betrachtete, und bie fcweinestallartigen locher fab, worin fie wohnen, maufdeln, beten, ichachern und - elend finb. 3bre Sprache ift ein mit Debraifc burchwirftes, und mit Volnifc faconnirtes Deutsch. Sie find in febr früben Beiten wegen Religions-Berfolgung aus Deutschland nach Polen eingewandert; benn bie Volen haben fich in folden Fällen immer burch Tolerang ausgezeichnet. Als Frommlinge einem polnischen Ronige riethen, bie polnischen Protestanten jum Ratbolizismus jurud ju gwingen, antwortete berselbe: "Sum rex populorum sed non conscientiarum!" - Die Juben brachten querft Gewerbe und Sanbel nach Polen und wurben unter Cafimir bem Großen mit bebeutenben Drivilegien begunftigt. Gie icheinen bem Abel weit naber gestanben zu haben als ben Bauern; benn nach einem alten Gefete wurde ber Jube burch feinen Uebertritt jum Christenthum eo ipso in ben Abelftand erhoben. 3ch weiß nicht, ob und warum biefes Befeg untergegangen und mas etwa mit Bestimmtheit im Berthe gefunten ift. - In ienen frühern Beiten ftanben inbeffen bie Juben in Cultur und Beiftesausbilbung gewiß weit über bem Ebelmann, ber nur bas raube Rriegebanbmert trieb, und noch ben frangofischen Firnig entbehrte. Bene aber beschäftigten fich wenigstens immer mit ihren bebraifden Biffenfchaft- und Reliaions-Buchern, um berentwillen eben fie Baterland und Lebens-Behaglichkeit verlaffen. Aber fie find offenbar mit ber europäischen Cultur nicht fortgefchritten und ihre Beifteswelt versumpfte ju einem unerquidlichen Aberglauben, ben eine fpipfinbige Scholastif in tausenberlei wunberliche Kormen binein queticht. Dennoch, tros ber barbarifden Belamune, Die feinen Roof bebedt, und ber noch barbarifcheren 3been, bie benfelben füllen, ichage ich ben polniichen Juben weit bober als fo manchen beutiden Juben, ber feinen Bolivar auf bem Roof, und feinen Jean Daul im Roofe tragt. In ber ichroffen Abgeschlossenheit wurde ber Charafter bes polnischen Juben ein Ganges; burch bas Ginathmen toleranter Luft befam biefer Charafter ben Stempel ber Freiheit. Der innere Menich murbe fein quoblibetartiges Compositum beterogener Gefühle und verfummerte nicht burch bie Gingmangung Frankfurter Judengagmauern, hochweifer Stabt-Berordnungen und liebreicher Befet-Befdrankungen. Der polnische Jube mit seinem fcmugigen Delze, mit feinem bevölkerten Barte und Anoblauchgeruch und Gemauschel, ift mir noch immer lieber ale Mancher in all feiner ftaatsbaviernen Berrlichfeit.

Ì

Bie ich bereits oben bemerft, burfen Gie in biefem Briefe feine Schilberungen reizenber Raturscenen, herrlicher Runftwerfe u.f. w. erwarten; nur bier in Volen bie Aufmerffamkeit bes Reisenben. Und mabrlich, ich follte benfen, wenn man einen fraftigen, achten volnischen Ebelmann, ober eine fcone eble Polin in ihrem mahren Blange fieht, fo fonnte biefes bie Geele eben fo erfreuen, wie etwa ber Anblid einer romantischen Relsenburg, ober einer marmornen Mebigaerin. 3ch lieferte Ihnen febr gerne eine Charafterfcbilberung ber polnischen Ebelleute, und bas gabe eine febr toftbare Dofait-Arbeit von ben Abjeftiven: gaftfrei, ftolg, muthig, geschmeibig, falfc (biefes gelbe Steinchen barf nicht fehlen), reigbar, enthusiaftifch, fpielfüchtig, lebensluftig, ebelmuthig und übermuthig. Aber ich felbft habe ju oft geeifert gegen unfre Brofdurenfcribler, bie, wenn fie einen Parifer Tangmeifter bupfen feben, aus bem Stegreif bie Charafteriftit eines Bolles fchreiben, und bie, wenn fie einen biden Liverpooler Baumwollenbanbler fabnen faben, auf ber Stelle eine Beurtheilung jenes Bolfes liefern. allgemeinen Charafteriftifen find bie Quelle aller Uebel. Es gebort mehr als ein Menichenalter bagu, um ben Charafter eines einzigen Menichen gu begreifen: und aus Millionen einzelnen Menschen besteht eine Nation. Rur wenn wir bie Gefchichte eines Menfchen, bie Geschichte feiner Erziehung und feines Lebens, betrachten, wird es uns möglich, einzelne Dauptzuge feines Charafters aufzufaffen. - Bei Menfchenklaffen, beren einzelne Glieber burch Ergiehung und Leben eine gleiche Richtung gewinnen, muffen fich inbeffen einige bervortretenbe Charafterzüge bemerfen laffen; bies ift bei ben polnischen Chelleuten ber Rall, und nur von biefem Standbunfte aus läßt fich etwas Allgemeines über ihren Charafter ausmitteln. Die Erziehung felbst wird überall und immer bebingt burch bas Lofale, und burch bas Temporale, burch ben Boben und burch bie politische Geschichte. In Dolen ift erfteres weit mehr ber fall als irgendwo. Volen liegt gwischen Rufland und - Franfreich. Das noch por Frankreich liegenbe Deutschland will ich nicht rechnen, ba ein großer Theil ber Polen es ungerechter Beife wie einen breiten Gumpf anfah, ben man fonell überspringen muffe, um nach bem gebenebeiten ganbe zu gelangen, wo bie Sitten und bie Domaben am feinsten fabrigirt werben. Den beterogenften Ginfluffen mar Dolen baburch ausgesett. Ginbringenbe Barbarei von Dften, burch bie feinblichen Berührungen mit Rugland; einbringenbe Uebercultur von Westen, burch bie freundschaftlichen Berührungen mit Frankreich: baber fene feltsamen Difdungen von Cultur und Barbarei im Charafter und im häuslichen Leben ber Polen. 3ch fage juft nicht, bag alle Barbarei von Often eingebrungen, ein febr beträchtlicher Theil mag im Lande felbft vorratbig gewesen fein; aber in ber neuern Beit war biefes Ginbringen febr fichtbar. Einen Saupteinflug übt bas Landleben auf ben Charafter ber polnifden

Ebelleute. Rur wenige berfelben werben in ben Stabten erzogen; bie meiften Rnaben bleiben auf ben Landgutern ihrer Angehörigen, bis fie erwachsen finb, und burch bie nicht gar ju großen Bemühungen eines Dofmeifters, ober burch einen nicht gar ju langen Schulbesuch, ober burch bas bloge Balten ber lieben Ratur, in ben Stand gefest find, Rriegebienfte ju nehmen, ober eine Uniperfitat ju beziehen, ober von ber barenledenben Lutetia bie Beibe ber bochften Ausbildung zu empfangen. Da nicht Allen bierzu biefelben Mittel gu Gebot fteben, fo ift es einleuchtenb, bag man einen Unterschieb machen muß amischen armen Chelleuten, reichen Chelleuten und Magnaten. Erftere leben oft bochft jammerlich, fast wie ber Bauer, und machen feine befonderen Unsprüche an Cultur. Bei ben reichen Ebelleuten und ben Magnaten ift bie Unterscheibung nicht fcbroff, bem Fremben ift fie fogar febr wenig bemertbar. Un und fur fich felbst ift bie Burbe eines polnischen Ebelmanns (civis polonus) bei bem ärmften wie bei bem reichften von bemfelben Umfange und bemfelben inneru Berthe. Aber an bie Namen gemiffer Familien, bie fich immer burch großen Buterbefit und burch Berbienfte um ben Staat ausgezeichnet, bat fich bie Ibee einer bobern Burbe gefnupft, und man bezeichnet fie gemeiniglich mit bem Ramen Magnaten. Die Chartoriefis, bie Rabzivile, bie Samopefis, bie Sapiebas, bie Poniatowfis, bie Potodis u. f. w. werben gwar eben fo aut als bloge polnifche Ebelleute betrachtet, wie mancher arme Ebelmann, ber vielleicht hinterm Pflug geht; bennoch find fie ber bobere Abel de facto, wenn auch nicht de nomine. 3hr Ansehen ift fogar fester begrundet als bas von unferm boben Abel, weil fie felbft fich ihre Burbe gegeben, und weil nicht blos manches geschnürte alte Fraulein, sonbern bas gange Bolt ihren Stammbaum im Ropfe tragt. Die Benennung Staroft findet man jest felten, und fie ift ein bloger Titel geworben. Der name Graf ift ebenfalls bei ben Volen ein bloffer Titel, und es find nur von Dreugen und Defterreich einige berfelben vertheilt. Bon Abelftolg gegen Burgerliche wiffen bie Dolen nichts und er fann fich nur in ganbern bilben, wo ein machtiger, und mit Unsprüchen berportretenber Burgerstand fich erhebt. Erft bann, wenn ber polnische Bauer Büter taufen wirb, und ber polnische Jube fich nicht mehr bem Ebelmann auvortommenb erzeigt, mochte fich bei biefem ber Abelftolg regen, ber alfo bas Emportommen bes Lanbes beweisen murbe. Beil bier bie Juben bober als bie Bauern gestellt find, muffen fie guerft mit biefem Abelftolge collibiren; aber bie Sache wird gewiß alebann einen religioferen Ramen annehmen.

Dieses hier nur flüchtig angebeutete Wesen bes polnischen Abels hat, wie man sich benten tann, am meisten beigetragen zu ber höcht wunderlichen Gestaltung von Polens politischer Geschiebte, und die Einflüsse bieser lettern auf die Erziehung ber Polen, und also auf ihren Nationalcharafter, waren fast noch wichtiger als die oben erwähnten Einflüsse bes Bobens. Durch die Ibee Beine. V.

ber Gleicheit entwidelte fich bei ben pelnifchen Stelleuten jener Rationaffielg. ber und oft fo febr überrafcht burch feine Berrlichfeit, ber une oft auch fo febr ärgert burch feine Beringichagung bes Dentichen, und ber fo febr contraftirt mit eingefnuteter Bescheibenbeit. Durch eben fent Gleichbeit entwittelte fic Der befannte großartige Ebrgeit, ber ben Geringften wie ben bodfien befeilte. und ber oft nach bem Bipfel bet Dacht firebte: ba Polen meiftens ein Bablteld war. Derricen bieg bie fuße Frucht, nach ber es jebem Dolen geluftete. Richt burch Geiftes-Baffen wollte ber Dole fie erbeuten, tiefe führen nut langfam gum Biele; ein fühner Schwertbieb follte bie füffe Rrucht gum rafchen Genuf berunterhauen. Daber abet bei ben Polen bie Botliebe fut ben Dis Htarftand, wozu ihr beftiger und ftreitluftiger Charaftet fie bingog ; baber bei ben Volen ginte Golbaten und Benerale, aber gar wenige feibene Staatsmanner, noch viel weniger ju Ansehen gestiegene Belehrte. Die Baterlanbeliebe M bei ben Dolen bas große Befubl, worin alle anderen Gefuble, wie ber Strom in bas Weltmeer jufammen fliegen; und bennoch tragt biefes Baterland tein fonderlich reigenbes Meufere. Gin Frangofe, ber biefe Liebe nicht begreifen tonnte, betrachtete eine trubfelige polnifche Gumpfgegenb, fampfte ein Stud aus bem Boben, und fprach pfiffig und fopficuttelnb: "Und bas nennen bie Reris ein Baterland!" Aber nicht aus bem Boben felbft, nut aus bem Rampfe um Gelbftfanbigfeit, aus biftorifden Erinnerungen und aus bem Unglud ift bei ben Volen biele Baterlanbeliebe entibroffen. Gie flamint fest noch sminer so glübend wie in ben Tagen Rosziusto's: vielleicht noch glübenbet. Baft bis gut Laderlichteit ehren fest bie Dolen Alles, was vaterlanbifd ift. Wie ein Sterbenber, ber fich in frampfhafter Angft gegen ben Tob fraudt, fo embort und ftraubt fich ibr Gemuth gegen bie Ivee ber Betnichtung ihrer nationalität. Diefes Tobeszuden bes volnifchen Bolisforvers ift ein entfetilder Anblid! Aber alle Bolfet Europas und ber gangen Erbe werben biefen Tobestampf überfteben muffen, bamit aus bem Tobe bas Leben, aus ber beibnifden Rationalität bie driffliche Fraternität betworgebe. 3ch meine bier nicht alles Aufgeben ichbner Besonderheiten, worin fich die Liebe am liebften absviegelt, sonbern fene von und Deutschen am meiften erftrebte und bon unfern ebeiften Bollesprechern, Leffing, Berber, Schiller u. f. w. am fobniten ausgesprochene allgemeine Menfchenverbritverung, bas Urchiffenthum. Bon biefem find bie bolnifden Chelleute, eben fo gut wie wir, noch febr entfernt. Ein großer Theil lebt noch in ben Formen bes Katholigismus, obne leiber ben großen Beift biefer Formen und ihren fepigen Uebergang jum Weltgeschichtlichen ju abnen ; ein größerer Theil befennt fich zur frangofifchen Philosophie. Ich will bier biefe gewiff nicht verunglimpfen : es giebt Stunben wo ich fie verebre, und febr verebre; ich felbft bin gewiffermagen ein Rind berfelben. Aber ich glaube boch, es fehlt ihr bie Sauptfache - bie Liebe.

Bo biefer Stern nicht leuchtet, ba ift es Racht, und wenn auch alle Lichter ber Encoflovabie ihr Brillantfeuer umberfprüben. — Wenn Baterland bas erfte Bort bes Polen ift, fo ift Freiheit bas zweite. Ein fcones Bort! Rachft ber Liebe gemiß bas fconfte. Aber es ift auch nachft ber Liebe bas Bort, bas am meiften migverftanben wirb, und gang entgegen gefesten Dingen gur Beseichnung bienen muß. Dier ift bas ber Rall. Die Freiheit ber meiften Dolen ift nicht bie gottliche, bie mafbingtoniche; nur ein geringer Theil, nur Manner wie Rodziusto haben lettere begriffen und zu verbreiten gefucht. Biele amar fprechen enthufiaftifc von biefer Freiheit, aber fie machen feine Anftalt ibre Bauern ju emangipiren. Das Bort Freiheit, bas fo fcon und volltonend in ber polnischen Geschichte burchflingt, war nur ber Bablfpruch bes Abels, ber bem Ronige fo viel Rechte als möglich abzugmangen fuchte, um feine eigne Macht zu vergrößern, und auf folde Beise bie Angroie bervorzurufen. C'etoit tout comme ches nous, wo ebenfalls beutsche Freiheit einst nichts anders bieg, ale ben Raifer gum Bettler machen, bamit ber Abel befto reichlig der folemmen und befto willführlicher berrichen tonnte; und ein Reich mußte untergeben, beffen Boigt auf feinem Stuble festgebunben mar, und enblich nur ein Dolgfdwerbt in ber band trug. In ber That, Die polnifche Gefchichte ift bie Miniaturgeschichte Deutschlande; nur bag in Polen bie Großen fic vom Reichs-Oberhaupte nicht fo gang losgeriffen und felbftfanbig gemacht batten, wie bei une, und bag burch bie beutsche Bebachtigfeit boch immer einige Ordnung in die Anarchie hineingelangfamt wurde. Batte Luther, ber Mann Bottes und Ratharinas, por einem Rrafauer Reichstage geftanben, fo batte man ihn licher nicht fo rubig, wie in Augeburg, aussprechen laffen. Jener Grunblan von ber fturmifchen Freiheit, bie beffer fein mag, als rubige Anechtfchaft, hat bennoch, trop feiner Derrlichfeit, bie Dolen ins Berberben gefturat. Aber es ift auch erftaunlich, wenn man fieht, welche Dacht icon bas bloge Bort Freiheit auf ihre Gemuther ausübt ; fie alüben und flammen, wenn fie boren, bag irgend für bie Freiheit geftritten wirb; ihre Augen ichauen leuchtent nach Griechenland und Gubamerifa. In Palen felbft aber wirb, wie ich icon oben gefagt, unter Nieberbrudung ber Freiheit blog bie Befdrantung ber Abelerechte verftanben, ober gar bie allmäblige Ausgleichung ber Stäube. Bir wiffen bas beffer; bie Freiheiten muffen untergeben, mo bie allgemeine apfehliche Freiheit gebeiben foll.

Jest aber frien Sie nieber, ober wenigstens ziehen Sie ben hut ab — ich spreche von Polens Weibern. Mein Geift schweift an ben Ufern bes Ganges, und fucht die zartesten und lieblichten Blumen, um sie damit zu vergleichen. Aber was sind gegen diese Holben alle Reize ber Mallita, der Aumalaya, ber Dschadd, der Ragafesarblüthen, der helligen Lotosblumen, und wie sie alle beißen mögen—Ramalata, Vedma, Ramala, Tamala, Sirischa, u. s. w.

•

Datte ich ben Pinfel Raphaels, bie Melobien Mozarts und bie Sprache Calberons, so gelänge es mir vielleicht, Ihnen ein Gefühl in die Bruft zu zaubern, das Sie empfinden würden, wenn eine wahre Polin, eine Beichsel-Aphrodite, vor Ihren hochbegnabigten Augen leibhaftig erschiene. Aber was sind raphaelsche Farbenklesse gegen diese Altarbilder der Schönheit, die der lebendige Gott in seinen heitersten Stunden fröhlich hingezeichnet! Bas sind mozartsche Klimpereien gegen die Worte, die gefüllten Bondons für die Seele, die aus den Rosenlippen dieser Süßen hervorquellen! Bas sind alle calberonischen Sterne der Erde und Blumen des himmels gegen diese Dolben, die ich ebenfalls auf gut calberonisch, Engel der Erde benamse, well ich die Engel selbst Polinnen des himmels nenne! Ja, mein Lieber, wer in ihre Gazellen-Augen blickt, glaubt an den himmel, und wenn er der eifrigste Anhänger des Baron Holdach war;

- - Benn ich über ben Charafter ber Polinnen fprechen foll, so bemerke ich blos: fie find Weiber. Wer will sich aubeischig machen, ben Charafter biefer lettern zu zeichnen!

Ein febr werther Beltweiser, ber gehn Oftavbanbe ,, weibliche Charaftered geschrieben, hat enblich seine eigne Frau in militarischen Umarmungen gefun-36 will bier nicht fagen, bie Weiber batten gar feinen Charafter. Bei Leibe nicht! Sie haben vielmehr feben Tag einen anbern. Diefen immerwährenben Bechsel bes Charaftere will ich ebenfalls burchaus nicht tabeln. Es ift fogar ein Borgug. Ein Charafter entfteht burch ein Spftem ftereotyper Grunbfage. Ginb lettere irrig, fo wirb bas gange Leben besfenigen Deniden, ber fie foftematifd in in feinem Geifte aufgestellt, nur ein großer, langer Irribum fein. Wir loben bas, und nennen es ,, Charafter haben" wenn ein Menfc nach feften Grunbfagen banbelt, und bebenten nicht, bag in einem folden Menfden bie Billenefreiheit untergegangen, bag fein Beift nicht fortschreitet, und bag er felbft ein blinder Anecht feiner verjährten Bebanten ift. Bir nennen bas auch Confequenz, wenn Jemand babei bleibt, was er ein für allemal in fich aufgestellt und ausgesprochen bat, und wir find oft tolerant genug, Rarren zu bewundern und Bofewichter zu entschuldigen, wenn fich nur von ihnen fagen laft: baf fie confequent gebanbelt. Diefe moralifche Gelbftuntersechung finbet fich aber faft nur bei Mannern; im Geifte ber Frauen bleibt immer lebenbig und in lebenbiger Bewegung bas Element ber Freiheit. Beben Tag wechseln fie ihre Beltansichten, meiftens ohne fich beffen bewußt ju fein. Gie fteben bes Morgens auf wie unbefangene Rinber, bauen bes Mittags ein Gebankensoftem, bas, wie ein Rartenbaus, bes Abends wieber Daben fie beute ichlechte Grundfage, fo wette ich barauf, jusammen fällt. haben fie morgen bie allerbeften. Gie wechseln ihre Meinungen fo oft wie

ihre Rleiber. Benn in ihrem Geifte fuft tein berrichenber Gebante ftebt, fo geigt fich bas Allererfreulichfte, bas Interregnum bes Gemuths. Und biefes ift bei ben Frauen am reinften und am ftarfften, und führt fie ficherer als bie Berftanbes-Abstraktions-Laternen, bie uns Männer fo oft irre leiten. Glauben Sie nicht etwa, ich wollte bier ben Advocatus diaboli fpielen, und bie Beiber noch obenbrein preisen wegen jenes Charatter-Mangels, ben unfere Gelbidnabel und Graufdnabel - bie Ginen burch Amor, bie Anbern burch Domen maltraftirt - mit fo vielen Stoffeufgern beflagen. Auch muffen Sie bemerten, bag, bei biefem allgemeinen Ausspruch über bie Beiber, bie Dolinnen bauptfächlich gemeint find, und bie beutschen Frauen so balb und balb ausgenommen werben. Das gange beutiche Boll bat, burch feinen angeborenen Tieffinn, gang besondere Anlage gu einem feften Charafter, und auch ben Frauen bat fich ein Anflug bavon mitgetheilt, ber burch bie Beit fich immer mehr und mehr verbichtet, fo baf man bei altlichen beutiden Damen, fogar bei ben Frauen aus bem Mittelalter, b. b. bei Biergigerinnen, eine giemlich bide, fduppige Charafterbornbaut vorfindet. Unendlich vericbieben find bie Polinnen von ben beutschen Frauen. Das flavifche Befen überhaupt, und bie volnische Sitte insbesonbere, mag biefes bervorgebracht baben. ficht ber Liebenswürdigfeit will ich bie Dolin nicht über die Deutsche erheben : fie find nicht ju vergleichen. Wer will eine Benus von Titian über eine Maria von Correggio fegen ? In einem fonnenbellen Blumenthale wurde ich mir eine Polin gur Begleiterin mablen; in einem mondbeleuchteten Liubengarten mablte ich eine Deutsche. Bu einer Reise burch Spanien, Frankreich und Italien wunfchte ich eine Polin gur Begleiterin; gu einer Reife burch bas Leben wünschte ich eine Deutsche. Mufter von Bauslichkeit, Rinber-Erziehung, frommer Demuth und allen fenen ftillen Tugenden ber beutschen Frauen wirb man wenige unter ben Polinnen finden. Jene Saus-Tugenben finden fich aber auch bei une meiftens nur im Burgerftande, und einem Theile bes Abels, ber fich in Sitten und Ansprüchen bem Burgerftanbe angeschloffen. Bei bem übrigen Theile bes beutschen Abels werben oft jene Saus-Tugenben in boberem Grabe und auf eine weit empfindlichere Beife vermift, als bei ben Frauen bes polnischen Abels. Ja, bei biefen ift es boch nie ber Fall, bag auf biefen Mangel fogar ein Berth gelegt wirb, bag man fic etwas barauf einbilbet; wie von fo manchen beutschen ablichen Damen geschieht, Die nicht Gelb- ober Beiftestraft genug befigen, um fich über ben Burgerftanb gu erbeben, und bie fich wenigstens burch Berachtung burgerlicher Tugenben und Beibehaltung nichtetoftenber altablicher Gebrechen auszuzeichnen fuchen. Auch bie Frauen ber Polen find nicht abnenftolg, und es fällt teinem polnischen Fraulein ein, fich etwas barauf einzubilben, baf vor einigen hundert Jahren ihr wegelagernber Abnberr, ber Raubritter, ber verbienten Strafe - enigan-

gen ift. - Das religiöse Befühl ift bei ben beutschen Frauen tiefer als bei ben Bolinnen. Diese leben mehr nach außen als nach innen ; fie find beitere Rinber, bie fich por Beiligenbilbern befreugen, burch bas Leben wie burd einen iconen Rebouten-Saal gauteln, und lachen und tangen, und liebenswürdig finb. 3d mochte mabrlich nicht Leichtfertigfeit, und nicht einmal Leichtfinn nennen fenen leichten Ginn ber Polinnen, ber fo febr begunftigt wirb burch bie leichten polnischen Sitten überhaupt, burch ben leichten frangofischen Ton, ber fich mit biefen vermischt, burch bie leichte frangofische Sprache, bie in Bolen mit Borliebe, und fast wie eine Muttersprache, gesprochen wirb, und burch bie leichte frangofische Literatur, beren Defert, bie Romane, von ben Polinnen verschlungen werben ; und was bie Sittenreinbeit betrifft, so bin ich überzeugt. bag bie Polinnen bierin ben beutschen Frauen nicht nachzusteben brauchen. Die Ausschweifungen einiger polnischen Magnaten-Beiber haben, wegen ibrer Grofartigfeit, ju verschiebenen Zeiten viele Augen auf fich gezogen, und unfer Dobel, wie ich schon oben bemerft, beurtheilt eine gange Ration nach ben Daar fcmugigen Eremplaren, bie ibm bavon ju Beficht gefommen. Augerbem muß man bebenten, bag bie Dolinnen fcon find, und bag fcone Arauen, aus befannten Grunben, bem bofen Leumund am meiften ausgesett find, und bemfelben nie entgeben, wenn fie, wie bie Polinnen, freudig babin leben in leichter, anmuthiger Unbefangenheit. Glauben Gie mir, man ift in Baridau um nichts weniger tugenbhaft, wie in Berlin, nur bag bie Bogen ber Beichsel etwas wilber brausen ale bie ftillen Baffer ber feichten Spree.

Bon ben Beibern gebe ich über ju bem politischen Gemuthe-Buftanbe ber Polen, und muß befennen, bag ich bei biefem exaltirten Bolfe es immermabrend bemerfte, wie schmerzlich es die Bruft bes volnischen Ebelmanns bewegt. wenn er bie Begebenheiten ber letten Beit überschaut. Auch bie Bruft bes Richt-Polen wirb von Mitgefühl burchbrungen, wenn man fich bie politischen Leiben aufgablt, bie in einer fleinen Babl von Jahren bie Dolen betroffen. Biele unferer Journaliften fchaffen fich biefes Gefühl gemächlich vom Salfe, indem fie leichthin aussprechen: bie Polen baben fic burch ihre Uneinigkeit ibr Goidsal selbft zugezogen, und find also nicht zu bedauern. Das ift eine thörichte Beschwichtigung. Rein Bolt, als ein Ganges gebacht, verschulbet etwas : fein Treiben entspringt aus einer inneren Rothwenbigfeit, und feine Schidfale find fets Resultate berfelben. Dem Forfder offenbart fich ber erhabenere Gebante: bag bie Geschichte (Ratur, Gott, Borfebung u. f. w.), wie mit einzelnen Menfchen, auch mit gangen Bolfern eigene große 3wede beabfichtigt, und bag manche Bolfer leiben muffen, bamit bas Gange erhalten werbe und blühenber fortichreite. Die Polen, ein flavisches Grengvolf an ber Pforte ber germanischen Belt, scheinen burch ihre Lage schon gang besonbers bagu befimmt, gewiffe Zwede in ben Beltbegebenbeiten ju erfüllen. 3hr moralifcher Rampf gegen ben Untergang ihrer Nationalität rief ftets Ericheinungen bervor, bie bem gangen Bolfe einen anberen Charafter aufbruden, und auch auf ben Charafter ber Rachbar-Bolfer einwirfen muffen. - Der Charafter ber Polen war bisher militärifch, wie ich oben fcon bemertte; jeber polnifche Ebelmann war Golbat und Polen eine große Rriegeschule. Jest aber ift bieß nicht mehr ber fall, es fuchen febr Benige Militar-Dienfte. Die Jugenb Polens verlangt jeboch Beschäftigung, und ba haben bie Meiften ein anberes Felb erwählt als ben Kriegsbienft, nämlich - bie Wiffenschaften. Ueberall zeigen fich bie Spuren biefer neuen Beiftesrichtung; burch bie Beit und bas Lotal vielfach begunftigt, wird fie in einigen Dezennien, wie icon angebeutet ift, bem gangen Bolfecharafter eine neue Bestalt verleiben. Noch unlängft baben fie in Berlin jenen freudigen Busammenfluß junger Volen gefeben, bie mit ebler Wigbegier und mufterhaftem Fleige in alle Theile ber Wiffenschaften einbrangen, besonders die Philosophie an ber Quelle, im Borfagle Begels. icopften, und jest leiber, veranlagt burch einige unselige Ereigniffe, fich von Berlin entfernten. Es ift ein erfreuliches Beichen, bag bie Polen ihre blinbe Borliebe für bie frangofische Literatur allmählig ablegen, bie lange übersebene tiefere beutiche Literatur murbigen lernen, und, wie oben ermabnt ift, fuft bem tieffinnigften beutiden Philosophen Gefdmad abgewinnen tonnten. Lepteres zeigt, bag fie ben Beift unferer Beit begriffen haben, beren Stempel und Tenbeng bie Wiffenschaft ift. Biele Polen lernen jest Deutsch, und eine Menge guter beutscher Bucher wird in's Polnische übersett. Der Patriotismus bat ebenfalls Theil an biefen Ericeinungen. Die Volen fürchten ben ganglichen Untergang ihrer Nationalität; fie merten jest, wie viel zu Erhaltung berfelben burch eine National-Literatur bewirft wirb, und (wie brollig es auch flingt, so ift es boch mahr, was mir viele Polen ernsthaft fagten) in Warschau wirb an einer - polnischen Literatur gearbeitet. Es ift nun freilich ein großes Migverftanbnig, wenn man glaubt, eine Literatur, bie ein aus bem gangen Bolle organisch Bervorgegangenes fein muß, konne im literarischen Treibhause ber Dauptftabt von einer Gelehrten-Gefellichaft jusammen geschrieben merben ; aber burch biefen guten Billen ift boch icon ein Anfang gemacht, und Berrliches muß in einer Literatur bervorbluben, wenn fie als eine Baterlanbefache betrachtet wirb. Diefer patriotische Ginn muß freilich auf eigene Irrthumer führen, meistens in ber Poefie und in ber Geschichte. Die Poefie wird bas Erhebungs-Rolorit tragen, hoffentlich aber ben frangofischen Bufdnitt verlieren und fich bem Beifte ber beutschen Romantif nabern. - Ein geliebter polnifcher Freund fagte mir, um mich befonbers ju neden : wir haben eben fo gut romantische Dichter ale Ihr, aber fie figen bei une noch - im Tollhause! -In ber Geschichte kann ber politische Schmerz bie Polen nicht immer zur Unparteilichfeit führen, und bie Beschichte Polens wird fich ju einseitig und ju

unverhaltnigmäßig aus ber Universalgeschichte bervorbeben; aber befto mehr wirb man auch fur Erbaltung Alles besjenigen Gorge tragen, mas für bie polnische Geschichte wichtig ift, und Dieses um fo angftlicher, ba man, wegen ber beillofen Beife, wie man mit ben Buchern ber Barfchauer Bibliothet im letten Rriege verfahren, in Sorge ift, alle polnischen National-Denfmale und Urfunden mochten untergeben; befibalb, icheint es, bat fürglich ein Samovefi eine Bibliothet für bie polnische Geschichte im fernen - Ebinburg gegrunbet. 3ch mache Sie aufmertfam auf bie vielen neuen Berte, welche nachftens bie Preffen Barfchau's verlaffen, und was bie fcon vorhandene polnifche Literatur betrifft, fo verweise ich Gie begbalb auf bas febr geiftreiche Bert von Raulfus. - 3ch bege bie größten Erwartungen von biefer geiftigen Ummaljung Bolens, und bas gange Boll fommt mir vor, wie ein alter Golbat, ber fein erprobtes Schwert mit bem Lorbeer an ben Nagel bangt, ju ben milberen Runften bes Friedens fich wendet, ben Geschichten ber Bergangenheit nachfinnt, bie Rrafte ber Ratur erforicht und bie Sterne mift, ober gar bie Rurge unb Lange ber Solben, wie wir es bei Carnot feben. Der Dole wird bie Reber eben so gut führen wie die Lange, und wird fich eben so tapfer zeigen auf bem Gebiete bes Wiffens, als auf ben befannten Schlachtfelbern. Eben weil bie Beifter fo lange brach lagen, wirb bie Gaat in ihnen besto mannigfaltigere und üppigere Fruchte tragen. Bei vielen Bolfern Europa's ift ber Beift, eben burch feine vielen Reibungen, icon giemlich abgestumpft, und burch ben Triumph feines Bestrebens, burch fein Sichfelbsterfennen, hat er fich fogar bie und ba felbft gerftoren muffen. Außerbem werben bie Dolen von ben vielbunbertiährigen Geiftes-Anftrengungen bes übrigen Europa bie reinen Refultate in Empfang nehmen, und mabrend biejenigen Bolfer, welche bieber an bem babylonifchen Thurmbau europäischer Cultur mubfam arbeiteten, erschöpft find, werben unfere neuen Antommlinge, mit ihrer flavifchen Bebenbigfeit und noch unerschlafften Ruftigfeit, bas Wert weiter forbern. Dierzu tommt noch, bag bie wenigsten biefer neuen Arbeiter für Tagelohn handlangern, wie ber Kall ift bei une in Deutschland, wo bie Biffenschaften ein Gewerbe und gunftig find, und mo felbft bie Dufe eine Mildtub ift, bie fo lange fur Donorar abgemeltt wirb, bis fie reines Baffer giebt. Die Dolen, welche fich fest auf Diffenschaften und Runfte werfen, find Cbelleute, und haben meiftens Drivat-Bermogen genug, um nicht ju ihrem Lebensunterhalt auf ben Ertrag ihrer Renntniffe und miffenschaftlichen Leiftungen angewiesen zu fein. Unberechenbar ift biefer Borgug. Berrliches gwar hat icon ber Sunger bervorgebracht, aber noch viel Berrlicheres bie Liebe. Auch bas Lotal begunftigt bie geiftigen Fortidritte ber Polen: nämlich ihre Erziehung auf bem Lanbe. Das polnische Landleben ift nicht fo geräuschlos und einsamlich, wie bas unfrige, ba bie polnischen Ebelleute sich auf gebn Stunden weit besuchen, oft Bochen

lang mit ber fammtlichen Kamilie beifammen bleiben, mit wohleingepacten Betten nomabifc berum reifen : fo baf es mir vortam, als fei bas gange Grokbergogthum Dofen eine große Stabt, wo nur bie Baufer etwas meilenweit von einanber entfernt fteben, und in mancher Binficht fogar eine fleine Stabt, weil bie Polen fich Alle tennen, Jeber mit ben Familien-Berhaltniffen und Angelegenheiten bes Anbern genau befannt ift, und biefe gar oft, auf flein-Rabtifche Beife, Gegenftanbe ber Unterhaltung werben. Dennoch ift biefes rauschenbe Treiben, welches bann und wann auf ben polnischen Landgutern berricht, ber Ergiebung ber Jugend nicht fo icablic, wie bas Geraufch ber Stabte, bas fich jeben Augenblid in feinen Tonarten veranbert, ben Beift ber Jugend von ber naturanschauung abwenbet, burch Mannigfaltigfeit gerfplittert und burch leberreis abstumpft. Ja, fene zuweilige Störung im lanblichen Stilleben ift ber Jugend fogar beilfam, ba fie wieber anregt und aufwühlt, wenn ber Beift burch bie immerwährenbe außere Rube versumpfen, ober, wie man es nennt, versauern möchte : eine Gefahr, bie bei uns fo oft vorbanben. Das frifde, freie Lanbleben in ber Jugend bat gewiß am meiften baan beigetragen, ben Polen jenen großen ftarten Charafter zu verleiben, ben fie im Rriege und im Unglud zeigen. Gie befommen baburch einen gefunden Beift in einem gefunden Rorper ; biefes bebarf ber Belebrte eben fo aut wie ber Golbat. Die Geschichte zeigt une, wie bie meiften Menschen, bie etwas Grofes gethan, ihre Jugend im Stillleben verbrachten. - 3ch habe in ber legten Beit bie Erziehung ber Monche im Mittelalter fo febr lobpreifen gebort; man rühmte bie Methobe in ben Rlofterschulen und nannte bie baraus bervor gegegangenen großen Danner, beren Geift fogar in unferer absonberlich geiftreichen Beit etwas gelten wurde; aber man vergaß, bag es nicht bie Monche, fonbern bie monchische Gingezogenheit, nicht bie Rlofter-Schulmethobe, fonbern bie ftille Rlöfterlichfeit felbft war, bie jene Beifter nabrte und ftarfte. Wenn man unsere Erziehungs-Inftitute mit einer Mauer umgabe, fo murbe biefes mehr wirfen, ale alle unfere pabagogifchen Syfteme, fowohl ibealifch-humaniftifde, als praftifd-Balebowiche. Gefdabe baffelbe bei unfern Mabden-Denfionen, bie jest fo bubid frei bafteben zwischen bem Schausvielhause und bem Tanghaufe, und ber Bachtparabe gegenüber, fo verloren unfere Denfionarrinnen ihre faleybostopartige Phantasterei und neubramatifche Baffersuppen-Gentimentalität.

Bon ben Bewohnern ber preußisch polnischen Stabte will ich Ihnen nicht viel schreiben; es ift ein Mischvolt von preußischen Beamten, ausgewanderten Deutschen, Basserpolen, Volen, Juben, Militair u. s. Die preußischen beutschen Beamten fühlen sich von ben polnischen Ebelleuten nicht eben zuvorfommend behandelt. Biele deutsche Beamten werden oft, ohne ihren Willen, nach Polen versetzt, suchen aber sobald als möglich wieder heraus zu kommen;

Andere sind von häuslichen Berhältnissen in Polen festgehalten. Unter ihnen sinden sich auch solche, die sich barin gefallen, daß sie von Deutschland isolirt sind; die sich bestreben, das dischen Wissenschaftlichkeit, das sich ein Beamter, jum Behuf des Eramens, erworben haben mußte, so schnell als möglich wieder auszugähnen; die ihre Lebenschilosophie auf eine gute Mahlzeit basirt haben, und die, bei ihrer Kanne schlechten Bieres, geifern gegen die polnischen Ebelleute, die alle Tage ungarischen Wein trinken und keine Altenstöße durchzuarbeiten brauchen. Bon dem preußischen Militair, das in dieser Gegend liegt, brauche ich nicht viel zu sagen; dieses ist, wie überall, brav, wacker, hössich, trenberzig und ehrlich. Es wird von dem Polen geachtet, weil dieser selbst soldatischen Sinn hat und der Brave alles Brave schäpt; aber von einem näheren Gefühle ist noch nicht die Rede.

Vofen, bie hauptftabt bes Groffbergogthums, bat ein trubfinniges unerfreuliches Anseben. Das einzige Anziebenbe ift, bag fie eine große Menge tatbolifder Rirchen bat. Aber feine einzige ift icon. Bergebens mallfahrte ich alle Morgen von einer Rirche gur anbern, um icone alte Bilber aufgufuchen. Die alten Gemälbe finbe ich hier nicht fcbn, und bie einigermagen fcbnen find nicht alt. Die Polen haben bie fatale Gewohnheit, ihre Rirchen zu renopiren. Im gralten Dom ju Gnesen, ber ehemaligen hauptftabt Dolens, fanb ich lauter neue Bilber und neue Bergierungen. Dort intereffirte mich nur bie figurenreiche, aus Gifen gegoffene Rirchenthur, bie einft bas Thor von Riem war, welches ber fiegreiche Boquelaw erbeutete, und worin noch fein Schwertbieb gut feben ift. Der Raifer Rapoleon hat fich, als er in Gnefen mar, ein Studden aus biefer Thur berausschneiben laffen, und biefe bat, burch folde bobe Aufmertfamfeit, noch mehr an Werth gewonnen. In bem Onefener Dom borte ich auch, nach ber erften Deffe, einen vierftimmigen Gefang, ben ber beilige Abalbert, ber bort begraben liegt, felbft componirt haben foll und ber alle Sonntage gesungen wirb. Der Dom bier in Dofen ift neu, bat wenig-Rens ein neues Anseben; und folglich gefiel er mir nicht. Reben bemfelben liegt ber Palaft bes Erzbischofe, ber auch zugleich Erzbischof von Gnesen, und folglich zugleich romifcher Carbinal ift, und folglich roebe Strumpfe tragt. Er ift ein febr gebilbeter, frangbifch-urbaner Mann, weißbagrig und flein. Der bobe Clerus in Polen gebort immer ju ben wornehmften abliden gamilien; ber niebere Clerus gebort jum Plebs, ift rob, unwiffent und raufchliebenb. - 3been-Affeziation führt mich bireft auf bas Theater. Gin fcones Bebäube haben bie hiefigen Einwohner ben Mufen jur Bohnung angewiesen ; aber bie göttlichen Damen find nicht eingezogen, und fchicten nach Dofen blos ihre Rammerjungfern, die fich mit ber Barberobe ihrer Berrichaft bugen und auf ben gebulbigen Brettern ihr Befen treiben. Die Gine fbreigt fich wie eine Pfau, bie Andere flattert wie eine Schnepfe, die Dritte tollert wie ein Trutbabn und bie Bierte bupft auf einem Beine wie ein Storch. Das entgudte Publifum über fperrt ellenweit ben Mund auf, ber Epanlet-Menfc ruft: Auf Ehre, Melpomene! Thalia! Polybomnia! Terpficore! - Much einen Theater-Rerensenten giebt es bier. Als wenn bie ungludliche Stadt nicht genug hatte an bem blogen Theater! Die trefflichen Recenfionen biefes trefflichen Rrcenfenten fteben bis jest nur in ber Dofener Stabt-Beitung, werben aber balb ale eine Fortfegung ber Leffing'ichen Dramaturgie gefammelt erfcheinen!! Doch mag fein, baf mir biefes Provingfal-Theater fo fchlecht erscheint, weil ich juft bon Berlin tomme, und noch gulest bie Schrod und bie Siich fab. Rein, ich will nicht bas gange Dofenfiche Theater verbammen ; ich betenne fogar, baf es ein gang ausgezeichnetes Talent, zwei gute Gubjefte unb einige nicht nant ichlechte befist. Das ausgezeichnete Talent, wovon ich biet fpreche, ift Demoif. Paien. 3bre gewöhnliche Rolle ift bie etfte Liebhaberin. Da ift nicht bas weinerliche Lamento und bas gierliche Getraffche jener Befühlvollen, bie fich für bie Bubne berufen glauben, well fie vielleicht im Leben bie fentimentale ober fofette Rolle mit einigem Gucces gespielt, und bie man bon ben Brettern fortpfeifen möchte, eben weil man fie im einfamen Clofe berglich applaubiren wurbe. Demoif. Paien fpielt mit gleichem Glude auch bie beterogensten Rollen, eine "Elifabeth" fo gut wie eine "Maria." Am beften gefiel fie mir feboch im Luftiviel, in Conversations-Studen, und ba befonbers in jovialen, nedenben Rollen. Gie ergöste mich toniglich als ,, Danline" in ,, Gorgen obne Roth und Roth obne Gorge." Bei Demoif. Paien fant ich ein freies Spielen von innen beraus, eine wohlthuenbe Gicherheit, eine fortreißenbe Rubnheit, ja fast Berwegenbeit bes Spiels, wie wir es nur bei einem achten, großen Talente gewahren. 3ch fab fie ebenfalls mit Entguden in einigen Manner-Rollen, g. B. in ber "Liebeserflarung" und in Bolff's "Cafariv;" nur batte ich bier eine etwas edige Bewegung ber Arme ju rugen, welchen gebler ich aber auf Rechnung ber Danner fege, bie ibr jum Rufter bienen. Demoif. Paien ift ju gleicher Beit Gangerin und Tangerin, bat ein gunftiges Azufere, und es mare Schabe, wenn biefes tunftbegabte Madden in ben Gumpfen berum giebenber Trubpen untergeben mußte.

Ein brauchbares Subjekt ber Posener Bühne ift herr Carlsen, er verbiebt keine Rolle; auch muß man Mabam Paien eine gute Schauspkelerin nennen. Ste glänzt in ben Rollen lächerlicher Alten. Als Geliebte "Schieberle's" gefiel sie mir besonders. Sie spielt ebenfalls keit und frei, und hat nicht ben gewöhnlichen Fehter berfenigen Schauspkelerinnen, die zwar mit vkeler Kunft solche Alte-Weiberrollen darstellen, und aber doch gern merken lassen möchten, daß in der alten Schachtel noch immer eine almable Frau stelle. Derr Okbendurg, ein schöhner Mann, ift als Liebhaber im Lustspiel anerquidlich und ein Muster von Steisheit und Unbeholfenheit; als helb-Liebhaber im Trauer-

۲

fpiel ift er giemlich ertraglich. Es ift nicht zu verfennen, baf er Unlage gum Tragischen bat; aber seinen langen Armen, die bei bem Anieen vervenditelartig bin und ber fliegen, muß ich alles Schauspieler-Talent burchaus ab-Als "Richarb" in "Rosamunde" gefiel er mir aber, und ich überfah manchmal ben falfchen Pathos, weil folder im Stude felbft lieat. In biefem Trauerfpiel gefiel mir fogar Derr Dunich, als Ronig, am Enbe bes zweiten Alte in ber unübertrefflichen Rnall-Effettscene. Berr Dunsch pflegt gewöhnlich, wenn er in Leibenschaft geratt, einem Bebell abnliche Tone auszuftoffen. Demvif. Frang, ebenfalls erfte Liebhaberin, fpielt folecht aus Befcheibenheit; fie hat etwas Sprechenbes im Beficht, nämlich einen Munb. Dabam Sabrigius ift ein niebliches Figurchen, und gewiß enchantirent außer bem Theater. 3br Mann, Derr Rabrigius, bat in bem Luftspiel: .. bes Der-1046 Befehl," ben großen Frig . fo meifterhaft parobirt, bag fich bie Dolizei batte b'rein mifchen follen. (?) Dabam Carlfen ift bie Frau von Derrn Carlien. Aber Derr Boat ift ber Romifer: er fagt es ja felbft, benn er macht ben Comobien-Bettel. Er ift ber Liebling ber Gallerie, bat ben Grunbfag, bag man eine Rolle wie bie anbere fpielen muffe, und ich fah mit Bewunderung, bag er bemfelben getreu blieb als "Fels von Felfenburg," als bummer "Baron" im "Alpenröschen," als "Spiegburger-Anführer" im "Bogelfcbieffen" u. f. w. Es war immer ein und berfelbe Berr Ernft Boat mit feiner Fiftel-Romif. Einen anbern Romifer hat Dosen fürzlich gewonnen in Derrn Adermann, von welchem ich ben "Staberle" und bie "falfche Catalani" mit vielem Bergnugen geseben. Mabam Lentner ift bie Direftrice ber Posener Bubne, und findet nichts weniger als ihre Rechnung babei. Bor ihr spielte bier bie Röhlersche Truppe, bie jest in Onefen ift, und zwar im allerbefolgteften Buftanbe. Der Anblid biefer armen Baifenfinber ber beutichen Runft, bie, obne Brob und ohne aufmunternbe Liebe, in bem fremben, falten Polen berum irren, erfüllte meine Geele mit Behmuth. 3d babe fie bei Onefen, auf einem freien, mit boben Gichen romantifch umgaunten Plage, genannt ber Balbfring, fpielen feben; fie führten ein Schauspiel auf, betitelt: "Bianka von Torebo, ober bie Befturmung von Caftellnero," ein grofies Ritter-Schauspiel in funf Anfangen von Binfler; es wurde viel barin cefchoffen, und gefochten und geritten, und innig rührten mich bie armen, geangftigten Pringefünnen, beren wirfliche Betrübnig merflich ichimmerte burch ihre betrübte Deflamation, beren baneliche Durftigfeit fichtbar bervor audte and ihrem fürftlichen Golbflitter-Staate, und auf beren Bangen bas Glenb nicht gang von ber Schminfe bebectt war. - Bor Anraem fpielte bier auch eine polnifche Gefellichaft ans Krafan. Für zweihundert Thaler Abftantegelb überließ ihr Mabam Lentner bie Benngung bes Schaufrielbaufes auf viergebn Darftellungen. Die Polen gaben meiftens Opern. An Parallelen awischen ihnen und ber beutschen Truppe fonnte es nicht fehlen. Die Vosener bon beutider Bunge gestanben gwar, bag bie polnischen Schauspieler iconer fpielten, als bie beutiden, und iconer fangen, und eine iconere Barberobe führten u. f. w.; aber fie bemerften boch: bie Dolen hatten feinen Anftanb. Und bas ift mabr; es fehlte ihnen jene trabitionelle Theater-Etifette und pompole, pragiole und gragiole Gravitat beutider Comobianten. Die Volen fpielen im Luftfpiel, im burgerlichen Schaufpiel und in ber Dper nach leichten, frangofischen Ruftern; aber boch mit ber original-polnischen Unbefangenheit. 3d babe leiber feine Tragobie von ihnen gefeben. 3ch glaube, ihre Dauptforce ift bas Sentimentale. Dieses bemertte ich in einer Borftellung bes "Tafchenbuche" von Ropebue, bas man bier gab unter bem Titel: "Jan Grubezousti, Staroft von Rama," Schauspiel in brei Aften, nach bem Deutschen von L. A. Dmuszeweffi. 3ch wurde ergriffen von bem binreifenb fcmelgenben Rlagen-Erguß ber Mabam Savmtavlowa, welche bie .. Jabwiga," Tochter bes in Anklagezustand gefesten Starofts fpielte. Die Sprache bes herrn Blobet, Liebhaber "Jabwiga's," trug baffelbe fentimentale Colorit. An bie Stelle ber tabadidnupfenben Alten mar ein ichnupfenber Daushofmeifter, "Tabeus; Telempsti," substituirt, ben berr Rebrowsti giemlich unbebeutent gab. Gine unvergleichliche Anmuth zeigten bie polnifchen Gangerinnen, und bas fonft fo robe Polnifche flang mir wie Italienifch, als ich es fingen borte. Mabam Stibinsta befeligte meine Seele als .. Pringeffin von Ravarra," als "Zetulba" im "Caliphen von Bagbab" und als "Aline." Gine folde "Aline" babe ich noch nie gebort. In ber Scene, ba fie ihren Geliebten in ben Schlaf fingt und bie bedrängenben Botichaften erbalt, zeigte fie auch ein Spiel, wie es selten bei einer Sangerin gefunden wirb. Sie und ihr beiteres Golfonba werben mir noch lange vor ben Augen fcweben und in ben Ohren flingen. Mabam Bawabgfa ift eine liebliche "Loregga," ein freundlich icones Dabchenbilb. Auch Dabam Blobtoma finat trefflic. herr Zawabgfi fingt ben "Dlivier," gang vorzüglich, frielt ibn aber fcblecht. herr Romanowell giebt einen guten ,, Johann." herr Gaymtavlo ift ein gar föftlicher Bouffon. Aber bie Polen haben feinen Anftanb! Biel mag ber Reiz ber Neuheit bagu beigetragen baben, bag mich bie volnischen Schauspieler fo fehr ergöst. Bei jeber Borftellung, bie fie gaben, mar bas Daus gebrängt voll. Alle Polen, bie in Pofen find, besuchten aus Patriotismus bas Theater. Die meiften polnischen Ebelleute, beren Guter nicht gar zu weit von bier entfernt liegen, reiften nach Vofen, um polnisch fpielen au feben. Der erfte Rang war gewöhnlich garnirt von polnischen Schonen, bie, Blume an Blume gebrangt, beiter beifammen fagen, und vom Parterre ans ben berelichften Unblid gewährten.

Bon Antiquitaten ber Stabt Pofen und bes Großherzogihums überhaupt beine. V. 34

•

will ich Ihnen nichts fcreiben, ba fich fest ein weit erfahrenerer Alteribumsforscher, ale ich bin, bamit beschäftigt, und gewiß balb bem Dublifum viel Intereffantes barüber mittheilen wirb. Diefer ift ber hiefige Professor Marimilian Schottfy, ber feche Jahre, in Auftrag unferer Regierung, in Bien zubrachte, um bort beutsche Geschichts- und Sprach-Urfunden zu sammeln. Angetrieben von einem jugenblichen Enthufiasmus für biefe Begenftanbe, unb Dabei unterflüt bon ben grundlichften gelehrten Renntniffen, hat Drofeffor Schottly eine literarische Ausbeute mitgebracht, die ber beutsche Alterthumsforider als unidabbar betrachten tann. Dit einem beispiellofen Aleife und einer raftlofen Thatigfeit muß berfelbe in Wien gearbeitet haben, ba er nicht weniger als feche und breifig bide, und zwar febr bide, und fast fammtlich fon gefdriebene Quartbanbe Manuffript von bort mitgebracht hat. Außer gangen Abidriften altbeuticher Gebichte, bie gut gewählt und fur bie Berliner und Breslauer Bibliothet bestimmt find, enthalten biefe Banbe auch viele gur Berausgabe icon fertige, große, meiftens hiftorifche Bebichte und Dichterbluthen bes 13. Jahrhunberte, alle burch Sach- und Sprach-Erflärungen und Danbidriften-Bergleichungen grundlich bearbeitet; biernachft enthalten biefe Banbe profaifche Auflösungen von einigen Bebichten, bie größtentbeils bem Sagenfreise bes Ronig Arthus angehören, und auch bie größere Lesewelt ansbrechen fonnen; ferner viele mit Scharffinn und Umficht entworfene Bufammenftellungen aus gebrudten und ungebrudten Denfmalen, beren Ueberfchriften ben meiften und wichtigften Lebensverhaltniffen im gangen Mittelalter jur Bezeichnung bienen; bann enthalten biefe Banbe rein geschichtliche Urfunden, worunter eine in ben Saupttheilen vollständige Abichrift ber Gebenkbücher bes Raisers Maximilian I. von 1494-1508, brei ftarte Quartbanbe fullenb, und eine Sammlung alter Urfunden, aus fvaterer Reit, am wichtigften find, weil erftere bas Leben bes großen Raifers und ben Geift feiner Beit fo treu beleuchten, und lestere, bie mit ber alten Orthographie genau abgeschrieben find, über viele Familienverhaltniffe bes öftreichischen Daufes Licht verbreiten, und nicht jedem juganglich find, bem nicht, wie bem Professor Schottfy, aus besonberer Bunft bie Archive geöffnet werben. Enblich entbalten biefe Banbe über anberthalbtaufenb Lieber, aus alten, verschollenen Sammlungen, aus feltenen fliegenben Blättern, und aus bem Munbe bes Bolfes niebergefdrieben : Materialien gur Beschichte ber öftreichischen Dichtfunft, babin einschlagenbe Lieber und größere Gebichte. Auszuge feltener Berte, interessante munbliche Sagen, Boltsspruche, burchgezeichnete Schriftguge ber öftreichischen Fürften, eine Menge Berenprozesse in Original-Aften, Radrichten über Kinberleben, Sitten, Fefte und Gebrauche in Deftreich, und eine Menge anberer febr wichtiger und manchmal munberlicher Rotigen. 3mar von tiefer Renninig bes Mittelalters und inniger Bertrautheit mit bem

Beifte beffelben zeugen bie oben erwähnten finnreichen Busammenftellungen unter verschiedene Rubrifen; aber biefes Berfahren entstammt boch eigentlich ben gehlgriffen ber Breslauer Schule, welcher Professor Schottty angehört. Rach meiner Ansicht gebt bie Erfenutniß bes gangen geiftigen Lebens im Dittelalter verloren, wenn man feine einzelne Momente in ein bestimmtes Sachwerk einregiftrirt; - wie fehr icon und bequem es auch fur bas größere Publifum fein mag, wenn man, wie in Schottfye Busammenftellungen meiftens ber fall ift, 3. B. unter ber Rubrit Ritterthum gleich Alles beifammen findet, was auf Erziehung, Leben, Baffen, Feftspiele und andere Angelegenbeiten ber Ritter Bezug bat; wenn man unter ber Frauen-Rubrif alle moalichen Dichter-Fragmente und Notigen beisammen findet, bie fich auf bas Leben ber Frauen im Mittelalter beziehen; wenn biefes ebenfo ber fall ift bei Jagb, Liebe, Glaube u. f. w. Ueber ben Glauben im Mittelalter giebt Professor Schotte (bei Marr in Breslau) nachstens ein Bert beraus, betitelt : "Gott, Chriftus und Maria." In ber "Reitschrift für Bergangenbeit und Gegenwart" welche Professor Schottfo nachftes Jahr (bei Dunt in Dofen) berausgiebt, werben wir von ihm gewiß viele ber fchagbarften Auffage über bas Mittelalter und herrliche Resultate feiner Forschungen erhalten, obfoon biefe Beitschrift auch einen großen Theil ber allergegenwärtigften Gegenwart umfaffen, und gunachft eine literarifche Berbinbung Oftbeutschlande mit Gub- und Beftbeutschland bezweden foll. Es ift bennoch febr ju bebauern, bag biefer Belehrte auf einem Plage lebt, wo ihm bie Bulfemittel fehlen gur Bearbeitung und Berausgabe feiner reichen Materialien-Sammlung. In Dofen ift feine Bibliothet; wenigstens feine, bie biefen Ramen verbiente. Auf ber Allee bier, Die Berliner Linben in Miniatur, wird jest eine Bibliothet gebaut, und, wenn fie fertig ift, mit Buchern allmählig verfeben werben, und es mare folimm, wenn bie Schottfp'ichen Sammlungen fo lange unbearbeitet und bem größern Dublifum unguganglich bleiben mußten. Außerbem muß man im wirflichen Deutschland leben, wenn man mit einer Arbeit beschäftigt ift, bie ein gangliches Berfenten in beutschen Geift und beutsches Befen nothwendig erforbert. Den beutiden Alterthumsforicher muffen beutiche Eichen umraufden. Es ift ju befürchten, bag ber beige Enthusiasmus fur bas Deutsche fich in ber farmatischen Luft abfühle ober verflüchtige. Doge ber madere Schottty jene außern Anregungen nie entbehren, ohne welche feine ungewöhnliche Arbeit gebeiben tann. Es betrifft biefe eine unferer beiligften und wichtigften Angelegenheiten, unfere Geschichte. Das Intereffe fur biefelbe ift awar jest nicht sonberlich rege im Bolte. Es ift fogar ber Fall, bag gegenwärtig bas Stubium altbeutscher Runft und Geschichte-Denkmale im Allgemeinen übel accrebitirt ift; eben weil es vor mehreren Jahren als Dobe getrieben murbe, weil ber Schneiber-Patriotismus fich bamit breit machte, und

well unberufene Freunde ihm mehr geschabet, als die bittersten Keinde. Wöge bald die Zeit kommen, wo man auch dem Mittelalter sein Recht widersahren läßt, wo kein alberner Apostel seichter Aufklärung ein Inventarium der Schatten-Partien des großen Gemäldes versertigt, um seiner lieden Lichtzeit dadurch ein Compliment zu machen; wo kein gelehrter Schulknabe Parallelen zieht zwischen dem Cöllner Dom und dem Pantheon, zwischen dem "Ribelungen-Lied" und der "Idhssele," wo man die Mittelalter-Herrlichkeiten aus ihrem organischen Jusammenhange erkennt, und nur mit sich selbst vergleicht, und vas Nibelungen-Lied einen versisszieren Dom und den Cöllner Dom ein steinernes Ribelungen-Lied neunt.

#### Norwort

a u

### A. Weill's Sittengemälben

aus bem

#### elfäffifden Bolfsleben.

herr A. Weill, ber Berfasser ber essässen, benen wir einige Geleitzeilen wibmen, behauptet, bag er ber erfte gewesen, ber bieses Genre auf ben beutschen Büchermarft gebracht. Es hat mit bieser Behauptung vollsommen seine Richtigkeit, wie und Freunde versichern, die sich zugleich bahin aussprechen, als habe ber erwähnte Autor nicht blos die erften, sondern auch die besten Dorsnovellen geschrieben. Unbekanntschaft mit den Meisterwerken der Lagesschriftstellerei jenseits des Bater Rheins, hindert uns, hierüber ein selbst-ftändig eignes Urtheil zu fällen.

Dem Genre selbst, ber Dorfnovelliftit, möchten wir übrigens teine bebeutenbe Stellung in ber Literatur anweisen, und was die Priorität der hervorbringung betrifft, so überschäften wir ebenfalls nicht bieses Berbienft. Die Dauptsache ift und bleibt, daß die Arbeit, die uns vorliegt, in ihrer Art gut und gelungen ist, und in dieser Beziehung zollen wir ihr bas ehrlichste Lob und die freundlichte Anerkennung.

Derr Beill ift freilich feiner jener Dichter, die mit angeborener Begabniß für plastische Gestaltung ihre stillsinnig harmonischen Runftgebilde schaffen, aber er besitt bagegen in übersprubelnber Fülle eine seltene Ursprünglichseit bes Fühlens und Denkens, ein leicht erregbares, enthusiastisches Gemüth und eine Lebhaftigseit bes Geistes, die ihm im Erzählen und Schilbern ganz wunderbar zu statten kommt, und seinen literarischen Erzeugnissen ben Charakter eines Naturprobukts verleiht. Er ergreist bas Leben in jeder momentanen Neußerung, er ertappt es auf der That, und er selbst ist so zu sagen ein passionirtes Daguerreotyp, bas die Erscheinungswelt mehr ober minder glüdlich und manchmal, nach ben Launen des Zufalls, poetisch abspiegelt. Dieses merk-

(401)

•

würdige Talent, oder besser gesagt, dieses Naturell, bekundet sich auch in den übrigen Schriften des herrn Weill, namentlich in seinem jüngsten Geschichtsbuche über den Bauernkrieg und in seinen sehr interessanten, sehr pikanten und sehr tumultuarischen Aufsähen, wo er für die große Sache unserer Gegenwart auf's löblich Tollste Partei ergreift. Dier zeigt sich unser Autor mit allen seinen sozialen Tugenden und ästhetischen Gebrechen; hier sehen wir ihn in seiner vollen agitatorischen Pracht und Lückenhastigkeit. Dier ist er ganz der zerrissene, europamüde Sohn der Bewegung, der die Undehagnisse und Ekelthümer unserer heutigen Weltordnung nicht mehr zu ertragen weiß, und hinausgaloppirt in die Jufunft, auf dem Rücken einer Idee . . . .

Ja, solche Menschen sind nicht allein die Träger einer Idee, sondern sie werden selbst davon getragen, und zwar als gezwungene Reiter ohne Sattel und Zaum: sie sind gleichsam mit ihrem nachten Leibe sestgebunden and bie Idee wie Mazeppa an seinem wilden Rosse auf ben bekannten Bilbern des Horaz Bernet — sie werden davon fortgeschleift, durch alle fürchterliche Consequenzen, durch alle Steppen und Einöden, über Stock und Stein—das Dornengestrüpp zersteischt ihre Glieder — die Waldesbestien schnappen nach ihnen im Borüberjagen — ihre Wunden bluten — Bo werden sie zulezt anlangen? Unter donischen Kosacken, wie auf dem Bernet'schen Bilde? Oder an dem Goldgitter der glüdseligen Gärten, wo da wandeln jene Götter . . . .

Wer find jene Götter?

3d weiß nicht, wie fie beißen, jeboch bie großen Dichter und Beisen aller Jahrhunderte baben fie langft verfundigt. Sie find jest noch gebeimnifvoll verhüllt; aber in ahnenben Traumen mage ich es zuweilen, ihren Schleier gu luften, und bann erblide ich . . . 3ch fann es nicht aussprechen, benn bei biefem Anblid burchzudt mich immer ein ftolger Schred und er lahmt meine Bunge. Ach! ich bin ja noch ein Rind ber Bergangenheit, ich bin noch nicht geheilt von jener fnechtischen Demuth, jener fnirschenben Gelbftverachtung, woran bas Menschengeschlecht seit anberthalb Jahrtausenben fiechte, und bie wir mit ber abergläubischen Muttermilch eingefogen . . . 3ch barf nicht ausfagen, mas ich geschaut . . . Aber unsere gefünderen Rachtommen werben in freudigster Rube ibre Göttlichfeit betrachten, befennen und behaupten. Gie werben bie Rranfbeit ibrer Bater faum begreifen fonnen. Es wird ibnen wie ein Mabren flingen, wenn fie boren, bag weiland bie Menfchen fich alle Benuffe biefer Erbe verfagten, ihren Leib tafteiten und ihren Beift verbumpften, Mabdenbluthen und Junglingestolz abschlachteten, beständig logen und greinten, bas abgeschmacktefte Elend bulbeten . . . ich brauche wohl nicht ju fagen Bem gu Gefallen!

In ber That, unsere Enkel werben ein Ammenmahrchen zu vernehmen meinen, wenn man ihnen erzählt, was wir geglaubt und gelitten! Und fie

werben und sehr bemitleiben! Wenn sie einst eine freudige Götterversammlung, in ihren Tempelpalästen sigen, um ben Altar, ben sie sich selber geweiht haben, und sich von alten Menschheitsgeschichten unterhalten, die schönen Enkel, bann erzählt vielleicht einer ber Greise, daß es ein Zeitalter gab, in welchem ein Tobter als Gott angebetet und durch ein schauerliches Leichenmahl gefeiert ward, wo man sich einbilbete, das Brod, welches man esse, sei sein Fleisch, und ber Wein, den man trinke, sei sein Blut. Bei dieser Erzählung werden die Wangen der Frauen erbleichen und die Blumenkränze sichtbar erbeben auf ihren schönlodigten Däuptern. Die Männer aber werden neuen Weihrauch auf den Derd-Altar streuen, um durch Wohldust die büsteren, unheimlichen Erinnerungen zu verscheuchen.

Gefdrieben ju Paris am Charfreitag 1847.

1

Beinrich Beine.

## Aachtrag zu den Gedichten.

#### Motiz.

Die folgenben zwei Gebichte bat heine im Chab'iden beutiden Mufenalmanach vom Jahre 1854 mitgetheilt. Da wir erft jest in ben Befit bee letteren tamen, fo tonnten bie beiben Poeffeen nicht unter bie "neueften Gebichte" im vierten Banbe eingereiht werben.

Der Berleger.

#### Das Hohelied.

Des Weibes Leib ift ein Gebicht, Das Gott ber herr geschrieben In's große Stammbuch ber Natur, Als ihn ber Geift getrieben.

Ja, günstig war die Stunde ihm, Der Gott war hochbegeistert; Er hat den spröden, rebellischen Stoff Ganz künstlerisch bemeistert.

Fürmahr, ber Leib bes Weibes ift Das Sobelieb ber Lieber; Gar wunderbare Strophen find Die schlanken, weißen Glieber.

D, welche göttliche Ibee Ift dieser Hals, ber blanke, Worauf sich wiegt ber kleine Kopf, Der lodige Hauptgebanke!

Der Brüftden Rosenknospen finb Epigrammmatifch gefeilet; Unfäglich entzudent ift bie Cafur, Die ftreng ben Bufen theilet.

(404)

Den plaftischen Schöpfer offenbart Der huften Parallele; Der Zwischensah mit bem Feigenblatt Ift auch eine schöne Stelle.

4

Das ift fein abstraftes Begriffspoem! Das Lieb hat Fleisch und Rippen, Dat Dand und Fuß; es lacht und füßt Mit schöngereimten Lippen.

Dier athmet wahre Poefie! Anmuth in jeder Wendung! Und auf der Stirne trägt das Lieb Den Stempel der Bollenbung.

Lobfingen will ich bir, o Berr, Und bich im Staub' anbeten! Bir find nur Stumper gegen bich, Den himmlischen Poeten.

Berfenten will ich mich, o herr, In beines Liebes Prächten; Ich wibme feinem Studium Den Tag mitfammt ben Rächten.

Ja, Lag und Nacht studier' ich bran, Will feine Zeit verlieren; Die Beine werben mir so bunn — Das kommt vom vielen Studieren.

#### Sied der Marketenderin.

(Mus bem breißigjahrigen Rrieg.)

Und bie Bufaren lieb ich fehr, 3ch liebe fehr biefelben; 3ch liebe fie ohne Unterfchieb, Die blauen und bie gelben.

Und die Musketiere lieb ich fehr, Ich liebe die Musketiere, Sowohl Rekrut als Beteran, Gemeine und Offiziere. Die Cavalerie und die Infanterie, Ich liebe sie alle, die Braven; Auch hab' ich bei der Artillerie Gar manche Racht geschlafen.

3ch liebe ben Deutschen, ich lieb' ben Frangos, Die Belichen und Rieberlänbschen, 3ch liebe ben Schweb, ben Böhm und Spanjol, 3ch lieb' in ihnen ben Menschen.

Gleichviel von welcher heimat, gleichviel Bon welchem Glaubenebund ift Der Menich, er ift mir lieb und werth, Wenn nur ber Menich gefund ift.

Das Baterland und bie Religion Das find nur Rleibungsftude fort mit ber Sulle! bag ich an's Berg Den nadten Menfchen brude.

3ch bin ein Menich und ber Menichlichfeit Geb' ich mich bin mit Freube; Und wer nicht gleich bezahlen tann, Bur ben hab' ich bie Rreibe.

Der grüne Kranz vor meinem Zelt, Der lacht im Licht ber Sonne; Und heute ichent' ich Malvafir Aus einer frischen Tonne.

# Inhalt.

| Cette                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Der Doftor Fauft. Gin Tangpoem, nebft furiofen Berichten über   |
| Teufel, Deren und Dichtfunst 9                                  |
| Die Götter im Eril                                              |
| Die Göttin Diana. (Rachtrag zu ben Göttern im Eril) 65          |
| Geständniffe. Geschrieben im Winter 1854 75                     |
| Lubwig Marcus. Dentworte 121                                    |
| Die romantische Schule 135                                      |
| Der Schwabenspiegel 247                                         |
| Shatespeare's Mabchen und Frauen 259                            |
| Briefe aus Berlin 347                                           |
| Einleitung jur Prachtausgabe bes Don Quirote                    |
| Ueber Polen 377                                                 |
| Bormort ju A. Beill's Sittengemalbe aus bem elfassifchen Bolts- |
| leben 401                                                       |
| Rachtrag ju ben Gebichten:                                      |
| 1) Das Hohelieb 404                                             |
| 2) Das Lieb ber Marketenberin 405                               |

. . ... 

. · .

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

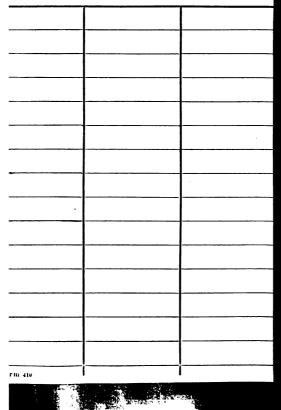

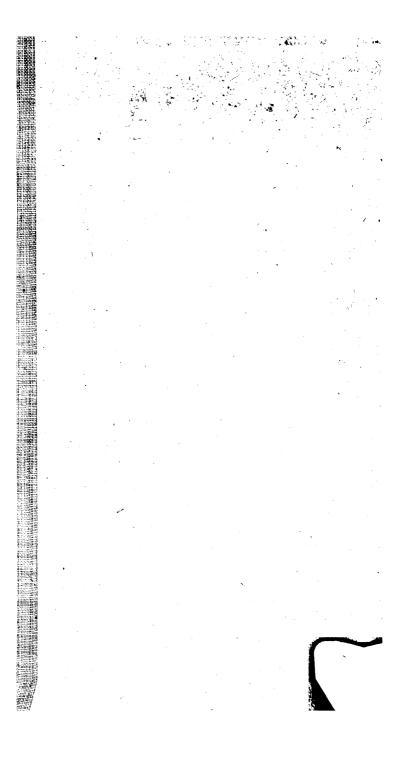

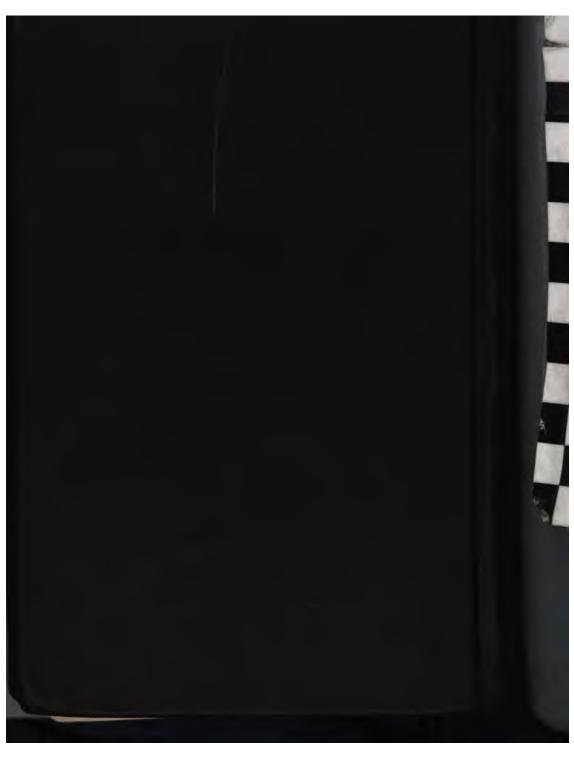